

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



AH 4298.92.7



Harbard College Library.

FROM THE

### CONSTANTIUS FUND.

Established by Professor E. A. SOPHOCLES of Harvard
University for "the purchase of Greek and Latin
books, (the ancient classics) or of arabic
books, or of books illustrating or explaining such Greek, Latin, or
Arabic books." Will,
dated 1880.)

Received 1 Oct 1894.



## **FORSCHUNGEN**

ZUR

# ALTEN GESCHICHTE

VON

### EDUARD MEYER.

ERSTER BAND.

ZUR ÄLTEREN GRIECHISCHEN GESCHICHTE.

HALLE A. S. MAX NIEMEYER

1892.

## **FORSCHUNGEN**

ZUR

# ALTEN GESCHICHTE

VON

### EDUARD MEYER.

ERSTER BAND.

ZUR ÄLTEREN GRIECHISCHEN GESCHICHTE.

HALLE A. S.
MAX NIEMEYER

1892.

## **FORSCHUNGEN**

ZUR ·

# ALTEN GESCHICHTE

von

### EDUARD MEYER.

ERSTER BAND.

ZUR ÄLTEREN GRIECHISCHEN GESCHICHTE.

HALLE A. S.

MAX NIEMEYER

1892.

AH 4298.92.7

bonstantius fund.

450

### Vorwort.

Die in diesem Bande vereinigten Aufsätze bilden eine Ergänzung zum zweiten Bande meiner "Geschichte des Alterthums";); sie behandeln Fragen, die eine eingehendere Untersuchung erforderten, als sie im Rahmen des grösseren Werks Mit Ausnahme der letzten tragen alle diese möglich war. Abhandlungen - von denen die über die Ionier und die über Lykurg bereits früher veröffentlicht sind; letztere hat jetzt umfangreiche Zusätze erhalten - in ihren Ergebnissen den negativen Charakter, der kritischen Vorarbeiten auf dem Gebiete der älteren griechischen Geschichte stets anhaften wird. Wer die Denkmäler der Urzeit kennen lernen will. muss in die Tiefe graben und den Schutt schichtenweise abtragen. Dem wird mancher hübsche Anbau späterer Zeit zum Opfer fallen, manches pittoreske Landschaftsbild wird gestört und umgestaltet werden. Von ästhetischem Gesichtspunkt aus mag man darüber klagen; aber wissenschaftlich kann gegen die Männer kein Vorwurf erhoben werden, welche das römische Forum oder die Akropolis oder den Palast von Tiryns ausgegraben haben, wenn sie methodisch verfahren sind und die weggeräumten Trümmer sorgfältig inventarisirt haben, es sei

<sup>1)</sup> Der Druck hat bereits begonnen, ich hoffe dass er im Laufe des nächsten Jahres erscheinen wird. Ich habe daher mehrfach bereits auf die Paragraphen desselben verwiesen.

AH 4298.92.7

bonstantius fund.

480

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

### Vorwort.

Die in diesem Bande vereinigten Aufsätze bilden eine Ergänzung zum zweiten Bande meiner "Geschichte des Alterthums";); sie behandeln Fragen, die eine eingehendere Untersuchung erforderten, als sie im Rahmen des grösseren Werks möglich war. Mit Ausnahme der letzten tragen alle diese Abhandlungen — von denen die über die Ionier und die über Lykurg bereits früher veröffentlicht sind; letztere hat jetzt umfangreiche Zusätze erhalten — in ihren Ergebnissen den negativen Charakter, der kritischen Vorarbeiten auf dem Gebiete der älteren griechischen Geschichte stets anhaften wird. Wer die Denkmäler der Urzeit kennen lernen will, muss in die Tiefe graben und den Schutt schichtenweise abtragen. Dem wird mancher hübsche Anbau späterer Zeit zum Opfer fallen, manches pittoreske Landschaftsbild wird gestört und umgestaltet werden. Von ästhetischem Gesichtspunkt aus mag man darüber klagen; aber wissenschaftlich kann gegen die Männer kein Vorwurf erhoben werden, welche das römische Forum oder die Akropolis oder den Palast von Tiryns ausgegraben haben, wenn sie methodisch verfahren sind und die weggeräumten Trümmer sorgfältig inventarisirt haben, es sei



<sup>1)</sup> Der Druck hat bereits begonnen, ich hoffe dass er im Laufe des nächsten Jahres erscheinen wird. Ich habe daher mehrfach bereits auf die Paragraphen desselben verwiesen.

denn, dass der antiquarischen Forschung zu Liebe Denkmäler einer späteren Zeit zerstört werden, deren Erhaltung das historische Interesse verlangt. Nicht anders hat die Erforschung der griechischen, römischen, hebräischen, germanischen Urzeit zu verfahren; und hier ergibt sich noch der Vortheil, dass die Legenden, die sie beseitigt, nicht vernichtet werden, sondern intakt erhalten bleiben. Wen es danach gelüstet, der kann sich nach wie vor an ihnen erbauen. Der Vorwurf destructiver Kritik, der gegen dies Verfahren nicht selten erhoben wird, ist durchaus unberechtigt. Wer die Geschichte der Vergangenheit wieder aufbauen will, muss zunächst sichere Fundamente gewinnen, sonst steht sein Haus auf Sand, und jeder Windstoss wirft es um.

Halle a.S. im October 1892.

Eduard Meyer.

## Inhalt.

|                                                            | Seite      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Die Pelasger                                               | 1          |
| Vorbemerkungen                                             | 3          |
| Erstes Kapitel. Die Pelasger in Attika und auf             |            |
| Lemnos                                                     | 6          |
| Zweites Kapitel. Die Pelasger in Thessalien, Do-           |            |
| dona und Kreta                                             | 29         |
| 1. Die Pelasger in Thessalien                              | <b>2</b> 9 |
| 2. Der pelasgische Zeus von Dodona                         | 37         |
| 3. Die Pelasger auf Kreta                                  | 47         |
| Die Quellen der Angaben über Dodona bei Strabo, Stephanus  |            |
| von Byzanz und in den Homerscholien                        | 50         |
| Drittes Kapitel. Pelasgos in Arkadien. Die Lykaon-         |            |
| sagen                                                      | 53         |
| Viertes Kapitel. Pelasgos in Argos. Io und die Da-         |            |
| naiden. Der argivische Stammbaum                           | 67         |
| Beilage. Pron und Haliaia in Argos                         | 101        |
| Fünftes Kapitel. Pelasgos in Thessalien                    | 105        |
| Sechstes Kapitel. Ergebnisse. Geschichte der Pe-           |            |
| lasgerfrage                                                | 112        |
| Die Herkunft der Ionier und die Ionsage                    | 125        |
|                                                            | 120        |
| Herodots Chronologie der griechischen Sagengeschichte.     |            |
| Mit Excursen zur Geschichte der griechischen Chronographie |            |
| und Historiographie                                        | 151        |
| Anhänge. 1. Ist Herodots Geschichtswerk vollendet?         | 189        |
| 2. Herodots Sprachkenntnisse                               | 192        |
| 3. Herodot von Thurii                                      | 196        |
| 4. Sardanapals Grabschrift                                 | 203        |

| Turkungan son Chauta                                  |        | Seite |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| Lykurgos von Sparta                                   |        | 211   |
| Vorbemerkungen                                        |        | 213   |
| I. Die Darstellung des Ephoros und Pausanias' Schrift | über   |       |
| Lykurg                                                |        | 215   |
| II. Der Ursprung des Ephorats und die lykurgische La  | ndauf- | ŕ     |
| theilung                                              |        | 244   |
| III. Die lykurgischen Rhetren                         |        | 261   |
| IV. Die Ausbildung der Lykurglegende                  |        | 269   |
| Anhang. Die Stammbäume der lakonischen Königshäuser   |        | 283   |
| Drei lokrische Gesetze                                |        | 287   |
| Vorbemerkungen                                        |        |       |
| I. Gesetz über eine Colonie nach Naupaktos            |        | 291   |
| Excurs: Athen und Attika                              |        |       |
| IIA. Rechtsvertrag zwischen Oianthea und Chaleion     |        |       |
| IIB. Satzungen des Fremdenrechts                      |        | 312   |
| Nachträge und Berichtigungen                          |        |       |
| Indov                                                 |        |       |

# Die Pelasger.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Lykurgos von Sparta                                        | 211   |
| Vorbemerkungen                                             | 213   |
| I. Die Darstellung des Ephoros und Pausanias' Schrift über |       |
| Lykurg                                                     | 215   |
| II. Der Ursprung des Ephorats und die lykurgische Landauf- | •     |
| theilung                                                   | 244   |
| III. Die lykurgischen Rhetren                              | 261   |
| IV. Die Ausbildung der Lykurglegende                       | 269   |
| Anhang. Die Stammbäume der lakonischen Königshäuser        | 283   |
| Drei lokrische Gesetze                                     | 287   |
| Vorbemerkungen                                             |       |
| I. Gesetz über eine Colonie nach Naupaktos                 | 291   |
| Excurs: Athen und Attika                                   | 305   |
| IIA. Rechtsvertrag zwischen Oianthea und Chaleion          | 307   |
| II B. Satzungen des Fremdenrechts                          | 312   |
| Nachträge und Berichtigungen                               |       |
| Index                                                      |       |

Die Pelasger.

### Vorbemerkungen.

Die Ansicht über die Pelasger, welche das Resultat der folgenden Untersuchungen bildet, steht mir im wesentlichen fest, seit ich im Wintersemester 1879/80 zum ersten Male griechische Geschichte vorgetragen habe. Seitdem bin ich oft auf den Gegenstand zurückgekommen und habe die Untersuchung erweitert und vertieft. Den Plan, sie schriftlich auszuarbeiten, habe ich erst im Herbst 1888, bei den Vorarbeiten zum zweiten Bande meiner Geschichte des Alterthums, ausführen können: damals ist die Abhandlung im wesentlichen so wie sie hier vorliegt niedergeschrieben.¹)

Dass die Pelasgerfrage nur durch eine literarhistorische Untersuchung gelöst werden könne, ist in neuerer Zeit wiederholt ausgesprochen worden, und Anläufe zu einer derartigen Behandlung sind ja auch gemacht worden. Aber gefördert haben sie die Erkenntniss nicht: denn sie beginnen da wo sie aufhören sollten. Sie referiren und discutiren noch einmal wieder die Ansichten des Herodot und Hellanikos und gar des Dionys und Strabo, als ob damit auch nur ein Schritt vorwärts zu kommen wäre. Nicht darum handelt es sich, wie man in Griechenland seit dem fünften Jahrhundert über die Frage gedacht hat, sondern wie die Logographen und die Tragiker zu ihrer Ansicht gekommen sind, wie beschaffen das Material gewesen ist, welches sie benutzten. Die Darstellung der Epen, der homerischen wie der genealogischen Poesie, gilt es wiederzugewinnen, ihre Entstehung und die wahre Bedeu-

<sup>1)</sup> Das erste Capitel habe ich damals im Philologus N. F. II 1889 publicirt.

### Vorbemerkungen.

Die Ansicht über die Pelasger, welche das Resultat der folgenden Untersuchungen bildet, steht mir im wesentlichen fest, seit ich im Wintersemester 1879/80 zum ersten Male griechische Geschichte vorgetragen habe. Seitdem bin ich oft auf den Gegenstand zurückgekommen und habe die Untersuchung erweitert und vertieft. Den Plan, sie schriftlich auszuarbeiten, habe ich erst im Herbst 1888, bei den Vorarbeiten zum zweiten Bande meiner Geschichte des Alterthums, ausführen können: damals ist die Abhandlung im wesentlichen so wie sie hier vorliegt niedergeschrieben.¹)

Dass die Pelasgerfrage nur durch eine literarhistorische Untersuchung gelöst werden könne, ist in neuerer Zeit wiederholt ausgesprochen worden, und Anläufe zu einer derartigen Behandlung sind ja auch gemacht worden. Aber gefördert haben sie die Erkenntniss nicht: denn sie beginnen da wo sie aufhören sollten. Sie referiren und discutiren noch einmal wieder die Ansichten des Herodot und Hellanikos und gar des Dionys und Strabo, als ob damit auch nur ein Schritt vorwärts zu kommen wäre. Nicht darum handelt es sich, wie man in Griechenland seit dem fünften Jahrhundert über die Frage gedacht hat, sondern wie die Logographen und die Tragiker zu ihrer Ansicht gekommen sind, wie beschaffen das Material gewesen ist, welches sie benutzten. Die Darstellung der Epen, der homerischen wie der genealogischen Poesie, gilt es wiederzugewinnen, ihre Entstehung und die wahre Bedeu-

<sup>1)</sup> Das erste Capitel habe ich damals im Philologus N. F. II 1889 publicirt.

### Vorbemerkungen.

Die Ansicht über die Pelasger, welche das Resultat der folgenden Untersuchungen bildet, steht mir im wesentlichen fest, seit ich im Wintersemester 1879/80 zum ersten Male griechische Geschichte vorgetragen habe. Seitdem bin ich oft auf den Gegenstand zurückgekommen und habe die Untersuchung erweitert und vertieft. Den Plan, sie schriftlich auszuarbeiten, habe ich erst im Herbst 1888, bei den Vorarbeiten zum zweiten Bande meiner Geschichte des Alterthums, ausführen können: damals ist die Abhandlung im wesentlichen so wie sie hier vorliegt niedergeschrieben.¹)

Dass die Pelasgerfrage nur durch eine literarhistorische Untersuchung gelöst werden könne, ist in neuerer Zeit wiederholt ausgesprochen worden, und Anläufe zu einer derartigen Behandlung sind ja auch gemacht worden. Aber gefördert haben sie die Erkenntniss nicht: denn sie beginnen da wo sie aufhören sollten. Sie referiren und discutiren noch einmal wieder die Ansichten des Herodot und Hellanikos und gar des Dionys und Strabo, als ob damit auch nur ein Schritt vorwärts zu kommen wäre. Nicht darum handelt es sich, wie man in Griechenland seit dem fünften Jahrhundert über die Frage gedacht hat, sondern wie die Logographen und die Tragiker zu ihrer Ansicht gekommen sind, wie beschaffen das Material gewesen ist, welches sie benutzten. Die Darstellung der Epen, der homerischen wie der genealogischen Poesie, gilt es wiederzugewinnen, ihre Entstehung und die wahre Bedeu-

<sup>1)</sup> Das erste Capitel habe ich damals im Philologus N. F. II 1889 publicirt.

tung ihrer Angaben zu ermitteln. Das gleiche gilt überhaupt von der ganzen sagengeschichtlichen Ueberlieferung: wer nicht versucht hat, der literarischen Entwickelung, welche dieselbe bis zum Anfang des fünften Jahrhunderts durchgemacht hat, bis ins kleinste nachzugehen, wird immer Gefahr laufen, zu irren, und wem nicht wenigstens die Grundzüge lebendig sind, der kann ein richtiges Urtheil über griechische Mythologie und älteste griechische Geschichte überhaupt nicht gewinnen.

Die Anschauung, welche ich mir von dieser Entwickelung gebildet habe, weicht von den herrschenden Ansichten beträchtlich ab. Meiner Meinung nach ist der Bestand an wirklich volksthümlicher Tradition weit geringer, an individueller Erfindung und Umgestaltung weit grösser, als man gewöhnlich glaubt.1) Vor allem aber unterschätzt man in verhängnissvoller Weise die gelehrte Arbeit, welche das ganze Material wieder und wieder umgestaltet und zum Theil erst geschaffen hat. Die genealogischen Dichter sind nicht anders zu beurtheilen als die Logographen und Ephoros. Die neuere Forschung hält ihre Angaben in der Regel entweder für uralte Volksüberlieferung oder für dreiste Fälschung. Beide Schlagwörter sind falsch: es sind Resultate umfassender gelehrter Arbeit. Ganz besonders gilt das von den Genealogien, mit denen von alten und neueren Forschern viel Unheil angerichtet ist. Dem Volke als solchen, d. h. jedem Mitglied der Gesammtheit in gleicher Weise, gehört nur die alle Lebensverhältnisse beherrschende Anschauung, dass jede einheitliche Menschengruppe von einem eponymen Ahnherrn stammt, und volksthümlich und im Volke entstanden sind die Genealogien daher, soweit sie einem gegebenen Verhältniss seinen für diese Anschauung naturnothwendigen Ausdruck geben, bei dem eine andere Auffassung für alle Betheiligten ausgeschlossen war, also im allgemeinen grade nur da, wo sie uns etwas lehren, was wir sonst auch schon wissen — wie z. B. die Angabe, dass die Stammväter der vier ionischen Phylen Söhne Ions waren. Alles weitere aber hat mit der "Volkstradition" nicht viel mehr zu thun

<sup>1)</sup> Ich stehe damit noch nicht auf NIESE's Standpunct; denn NIESE läugnet überhaupt, dass dem Epos populäre Erzählungen zu Grunde liegen, dass neben dem Dichter eine Sage existirt habe, während ich glaube eine fortwährende Wechselwirkung zwischen beiden annehmen zu müssen.

als in den mittelalterlichen Chroniken die Anknüpfung der Völker und Städte an das classische oder hebräische Alterthum.¹) Das gleiche gilt auch von den älteren und lebenswärmeren Bestandtheilen der Sage, nur dass hier nicht die Bestrebungen einer in den Anfängen stehenden Forschung, sondern auf der einen Seite poetische, auf der anderen politische und persönliche Einflüsse und daneben der fortschreitende Wandel der Anschauungen umgestaltend und umbildend gewirkt haben. Auf diesem Gebiete ist das auch in manchen neueren Untersuchungen anerkannt und im einzelnen durchgeführt, namentlich von Robert und Willemowitz.

Die Gelegenheit, welche die Pelasgerfrage bot, umfangreiche und für die späteren Anschauungen grundlegende Stammbäume zu analysiren, habe ich daher nicht vorübergehen lassen mögen, so ermüdend die Einzeluntersuchung auch war. Die literarischen und religionsgeschichtlichen Ergebnisse, zu denen ich gelangt bin, lohnen, denke ich, die aufgewandte Mühe. Durch manche derselben bin ich selbst nicht wenig überrascht worden: sie zeigen, wie viel hier noch zu finden ist, zugleich aber auch, wie dringend nothwendig es ist, das gesammte sagengeschichtliche Material sorgfältig im einzelnen durchzuarbeiten: nur so können wir aus dem Tappen im Blinden endlich herauskommen und die Irrwege vermeiden, die bei jedem Schritt verlockend vom Hauptpfade ablenken.<sup>2</sup>)

Halle den 25. November 1889.

<sup>1)</sup> Z. B. ist der berühmte Stammbaum der troischen Fürsten Y 215 ff. Zeus — Dardanos — Erichthonios — Tros — Ilos Assarakos (Ganymedes) weder volksthümliche Ueberlieferung — wie sollte das "Volk" darauf kommen, sich eine derartige Namensreihe zusammenzustellen? dagegen ist volksthümlich wahrscheinlich der schöne Troerknabe Ganymedes —, noch dichterische Erfindung (das sind dagegen die anschliessenden Glieder Laomedon — Priamos und vielleicht Kapys — Anchises — Aeneas), sondern ein Product individuellen Nachdenkens, das wir seiner Tendenz nach nur als wissenschaftliche Thätigkeit bezeichnen können.

<sup>2)</sup> Bei der Drucklegung habe ich in den drei Jahre vorher abgeschlossenen Aufsatz ausser stilistischen Aenderungen nur wenige Zusätze eingefügt, die meist durch eckige Klammern bezeichnet sind.

### Erstes Kapitel.

### Die Pelasger in Attika und auf Lemnos.

[Zuerst gedruckt Philologus N. F. II 1889.]

Die Angabe, dass in Attika vor Alters Pelasger ansässig waren, welche die Burgmauer Athens erbaut haben, ist scharf zu sondern von der von Herodot vertretenen Meinung, die Vorfahren der späteren ionischen Athener seien Pelasger gewesen. Diese Annahme ist lediglich eine Folgerung, die Herodot daraus gezogen hat, dass es Ionier erst gab, seitdem Ion der Sohn des Xuthos nach Athen gekommen war (VII 94. VIII 44); vorher, unter Kranaos, Kekrops und Erechtheus, konnten die Bewohner weder Ionier noch Hellenen sein, sie mussten also nach Herodots Anschauung Pelasger und Barbaren gewesen sein (I 56 ff.). 1)

In weit späterer Zeit, "als die Athener schon zu den Hellenen zählten",²) haben sich, so berichtet Herodot, bei ihnen Pelasger angesiedelt (II 51 Ἀθηναίοισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἑλληνας τελέουσι Πελασγοὶ σύνοικοι ἐγένοντο ἐν τῆ χώρη — ὅθενπερ καὶ Ἑλληνας ἤρξαντο νομισθῆναι fügt er noch hinzu, da er weiss, dass seine Theorie von dem Barbarenthum der Pelasger mit den gangbaren Ansichten im Widerspruch steht). Sie sind nach Attika gekommen, um den Athenern die Mauer

<sup>1)</sup> Vgl. Kap. 6; aus Herodot schöpft Scymnus 560.

<sup>2)</sup> Vgl. VI 53 "die Vorfahren der dorischen Könige bis auf Perseus waren Hellenen — ἥδη γὰρ τηνικαῦτα ἐς "Ελληνας οἶτοι ἐτέλεον — während die Ahnen der Danae der Mutter des Perseus echte Aegypter gewesen sind".

um die Akropolis zu bauen, und haben zum Lohn dafür das Land am Fuss des Hymettos zum Wohnsitz erhalten. Dann werden sie von den Athenern verjagt, nach Hekataeos, weil diese sahen, dass die Pelasger das früher werthlose Land gut bebaut hatten und es jetzt wieder haben wollten - wie dagegen die Athener erzählen, weil die Pelasger ihren Töchtern nachstellten, wenn sie zur Enneakrunos Wasser schöpfen gingen. Die Pelasger suchen sich neue Wohnsitze und besetzen vor allem Lemnos ( $\ddot{a}\lambda\lambda\alpha$   $\tau\epsilon$   $\sigma\gamma\epsilon t\nu$   $\gamma\omega\rho t\alpha$   $\lambda\delta\dot{\eta}$   $\lambda\alpha\dot{t}$   $\lambda\tilde{\eta}\mu\nu\rho\nu$  — die "anderen Orte" sind vor allem Samothrake, dessen Bewohner nach Her. II 51 eben dieselben Pelasger aus Attika sind,1) und Imbros<sup>2</sup>)). Von hier aus überfallen sie die attischen Jungfrauen bei einem Fest der brauronischen Artemis. Was weiter erzählt wird, wie die Pelasger diese Frauen und die von ihnen erzeugten Kinder tödten und das Orakel ihnen befiehlt den Athenern dafür Genugthuung zu geben, und wie in Folge dieses uralten Orakelspruchs sehr lange Zeit nachher (ἔτεσι χάρτα πολλοίσι ὕστερον τούτων) Lemnos von Miltiades genommen wird, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden.3) An einer anderen Stelle erfahren wir, dass die Auswanderung der Pelasger nach Lemnos in die Zeit der Eroberung Lakoniens durch die Dorer fällt, und dass sie von hier die Minyer, Enkelkinder der Argonauten, vertreiben. Diese wenden sich dann nach Sparta und besetzen von hier aus Thera (IV 145).4)

Schon diese Zeitbestimmung zeigt, dass wir uns hier nicht auf historischem, sondern auf mythischem Boden befinden. Die Kluft zwischen Sage und geschichtlicher Erinnerung ist in der Erzählung Herodots deutlich erkennbar und scharf bezeichnet. Im Uebrigen sind in ihr zwei verschiedene Elemente verbunden. Der zweite Theil soll den Ursprung der Bevölkerung von Lemnos erklären und die Eroberung der Insel durch die Athener rechtfertigen; der erste Theil erzählt von Pelasgern in Attika und steht in untrennbarem Zusammenhang

<sup>1)</sup> Herodot benutzt diese Annahme, um den Cultus des ithyphallen Hermes in Attika und Samothrake zu erklären.

<sup>2)</sup> Her. V 26.

<sup>3)</sup> Her. VI 137 ff., vgl. I 57: "die Pelasger, welche Plakia und Skylake am Hellespont besiedelt haben, οἱ σύνοιχοι ἐγένοντο Ἀθηναίοισι".

<sup>4)</sup> Daraus entlehnt Pausan. VII 2, 2.

mit der Mauer der Akropolis. Wir haben es fürs erste nur mit diesem ersten Theile zu thun.

Die Erzählung von den Pelasgern in Attika gehört weder dem einheimischen Sagenbestande an, noch dem was die älteren Dichter als attische Urgeschichte erzählten. Weder in der genealogischen Poesie ist von ihnen die Rede, noch im attischen Drama, noch in der traditionellen Stadtgeschichte, auf der Thuk. II 15 fusst, noch z. B. bei Aristophanes oder Plato oder wo man sonst Spuren alter und ächter einheimischer Tradition suchen könnte. Und doch fliesst grade hier die Ueberlieferung sonst reichlich und zusammenhängend genug, so dass wir diese Erscheinung nicht durch unser lückenhaftes Material erklären dürfen. Vielmehr steht der Charakter der Pelasgererzählung mit dieser Thatsache in Uebereinstimmung. Zum Wesen einer ächten Sage gehören durchaus und in erster Linie Persönlichkeiten: in der Pelasgererzählung begegnet uns kein einziger Der Ursprung der Burgmauer gehört nothwendig in die Geschichte von der Gründung und Entwickelung der Stadt. Wäre die Erzählung von dem Mauerbau der Pelasger ächt, so müsste sie unter einen der stadtgründenden Könige gesetzt werden, wie die von dem Mauerbau der Kyklopen in Tiryns unter Proitos. Statt dessen hinkt sie kläglich nach, nachdem alles vorbei ist; nach den Thaten des Kekrops Erechtheus Theseus kommen die Pelasger, unter welchem Herrscher wissen wir nicht. Ihre Vertreibung ist ebenso zeitlos, aber jedenfalls fällt sie nach dem Tode des Kodros, wo doch die Sage zu Ende ist und die völlige Leere beginnt. Sehr deutlich sieht man, dass wir es mit einer späteren Einlage zu thun haben. Wegen des Alters der Burgmauer musste man sie möglichst hoch hinaufsetzen, aber in der eigentlichen Sagengeschichte war nirgend mehr Platz für sie; so hat man sie ans Ende derselben angeflickt.

Und nun geht ja aus Herodot deutlich hervor, dass die ganze Erzählung den Athenern erst durch Hekataeos bekannt geworden ist. Was Herodot als attische Version giebt, ist nicht etwa ächte einheimische Tradition, sondern deutlich Correctur des hekataeischen Berichtes. Dass Pelasger in Attika gesessen und die Burgmauer gebaut hätten, glaubte man dem Schriftsteller; aber dass die Athener gegen alles Recht über die

Fremden hergefallen seien und ihnen ihr Land abgenommen hätten, das konnte man unmöglich auf sich sitzen lassen. Ein gerechter Grund liess sich leicht finden; das gewählte Motiv ist offenbar aus der Sage von Boreas und Oreithyia entnommen.<sup>1</sup>) Die Sache liegt hier genau wie bei den Erzählungen über den Ursprung des spartanischen Doppelkönigthums,<sup>2</sup>) und wie dort haben auch hier die modernen Interpreten die secundäre Correctur für das Ursprüngliche gehalten.

Ob Hekataeos der erste gewesen ist, welcher die Pelasger nach Attika brachte, oder ob er darin Vorgänger in der Poesie gehabt hat, wissen wir nicht. Das ist auch irrelevant; evident ist dagegen, wie man zu der Ansicht gekommen ist. Sie soll den Namen der Burgmauer erklären, die bekanntlich gewöhnlich (so bei Herodot V 64) τὸ Πελασγικὸν τείχος genannt wird. Was unter demselben zu verstehen ist, kann gegenwärtig nicht mehr zweifelhaft sein. Es ist die alte, aus unbehauenen (sog. kyklopischen) Blöcken aufgeführte Ringmauer der Akropolis, die auf der West- und Südwestseite auf halber Höhe des Felsens lief und daher hier eine unterhalb des Gipfels und der späteren Propylaeen liegende Terrasse mit umfasste.<sup>3</sup>)

Aber diese Mauer, welche den Pisistratiden noch als Bollwerk diente und von den Persern genommen wurde, dann aber bei der gänzlichen Umgestaltung der Akropolis durch Kimon und Perikles bis auf wenige Reste verschwand (längere Zeit hindurch diente sie als Steinbruch, bis auf Grund des Psephisma's des Lampon CIA I 27b die Reste geschützt wurden), hat in Athen selbst niemals Pelasgikon geheissen, sondern immer nur Pelargikon. Seitdem in der grossen 1880 gefundenen eleusinischen Inschrift (jetzt CIA I 27b) die Schreibung

<sup>1)</sup> WILAMOWITZ, Kydathen 136 gibt die Deutung: "die Pelasger, welche die Mädchen von der Kallirrhoe rauben, sind . . . . . die Riesen des Berglandes im Kampfe mit der Stadt Athen". Das wäre möglich, wenn hier wirklich eine Sage vorläge. Aber auch hier wieder geht die physische Deutung des angeblichen Mythos viel zu tief; in Wirklichkeit haben wir es nur mit einem geläufigen Märchenzug zu thun, der um einer bestimmten Tendenz willen zur Ausmalung einer auf literarischem Wege entstandenen Erzählung verwerthet ist.

<sup>2)</sup> S. unten die Abhandlung über Lykurg.

<sup>3)</sup> S. jetzt vor allem Lolling in seiner Topographie von Athen (Handbuch der classischen Alterthumswissenschaft III S. 337).

Πελαργικόν zu Tage getreten ist, ist diese Thatsache allgemein bekannt und anerkannt. Bei Thukydides II 17 schreibt die beste Handschrift (Laurentianus C) beidemale Πελαργικόν; dieselbe Form bieten Kleidemos fr. 22 '), Aristophanes Aves 832 (vgl. 869) und der in den Scholien dazu citirte Vers des Kallimachos, Aristoteles pol. Athen. 19, Dion. Hal. I 28 u. a. Diesen Zeugnissen gegenüber hat es gar keinen Wert, wenn spätere Schriftsteller und schlechtere Handschriften die ihnen aus der nichtattischen Literatur geläufigere Form Πελασγικόν geben.

Dass der Name Pelargikon mit den Pelasgern gar nichts zu thun hat, braucht nun, sollte ich denken, nur einmal ausgesprochen zu werden, um allgemeine Anerkennung zu finden. Bedeutete der Name wirklich "die Pelasgerburg", so müssten wir eben auch alte und ächte Spuren der Pelasger in Athen finden, sie müssten unter Kekrops oder Erechtheus, den Gründern der ältesten Stadt, ihren Mauerbau ausführen — ganz abgesehen davon, dass dann der völlig isolirte Lautwandel zu erklären wäre.<sup>2</sup>) Rhotacismus (noch dazu vor folgendem Consonanten) ist im Attischen unerhört, und es widerspricht aller gesunden Methode, um einer problematischen Erklärung eines Eigennamens willen ein neues Lautgesetz zu statuiren.

Warum die Athener ihre Burgmauer Pelargikon, d. h. vermuthlich das "Storchnest", genannt haben, wissen wir nicht; wahrscheinlich wird es einen rein äusserlichen Grund gehabt haben. Als aber die gelehrte Forschung begann — auf diese

<sup>1)</sup> καὶ ἢπέδιζον τὴν ἀκρόπολιν, περιέβαλλον δὲ ἐννεάπυλον τὸ Πελαργικόν, bei Bekker anecd. I S. 419, 27; Suidas gibt dafür Πελασγικόν (s. v. ἄπεδα). Die richtige Lesung findet sich auch z. B. bei Photios lex. p. 407.

<sup>2)</sup> BECHTEL, Inschriften des ionischen Dialekts (Abh. Gött. Ges. d. W. 1887) S. 13 sucht nachzuweisen, dass der Rhotacismus des eretrischen Dialekts von Pelasgern stamme, die von Thessalien nach Euboea gekommen seien. Als Beleg dafür wird der angebliche Rhotacismus im attischen Pelargikon angeführt. Also in diesem einzigen Wort, das noch dazu von ihrem eigenen Volksnamen abgeleitet wäre, hätte sich der Einfluss des Pelasgischen auf den attischen Dialekt bewahrt. Aber warum heissen denn die Pelasger sonst nirgends Pelarger, wenn sie doch, wie BECHTEL annehmen muss, sich selbst so sprachen? Wenn an der ganzen Sache etwas wäre, so müsste man ja gerade umgekehrt folgern, dass die Athener den Namen des fremden Volk rhotacistisch umgewandelt hätten, während der Rhotacismus dem "Pelasgischen" fremd wäre.

Bezeichnung erhebt ja Hekataeos sehr ernstlich Anspruch suchte sie auch diesen Namen historisch zu erklären. Dass man da aus dem Pelargikon einen Pelasgerbau machte, ist sehr begreiflich. Daraus ergab sich das Uebrige von selbst; wenn man die Pelasger ins Land gebracht hatte, musste man sie auch wieder hinausschaffen. Von der Verbindung mit Lemnos wird später zu reden sein. Im Uebrigen ging Hekataeos oder wer etwa sein Vorgänger gewesen sein mag - sehr ehrlich zu Werke. Die Thatsache stand ihm durch den Namen unzweifelhaft fest, aber er hat weder einen König genannt, noch sonst die Begebenheit weiter ausgemalt.') Das Einzige, was er hinzugefügt hat, ist eigentlich, dass die Athener den Pelasgern das Land am Hymettos zuweisen - ob für diese Combination irgend ein Anlass vorlag, wissen wir nicht. Woher die Pelasger gekommen sind, gibt Herodot nicht an; soweit wir sehen können hat das erst Ephoros ermittelt: sie waren von den Boeotern um die Zeit der äolischen Wanderung verjagt worden, nachdem vorher umgekehrt die Pelasger und Thraker die Boeoter verjagt hatten.2) Zu Pausanias' Zeit wusste man natürlich noch besser Bescheid: πυνθανόμενος δὲ οίτιτες ήσαν ούδεν άλλο εδυνάμην μαθείν ή Σικελούς τὸ έξ ἀρχῆς ὄντας ἐς Ακαρνανίαν μετοικῆσαι. Nach einer Angabe bei Strabo V 2, 8 waren sie dagegen unter Führung des Maleas des Sohnes des Pelasgos aus Regisvilla bei Graviscae in Etrurien gekommen.3) Hier ist also die Auswanderung der Pelasger nach Etrurien einmal in das Gegentheil umgesetzt.

<sup>1)</sup> Das ist erst in der spätesten Ueberlieferung geschehen, bei Pausan. I 28, 3 περιβαλεῖν τὸ λοιπὸν λέγεται τοῦ τείχους (der Akropolismauer, ausser der kimonischen) Πελασγοὺς οἰχήσαντάς ποτε ὑπὸ τὴν ἀχρόπολιν. φασὶ γὰρ ἀγρόλαν καὶ Ύπέρβιον ... das Weitere ist ausgefallen. Vgl. Plin. VII 194 laterarias ac domos constituerunt primi Euryalus et Hyperbios fratres Athenis.

<sup>2)</sup> Bei Strabo IX 2, 3 (dass Ephoros hier wie im Vorhergehenden und Folgenden die Quelle ist, ist evident). Das Datum [die gleiche Zeitangabe bei Velleius I 3] stimmt genau zu Herodot, denn Penthilos' Auszug fällt nach Strabo XIII 1, 3 sechzig Jahre nach den Τρωικά. — Nach Diod. XIX 53 werden die Boeoter zur Zeit des troischen Krieges von den Pelasgern verjagt.

<sup>3) [</sup>WILAMOWITZ, Isyllos von Epidauros S. 100, 51 will Μαλεώτου Πελασγοῦ lesen; aber der Artikel kann schwerlich fehlen. Dagegen hat

Die Athener haben die von Hekataeos gegebene Erzählung in der Weise modificirt, wie Herodot angibt, sonst aber einfach recipirt 1) bis auf zwei wichtige Modificationen. Einmal konnten sie den Namen Pelasgikon nicht annehmen, da er eben falsch war, und erklärten nun das Pelargikon daraus, die Pelasger seien wegen ihres vielen Wanderns von den Athenern "Störche" Πελαργοί genannt worden, daraus sei dann der Name Pelasger entstanden: Strabo V 2, 4 (ebenso IX 1, 18): καὶ οἱ τὴν Ατθίδα συγγράψαντες ἱστοροῦσι περὶ τῶν Πελασγῶν ώς καὶ Αθήνησι γενομένων, διὰ δὲ τὸ πλάνητας εἶναι καὶ δίκην ορνέων επιφοιταν εφ' ους έτυχε τόπους Πελαργούς ύπὸ τῶν Αττικών κληθήναι. Gewiss erzählte so Philochoros, den wohl Strabo auch zunächst im Auge hat (wie IX 1, 6): fr. 7 bei Servius ad Aen. VIII 600 Philochorus ait ideo nominatos Pelasgos, quod velis et verno tempore advenire visi sunt ut aves. Zweitens aber hat man durchweg die attischen Pelasger als Tyrsener bezeichnet. So gleich Thukydides IV 109: "auf der Athoshalbinsel wohnt eine zahlreiche pelasgische Bevölkerung, von denen welche einst als Tyrsener Lemnos und Athen bewohnt hatten".2) "Der Tyrsener Mauer, das Pelargikon" (Τυρσηνῶν τείχισμα Πελαργικόν) lautet ein Fragment des Kallimachos.3) Kleidemos' Erzählung "sie ebneten die Akropolis [was in Wirklichkeit Kimon und Perikles gethan haben; so rasch verliert

er den Maleas richtig mit dem Tyrsener Maleas oder Maleotas identificirt, der als Vater der Aletis genannt wird, der zu Ehren man in Athen das dionysische Fest ἀλῆτις oder αἴωρα feierte (Etym. magn. ἀλῆτις, Hesych. αἴωρα, dort Μαλεώτου τοῦ Τυρρηνοῦ, hier Μαλέω Τυρρηνοῦ geschrieben). Crusius, Philol. N. F. II 206 f., der weitere Belege zusammenstellt, erkennt in ihm im Anschluss an O. Müller mit Recht den Eponymus des Vgb. Malea. Es ist also ein tyrsenischer Räuber, der hier haust und mit den Festbräuchen des Dionysoscults in Verbindung gesetzt wird. Mit dem asklepiosartigen Daemon Maleatas hat er, direct wenigstens, nichts zu thun.]

<sup>1)</sup> Philochoros fr. 5. 6 erzählt die Vertreibung der Pelasger, ihre Ansiedelung auf Lemnos und Imbros, den Ueberfall der Jungfrauen bei Brauron fast genau ebenso wie Herodot. — Die Fragmente sind selbstverständlich bei Müller viel zu früh gesetzt; sie gehören ans Ende des zweiten Buchs.

<sup>2)</sup> Von dieser Thukydidesstelle ist Strabo VII fr. 35 abhängig, der die fünf Städte, welche nach Thuk. gemischte Bevölkerung haben, von lemnischen Pelasgern bewohnt sein lässt.

<sup>3)</sup> Fr. 283 SCHNEIDER, bei schol. Arist. aves 832.

sich in solchen Dingen die Tradition! - Kleidemos schrieb bekanntlich zu Anfang des vierten Jahrhunderts] und umwallten sie mit einer neunthorigen Mauer, dem Pelargikon" (fr. 22, s. S. 10. 1) wird auch die Tyrsener genannt haben. Wenn der Pelasgername erst in Attika entstanden war, so war Tyrsener eben der Name, den sie bis dahin führten. So hat Philochoros die Sache aufgefasst, der fr. 5 von den Tyrrhenern in Attika erzählt, was Herodot von den Pelasgern, und daran offenbar die eben angeführte Auseinandersetzung über den Namen Pelarger geknüpft hat.1) Ebenso Myrsilos von Lesbos2) bei Dion. Hal. I 28: τοὺς Τυρρηνούς φησιν, ἐπειδὴ τὴν ἑαυτῶν ἐξέλιπον, εν τη πλάνη μετονομασθηναι Πελαργούς, των δονέων τοις χαλουμένοις πελαργοίς είχασθέντας, ώς κατ' άγέλας έφοίτων είς τε την Ελλάδα και την βάρβαρον. Και τοις Αθηναίοις τὸ τείγος τὸ περὶ τὴν ἀκρόπολιν τὸ Πελαργικὸν καλούμενον τούτους περιβαλείν.3) Um dies Auftreten des Tyrsenernamens zu erklären, müssen wir die Nachrichten über die lemnischen Pelasger genauer untersuchen.

Wir gehen aus von der Eroberung von Lemnos — und Imbros, das gleichzeitig attisch geworden ist, aber in unserer Ueberlieferung an dieser Stelle nie genannt wird — durch Miltiades. Was uns über den Hergang erzählt wird, bietet dem historischen Verständniss mancherlei Schwierigkeiten. Herodot gibt den Bericht darüber nicht im Zusammenhang mit der älteren Geschichte des Miltiades, die er in zwei Partien (VI 34 ff. 103 f.) ziemlich ausführlich erzählt hat, sondern als Nachtrag zur Geschichte seines Processes im J. 489: dass Miltiades den Athenern Lemnos gewonnen hat, fällt zu seinen

<sup>1)</sup> Von der Gewaltthätigkeit dieser Tyrrhener leitete er das Wort τύραννος ab, das sonst gewöhnlich für lydisch erklärt wird. (Ebenso Suidas s. v. τύραννος; argum. Sophoel. Oedipus Tyr.).

<sup>2)</sup> Um 250 v. Chr., s. MÜLLENHOF, Deutsche Alterthumskunde I 456; WILAMOWITZ, Antig. v. Karystos 24.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Photios lex. Πελαργικὸν· το ὑπὸ τῶν τυράννων (leg. Τυρρηνῶν) κατασκευασθὲν τῆς ἀκροπόλεως τεῖχος· τούτους γὰρ κληθηναι πελαργοὺς οἰον Πελασγοὺς (die Vorlage ist offenbar sehr zusammengezogen) ὡς πλάνητάς τινας· ἢ ὅτι ἰδόντες αὐτοὺς πρῶτον οἱ Ἀθηναῖοι σινδόνας λαμπρὰς περιβεβλημένους, πελαργοῖς εἴκασαν. Hesych. Πελασγικόν· τειχίον οὕτω ἐν Ἀθήναις καλούμενον Τυρρηνῶν κτισάντων. Ebenso Eustath. ad Dion. 347.

Gunsten in die Wagschale. Die Erzählung gehört mithin offenbar einer andern Traditionsschicht an, als jene Geschichten über Miltiades' Herrschaft auf der Chersones und seine Flucht vor den Persern. Nun ist unbestreitbar, wenn auch lange nicht immer gentigend beachtet, dass wir in dieser Zeit noch keineswegs auf einem Boden stehn, wo sich die einzelnen Berichte einfach in einander schieben und zu einem Ganzen verbinden lassen. Dieselben stehn vielmehr isolirt neben einander und kein einziger von ihnen kann als völlig authentisch betrachtet werden, am wenigsten natürlich in chronologischer Beziehung. Wenn daher Herodot an einer andern Stelle berichtet, nach Darios' Skythenzug habe Otanes die damals noch von Pelasgern bewohnten Inseln Lemnos und Imbros genommen (um 510), Lemnos habe sich tapfer aber vergeblich vertheidigt, und die Perser hätten hier als Statthalter Lykaretos, den Bruder des Maiandrios von Samos eingesetzt, der auch auf Lemnos als Herrscher gestorben sei (Her. V 27) — so haben wir noch keineswegs das Recht, diese Erzählung mit der über Miltiades zu verbinden und zu folgern, Miltiades habe die Inseln erst nach dem Bruch mit Persien, während des ionischen Aufstandes, erobern können.1) Dass diese Annahme falsch ist, lässt sich sicher nachweisen. Denn Miltiades hat die Einwohner der Inseln verjagt2) und Athener auf ihnen angesiedelt. Seitdem sind die Inseln griechisch 3) und von attischen Colonisten besetzt, die in den Todtenlisten auf dem Kerameikos nach den attischen Phylen aufgezählt werden.4) Weil die Vertriebenen Barbaren waren, wie die später von Kimon vertriebenen Doloper von Skyros, sind Lemnos, Imbros und Skyros

<sup>1)</sup> So folgern die Neueren durchweg. Nepos Milt. 2 setzt dagegen die Einnahme von Lemnos vor Darius' Skythenzug, gewiss nicht auf Grund einer abweichenden Tradition, aber historisch wahrscheinlich correcter. Wenn es bei Nepos noch heisst pari felicitate ceteras insulas, quae Cyclades nominantur, in Atheniensium redegit potestatem, so mag die Quelle dabei an Imbros gedacht haben.

<sup>2)</sup> Das sagen alle Quellen tibereinstimmend; die Zweifel von DUNCKER G. d. Alt. VII 65 entbehren jeder Grundlage.

<sup>3)</sup> Her. VIII 11. Artemidoros von Lemnos, der bei Artemision zu den Griechen übergeht, muss also attischen Ursprungs gewesen sein. Daher weisen ihm die Athener Land auf Salamis an.

<sup>4)</sup> Thuk. VII 57. Vgl. III 5 IV 28 V 8. CIA I 443. 444.

zu allen Zeiten als rechtmässiger attischer Besitz anerkannt worden, der selbst durch die vom Königsfrieden proclamirte "Autonomie aller Hellenen" nicht angetastet und nach dem Perseuskriege noch einmal von den Römern restaurirt wird. Sehr mit Unrecht hat Kirchhoff!) diese Thatsache zu ver-

<sup>1)</sup> in seinem Aufsatze "Die Tributpflichtigkeit der attischen Kleruchen" Abh. Berl. Ak. 1873 S. 30 ff. Kirchhoff nimmt an, die Entsendung der attischen Kleruchie falle erst um Ol. 84, 2 (443/2 v. Chr.) und auch damals sei noch eine selbständige einheimische Bevölkerung auf der Insel geblieben. Die Neueren sind ihm darin durchweg gefolgt (z. B. DUNCKER und Busolt, letzterer allerdings nur mit Reserve); ja Köhler hält es für denkbar, dass Philipp V im J. 200 die attischen Kleruchen vertrieben und die Regierung der alteinheimischen Bevölkerung überlassen habe, welcher dann auch von den Rümern die Autonomie geschenkt worden sei. (Mitth. Arch. Inst. Athen. I 263 f.). Damals befanden sich aber die attischen Kleruchen bereits seit mehr als 300 Jahren im ungestörten Besitz der Insel, und trotz aller Schwankungen der politischen Verhältnisse hatte Niemand daran gedacht, sie zu vertreiben (auch Lysimachus nicht, Phylarch fr. 28), so oft auch die politische Abhängigkeit der Kleruchengemeinde von Athen aufgehoben war. Das ist nicht aus zarter Rücksicht auf die Kleruchen geschehen, sondern ganz einfach deshalb, weil Niemand anders da war, der ein Recht auf die Inseln hatte. Hätte Philipp V die Kleruchen verjagen wollen, so musste er die Nachkommen der alten Tyrsener aus Plakia und Skylake und der Athoshalbinsel zusammensuchen um der Insel eine Bevölkerung zu geben. Köhler meint freilich im Anschluss an Kirchhoff, aber im Widerspruch mit aller Ueberlieferung, es habe in Hephaestias und Myrina unterthänige Gemeinden einheimischer Bevölkerung mit beschränktem Münzrechte gegeben (Mitth. Arch. Inst. IV 263). Die ganze Hypothese beruht auf KIRCHHOFFS Annahme, die attischen Kleruchen hätten keinen Phoros gezahlt - eine Annahme, der ich so wenig beistimmen kann, wie den zahlreichen anderen Hypothesen, durch die Kirchhoff die Ueberlieferung über die Geschichte des fünften Jahrhunderts umzugestalten gesucht hat. Mit Recht hat Beloch Rhein. Mus. XXXIX 46 und Bevülkerung der griech.-röm. Welt 81 gegen Kirch-HOFFS Kleruchenhypothese protestirt und die Ueberlieferung wieder in ihr Recht eingesetzt. Während dessen hat freilich die Кіксиноғъсhe Hypothese noch abenteuerlichere Früchte getrieben: Wilamowitz Hermes XXII 243 meint, die alten Einwohner von Lemnos und Imbros seien 388 v. Chr. vertrieben worden! Dann sind also Herodot, der ihre Vertreibung erzählt, und Thukydides, der ihre neuen Wohnsitze am Athos kennt. Propheten gewesen. Hoffentlich weist man demnächst nach, dass die betreffenden Stellen interpolirt sind, und rettet dadurch auch hier die von KIRCHHOFF erkannte Wahrheit gegenüber den Irrthümern der Alten. Es ist leider nicht das erste Mal, dass WILAMOWITZ sich durch blendende Hypothesen hat verleiten lassen, aller Ueberlieferung ins Gesicht zu schlagen.

schleiern gesucht und eine spätere Colonisation von Lemnos und Imbros in der perikleischen Zeit angenommen, von der die Quellen nichts wissen.

Es ist nun evident, dass eine derartige Besitzergreifung der beiden Inseln nicht in den wirren Jahren des ionischen Aufstandes stattgefunden haben kann. Damals hätte die Zeit kaum gereicht um die Inseln zu erobern und die Colonie einzurichten. Vor Allem aber hätten die Perser, als sie im J. 493 die Chersones unterwarfen und Miltiades beinahe bei Imbros abfingen, zweifellos die Colonisirung rückgängig gemacht und die alten Bewohner zurückgeführt, wenn dieselben eben erst verjagt waren. Lag doch damals Athen mit dem Perserreich in offenem Kriege. Offenbar muss damals die Occupation der Inseln schon seit geraumer Zeit vollzogen gewesen sein. Will man an Herodot's Angabe V 27 festhalten, so muss man annehmen, dass Lykaretos nur sehr kurze Zeit auf Lemnos geboten und Miltiades bald nach 510 die Insel occupirt hat. Viel wahrscheinlicher aber ist mir, dass Herrodot sich geirrt hat und dass Otanes die damals schon von den Athenern besetzten Inseln an Persien brachte und einem den Persern ergebenen Herrscher unterstellte.1) Dann gehört die Eroberung der Inseln in beträchtlich frühere Zeit, vielleicht schon unter den älteren Miltiades - wie leicht kann die Ueberlieferung hier eine Verwechslung begangen haben;2) hat doch Nepos die beiden Miltiades zu einer Person verschmolzen -, und jedenfalls in die Zeit der Pisistratidenherrschaft.

Eine allgemeine Erwägung der politischen Verhältnisse dürfte das letztere noch besser begründen als eine Argumentation mit Detailangaben, die alle ihrem Wesen nach unzuverlässig sind. Man hat durchweg die Festsetzung der Philaiden auf der Chersones nach sehr einseitigen Gesichtspunkten beurtheilt und im Anschluss an Herodot fast ausschliesslich die



<sup>1)</sup> Es kommt hinzu, dass Miltiades nach seinem Auftreten bei Darius' Skythenfeldzug und nach dem Sturz der Pisistratiden schwerlich in der Lage war, noch Eroberungen zu machen. Vgl, auch Herodot VI 40, Miltiades' Flucht vor den Skythen, die von Herodot ins Jahr 495 gesetzt wird.

<sup>2)</sup> Es ist hier zu beachten, dass die Einnahme von Lemnos bei Herodot nur als Nachtrag und zur Motivirung der günstigen Stimmung, die in Athen für Miltiades herrschte, berichtet wird.

persönlichen Verhältnisse berücksichtigt. Die neueren Untersuchungen haben immer deutlicher gezeigt, wie die Pisistratiden überall die Grundlage der späteren Stellung Athens geschaffen haben, und so ist es auch hier gewesen. Mag die erste Besetzung von Sigeon schon früher fallen, definitiv athenisch ist es erst durch Pisistratos geworden. Damit steht die Aussendung einer Colonie nach der Chersones und die Besetzung der Inseln im engsten Zusammenhang: es galt die grosse hellespontische Handelsstrasse in die Hände Athens zu bringen.1) Und dies Ziel hat Pisistratos wirklich erreicht. Wenn man dadurch, dass man das Haupt der Philaiden an die Spitze der Auswanderer stellte,2) einen politischen Rivalen los wurde, um so besser. Daran dass derselbe sich der Oberhoheit der Pisistratiden entziehen könnte, war ja nicht zu denken; im Gegentheil, die Stellung Kimons und die Aussendung des jungeren Miltiades zeigen deutlich, wie völlig sich das Geschlecht der Philaiden in die Abhängigkeit von den Tyrannen fügen musste. Man hat gemeint, es sei eine besondere Connivenz des Miltiades gegen Athen gewesen, dass er die von ihm eroberten Inseln seiner Mutterstadt übergab und von ihr besetzen liess. Die Sache liegt gerade umgekehrt: die Philaiden konnten sich auf der Chersones nur behaupten, geschweige denn Eroberungen unternehmen, so lange sie an Athen einen Rückhalt hatten. Und woher in aller Welt hätten sie denn die Colonisten für Lemnos und Imbros sonst nehmen sollen, wenn nicht von Athen? Die Griechen auf der Chersones, die während des ganzen Verlaufs der griechischen Ge-

<sup>1)</sup> Ebenso hat Pisistratos einen Theil der thrakischen Goldbergwerke besessen (Herod. I 64) und mit Makedonien Beziehungen angeknüpft (Her. V 94). [Aus Aristoteles pol. Athen. 15 wissen wir jetzt, dass Pisistratos während seiner zweiten Verbannung Rhaikelos am thermaeischen Golf besiedelte; ebenso bezeugt er die Festsetzung am Pangaion.]

<sup>2)</sup> Gewöhnlich setzt man die Auswanderung des Miltiades I. gleich ins Jahr 560, ob mit Recht, ist fraglich. Sicher ist nur, dass Miltiades vor Kroesos' Sturz bereits auf der Chersones herrschte und mit Lampsakos Krieg führte (Her. VI 37); offenbar strebten die Lampsakener nach der Suprematie über den gegenüberliegenden Theil der Chersones. Dadurch rückt die spätere Verschwägerung der Pisistratiden mit den Tyrannen von Lampsakos (Thuk. VI 59), die dem Thukydides als eine Erniedrigung erscheint, erst ins rechte Licht.

schichte bis auf die Römerzeiten hinab nicht einmal ihr eigenes Land gegen die Thraker schützen konnten, waren doch wahrlich nicht im Stande, Colonisten auszuschicken. Ist diese Auffassung aber richtig, so dürfte es nicht zweifelhaft sein, dass die Besetzung der Inseln geraume Zeit vor dem Sturze der Pisistratiden erfolgt ist.

Die Colonisation von Lemnos — welches das weniger wichtige Imbros mit zu vertreten hat — hat nun zu der Sage Veranlassung gegeben, die Herodot und im Wesentlichen ebenso wohl schon Hekataeos aufgezeichnet haben. Die Vertreibung der Bewohner erscheint als die von der Gottheit befohlene Sühne für den Frauenraub in Brauron und die frevelhafte Ermordung der Geraubten und ihrer Kinder. Die Lemnier selbst haben die Berechtigung des attischen Anspruchs anerkannt und nur hinzugefügt, sie wollten die Insel erst dann übergeben, wenn ein attisches Schiff bei Nordwind an éinem Tage vom eigenen Lande nach Lemnos komme. So haben sie sich selbst eine Falle gegraben; Miltiades erfüllt die Bedingung, und so vollzieht sich nach langer Frist das Geschick. Die Bewohner von Hephaestias fügen sich freiwillig, Myrina wird mit Gewalt bezwungen.<sup>1</sup>) Die Pelasger müssen die Insel räumen.

Entstehungsart und Tendenz dieser Erzählung ist klar. Sie genügt allein schon, um die Unhaltbarkeit der Ansicht von Kirchhoff und Duncker zu erweisen, dass die Einwohner nicht vertrieben seien. Das Orakel kann erst entstanden sein, als es erfüllt war. Es musste durch eine Verschuldung der Lemnier gegen Athen motivirt werden. [Dazu hat man wahrscheinlich eine Cultlegende gewählt, welche die Festbräuche der brauronischen Artemis erklären sollte und von einem Frauenraube erzählte?) — genau wie die Festbräuche der Thesmophorien von Halimus zur Ausschmückung der Kriege des Pisistratos mit Megara verwendet und dadurch zugleich ätiologisch erklärt worden sind (Aeneas tact. 4, 8. Plut. Solon 8, 9 u. s. w.).

Herodot erzählt die Sage, wie sie ihm überliefert war, ohne weitere Zusätze. So konnten sie die Späteren nicht brauchen, und wie gewöhnlich haben sie Ephoros und sein

<sup>1)</sup> Herod. VI 140. Diese Angaben werden wohl richtig sein.

<sup>2)</sup> vgl. Crusius Philol. N. F. II 212, 40.

moderner Nachfolger Max Duncker in pragmatische Geschichte umgesezt. In wie naiver Weise der letztere aus der Sage Geschichte gemacht hat, mag man bei ihm selbst nachlesen.¹) Ephoros hat erzählt, das Orakel sei nur Vorwand gewesen, in Wirklichkeit hätten die Lemnier sich aus Furcht vor den Persern (deren Vasall ja Miltiades war) ergeben. Zur weiteren Illustration verwerthet er hier wie an anderen Stellen seines Werkes ein Sprichwort, welches erzwungene Geschenke Έρμώνειοι χάριτες nannte: Hermon sei der Herrscher der Lemnier gewesen, welcher die Insel dem Miltiades übergab.²)

Ephoros (Diodor) nennt nun die Bewohner von Lemnos Tyrrhener, und diese Bezeichnung ist auch sonst die gebräuchliche. Apollonius Rhod. IV 1760 lässt die Minyer von Lemnos, welche nach Sparta gehn und Thera gründen, durch Tyrsener vertrieben werden. Plut. de virt. mul. 8 (= Polyaen. VII 49) und quaest. gr. 12 nennt die Bewohner von Lemnos und Imbros, die er im übrigen mit den Minyern zusammenwirft, ebenfalls

<sup>1)</sup> Bd. VII S. 64-66.

<sup>2)</sup> Diodor X 19. Dass nicht Demon, wie CRUSIUS, Beiträge zur griech. Mythol. (Progr. Leipzig 1886) S. 4 meint, sondern Ephoros hier wie überall die Quelle Diodors ist, kann nicht zweifelhaft sein. Demon hat vielmehr die Erläuterung des Sprichworts aus Ephoros entlehnt. Ebenso verwendet Ephoros die sprichwörtliche Gestalt des Verräthers Eurybates in der Geschichte des Kroesos (Diod. IX 32); hier ist der Ursprung aus Ephoros durch dessen Fragment 100 (bei Harpokration) bewiesen, und auch hier folgen die Paroemiographen u. s. w. seiner Erzählung. Vgl. auch Diod. X 25, 1 mit Demon fr. 10. [Auch Herodot bezieht sich in der lemnischen Geschichte auf das Sprichwort vom Λήμνιον κακόν VI 138.] Zu Diodor stimmt im wesentlichen Suidas s. v. Έρμώνειος χάρις, Zenobios 3, 85. Bei Hesych. s. v. tritt die Furcht vor den Athenern an die Stelle der vor den Persern: ähnlich Nepos Milt. 2, der nicht aus Ephoros geschöpft hat. Charax bei Steph. Byz. s. v. Ἡφαιστιάς hat Ephoros und Herodot mit einander verschmolzen und macht daher Hermon speciell zum Tyrannen von Hephaestias; ferner entlehnt er aus Herodot die Pelasger. — [Ein weiteres Beispiel ist die aus dem sprichwörtlichen Gebrauch von ἀναπαριάζειν "nach parischer Art handeln", d. h. einen Vertrag brechen, von Ephoros construirte Geschichte der Expedition des Miltiades gegen Paros, fr. 107 bei Steph. Byz. Πάρος, in der alle Neueren sehr mit Unrecht eine von Herodot unabhängige Ueberlieferung gesucht haben. Auch hier ist Ephoros' Erzählung in die Paroemiographen übergegangen (Diogenian II 35 Zenob. II 21). Ebenso haben die Paroemiographen das sprichwörtliche Orakel ά φιλοχρηματία Σπάρταν έλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδὲν aus Ephoros übernommen.]

Tyrrhener. Nach Aristoxenos fr. 1 bei Diog. Laert. VIII, 1 (vgl. Clem. Alex. Strom. I 14, 62, der auch Theopomp nennt) war Pythagoras Τυρρηνὸς ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων, ἃς κατέσχον Ἀθηναίοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες. Kleanthes bei Porphyrios vita Pyth. 2 sagt: ἄλλους εἶναι, οἱ τὸν πατέρα αὐτοῦ (des P.) Τυρρηνὸν ἀποφαίνονται τῶν τὴν Λῆμνον ἀποικησάντων. Pelasger heissen die Bewohner von Lemnos ausser bei Herodot nur bei dem von ihm abhängigen Charax (s. S. 19 Anm. 2) und bei Suidas und Zenobios s. v. Ἑρμώνιος χάρις (ib.).

Wir sehen nun deutlich, wie die attischen Schriftsteller dazu gekommen sind, von Tyrsenern in Attika und tyrsenischen Pelasgern zu reden. Die Bezeichnung ist ein versteckter Protest gegen die Pelasger. Namentlich in dem Ausdruck des Thukydides IV 109 το δε πλείστον (der Bewohner der Athoshalbinsel) Πελασγικον τῶν καὶ Αῆμνόν ποτε καὶ Αθήνας Τυρσηνῶν οἰχησάντων tritt derselbe sehr deutlich hervor. Dass Pelasger in Attika gewesen und nach Lemnos ausgewandert waren, musste man den angesehenen Literaturwerken, die es bezeugten, schon glauben - schien es doch überdies durch den Namen Pelargikon bestätigt zu werden. Aber man wusste, dass die von den Athenern vertriebenen Bewohner von Lemnos nicht Pelasger sondern Tyrsener gewesen waren. also beide Namen gleich und redete von tyrsenischen Pelasgern, eine Bezeichnung, die Sophokles einmal auf die argivischen Pelasger des Inachos angewendet hat,2) die aber sonst von den Pelasgern im tibrigen Griechenland nicht gebraucht wird, sondern auf die Pelasger in Athen und Lemnos beschränkt blieb.

Das Verfahren des Hekataeos oder eventuell seines poetischen Gewährsmannes ist jetzt klar. Die attischen Pelasger mussten irgendwo untergebracht werden, da sie im Lande nun einmal nicht ansässig waren. Ebenso war zu ermitteln, woher die Bewohner von Lemnos gekommen waren; denn nach allgemeiner Tradition hatten seit der Argonautenzeit Minyer auf der

<sup>1)</sup> ebenso der späte Diogenes ἐν τοῖς ὑπὲρ Θούλην ἀπίστοις ib. 10: φησὶ δὴ Μνήσαρχον Τυρρηνὸν ὄντα κατὰ γένος τῶν Λῆμνον καὶ Ἦβρον καὶ Σκῦρον οἰκησάντων Τυρρηνῶν etc. Pythagoras erhält auch einen Bruder Tyrrhenos (ib. 2. 10 Diog. Laert. VIII 1, 2).

 <sup>&</sup>quot;Ιναχε γεννάτοο ... μέγα πρεσβεύων "Αργους τε γύαις "Ήρας τε πάγοις καὶ Τυρσηνοῖσι Πελασγοῖς, bei Dion. Hal. 1 28.

Insel gewohnt, die dann nach Sparta und Thera gewandert waren; ') die späteren Bewohner konnten also erst nach dieser Zeit hingekommen sein. So löste man zwei Schwierigkeiten auf einmal, wenn man die attischen Pelasger nach Lemnos wandern liess. Dass die Lemnier dann wieder von den Athenern vertrieben wurden, hat offenbar bei der Bildung dieser Ansicht noch wesentlich mitgewirkt.

Auf diesem Wege sind die barbarischen Bewohner der Inseln im Norden des ägäischen Meeres — Lemnos Imbros Samothrake nennt Herodot — zu Pelasgern geworden. Von hier hat sich der Name noch weiter ausgebreitet: Ephoros (Diodor XI 60) nennt die Bewohner von Skyros, welche Kimon vertrieb, Pelasger und Doloper,<sup>2</sup>) während sie sonst nur Doloper heissen. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch aber hielt sich der Ausdruck Tyrsener<sup>3</sup>) und wurde nun auch auf die attischen Pelasger angewandt.

Herodot kennt Tyrsener im Bereiche des ägäischen Meeres nicht, Tvooqvoi sind bei ihm ausschliesslich die italischen Etrusker. Es hat das seinen guten Grund; er leitet die letzteren aus Lydien ab, und konnte sie daher unmöglich mit den Pelasgern in Verbindung bringen. Ueberhaupt geht Herodot in diesen Dingen sehr radical vor, zweifellos im Anschluss an ältere Schriftsteller, vielleicht an Hekataeos. Die Leleger, über deren Bedeutung kaum weniger Zweifel herrschten wie über die Pelasger, erklärt er schlechtweg und ohne weitere Begründung für einen älteren Namen der Karer (I 171), die Stadt Antandros, welche Alkaeos (Strabo XIII 1, 51) in Ueber-

<sup>1)</sup> Pindar Pyth. 4 setzt in allem wesentlichen dieselbe Erzählung voraus, welche Herodot gibt, und die jedenfalls schon in den Eoeen erzählt war (vgl. Kirchhoff Odyssee S. 321 ff.).

<sup>2)</sup> Nach Skymnos v. 584, der ja von Ephoros abhängig ist, wohnen auf Skyros und Skiathos Pelasger ἐκ Θράκης διαβάντες ὡς λόγος. Von Ephoros ist auch Nikolaos von Damaskos (bei Steph. Byz. s. v. Σκῦρος) beeinflusst, der die Einwohner von Skyros Pelasger und Karer nennt, vgl. unten S. 22 Anm. 3. Aehnlich lässt Diogenes (oben S. 20 Anm. 1) die Tyrrhener Lemnos, Imbros und Skyros besiedeln.

<sup>3)</sup> Wenn Ephoros die Bewohner von Lemnos in seinem historischen Bericht Tyrrhener genannt hat, so hat er damit ihre Identität mit den attischen Pelasgern natürlich nicht bestreiten wollen.

einstimmung mit den Andeutungen der Ilias lelegisch nannte, ist ihm eine Pelasgerstadt (VII 42).1)

Spätere freilich haben zu verbinden gesucht, was Herodot schied. Der Mythograph Antikleides lässt die Pelasger Lemnos und Imbros besiedeln, und dann einen Theil von ihnen sich dem Tyrrhenos dem Sohn des Atys auf dem Zug nach Italien anschliessen.2) Umgekehrt ist der Schriftsteller, aus dem Nepos Milt. 2 schöpfte — leider wissen wir nicht, wer es ist — ebenso radical vorgegangen wie Herodot und hat die Bewohner von Lemnos zu Karern gemacht, wie die der Kykladen.<sup>3</sup>) Ausserdem aber konnte noch ein anderes Volk Anspruch auf Lemnos erheben, die Sintier. In der Erzählung von Hephaestos' Fall Il. A 594 heissen die Bewohner von Lemnos Sintier, ebenso Od. 9 294 im Liede von Ares und Aphrodite Σίντιες άγριόφωνοι.4) Nach Strabo sind diese Sintier oder Σιντοί identisch mit den Saiern des Archilochos und den Sapaeern der späteren Zeit, die bei Abdera sitzen (X 2, 17. XIII 3, 20); Philochoros dagegen identificirte sie mit den Pelasgern und Tyrrhenern. und wie er von diesen das Wort τύραννος ableitete, so erklärte er Sivties für einen denselben wegen ihres Raubzuges nach Brauron gegebenen Beinamen, von σίνεσθαι (fr. 6 Schol. Il. A 594. Ebenso Schol. Ap. Rhod. I 608). Aehnlich hatte schon Hellanikos den Namen erklärt: die Lemnier seien die ersten Waffenschmiede gewesen. Er hielt sie aber für Thraker, die μιξέλληνες geworden seien (fr. 112. 113). Geschichtlich ist es wohl das wahrscheinlichste, dass die Sintier ein thrakischer Stamm sind, welcher mit den Tyrsenern nichts zu thun hat, sondern vor ihnen die Insel bewohnte.

Es ist nie bezweifelt worden, dass die Tyrsener von Lemnos identisch sind mit den tyrsenischen Seeräubern, welche aus der Geschichte von dem Raub des Dionysos und ihrer

<sup>1)</sup> ebenso Konon 41.

<sup>2)</sup> Strabo V 2, 4. Woher hat Strabo diese Notiz, die zwischen Ephoros und den Atthidographen (Philochoros) in der Mitte steht?

<sup>3)</sup> Die Einwirkung dieser Darstellung zeigt sich auch bei Nic. Dam., oben S. 21 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Il. H 468.  $\mathcal{Z}$  230.  $\Phi$  46.  $\Psi$  745 setzen dagegen die aus der Argonautensage bekannten Verhältnisse voraus.

Bestrafung (hymn. hom. 5 u.s. w.) am bekanntesten sind.¹) Ephoros lässt sie als Seeräuber von den Kretern (die nach ihm erst lange nach Minos verwildern und Piraten werden) abgelöst werden (Strabo X 4, 9: μετὰ γὰο τοὺς Τυροηνούς, οῦ μάλιστα ἐδήωσαν τὴν καθ' ἡμᾶς θάλασσαν); Kastor nahm sie unter dem Namen Pelasger in seine Liste der Seeherrscher auf und liess ihre Thalassokratie auf Grund der S. 11 Anm. 2 besprochenen Ansätze 93 Jahre nach dem troischen Kriege beginnen und 85 Jahre dauern, worauf ihnen die Thraker folgen (Diodor bei Euseb. ed. Schoene I 225). Bei Homer erscheinen diese Tyrsener nicht, ebenso wenig in den Ueberresten der hesiodeischen Poesie. Wir dürfen daher vielleicht annehmen, dass sie ihre Seeräubereien in den griechischen Gewässern erst in späterer Zeit, im siebenten und sechsten Jahrhundert, getrieben haben, bis ihnen Miltiades ein Ende machte.

Die von Lemnos und Imbros vertriebenen Tyrsener — von der ärmeren Bevölkerung mögen ja manche als Tagelöhner und Pächter der attischen Colonisten zurückgeblieben sein, die dann ihre Nationalität verloren — wohnten nach Thukydides später auf der Athoshalbinsel. Herodots Angabe I 57: "die Pelasger, welche Plakia und Skylake am Hellespont [östlich von Kyzikos] besiedelt haben und ehemals mit den Athenern zusammenwohnten, und was es sonst noch für Pelasgerstädte gibt, die ihren Namen geändert haben [d. h. die sich nicht mehr Pelasger nennen]" steht damit nicht im Widerspruch. Unter den letzteren mögen die Athosstädte gemeint sein, die Angabe über Plakia und Skylake erklärt sich am einfachsten doch so, dass

<sup>1)</sup> Eine andere Erzählung, die an den Cult der Hera von Samos anknüpft, bewahrt Menodotos bei Athen XV 12. — Auch in der zu dem Sprichwort Πιτάνη εἰμὶ bewahrten Erzählung des Hellanikos (fr. 115 bei Suidas s. v. Zenobios 5, 61), die Stadt Pitane sei von Pelasgern geknechtet, von Erythraeern befreit worden, dürften die Pelasger wohl tyrsenische Seeräuber sein. Wenn nicht erst die Paroemiographen den Pelasgernamen eingesetzt haben, so hat Hellanikos den Sprachgebrauch Herodots befolgt und den Tyrsenernamen anf Italien beschränkt (was zu seiner Darstellung bei Dion. Hal. I 28 sehr gut stimmen würde). [Allerdings kennt Hellanikos auch Tyrsener auf Lesbos: Steph. Byz. Μέταον, πόλις Δέοβον, ην Μέτας Τυρρηνὸς ψαισεν, ὡς Ἑλλάνικος (fr. 121). Vielleicht hat er hier auch die Tyrsener mit den Pelasgern auf Lesbos (unten S. 35) identificirt.]

ein Theil der vertriebenen Lemnier dorthin gewandert sei 1)
— dann hätten die Perser ihnen Aufnahme gewährt.

Von diesen Pelasgern, d. h. den Tyrsenen, sagt nun Herodot, sie sprächen dieselbe Sprache, wie "diejenigen Pelasger, welche oberhalb der Etrusker die Stadt Cortona bewohnen. die ehemals Nachbarn der Dorer waren: sie wohnten aber damals in dem jetzt Thessaliotis genannten Lande" I 57: [wenn man über die Sprache der Pelasger urtheilen darf nach] volou νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κροτῶνα πόλιν ολκεόντων, οδ δμουροι κοτε ήσαν τοισι νῦν Δωριεῦσι καλεομένοισι (οἴκεον δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιᾶτιν καλεομένην) ... und nachher καὶ γὰρ δὴ οὖτε οἱ Κροτωνιῆται ούδαμοζοι τῶν νῦν σφέας περιοικεόντων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι οὔτε οἱ Πλαχιηνοί, σφίσι δὲ ὁμόγλωσσοι. So hat Dionys von Halikarnass (I 29) die Stelle gelesen, während unsere Handschriften Κρηστώνα und Κρηστωνιῆται bieten. Dass Dionys' Lesung die einzig mögliche ist, haben Niebuhr, Kiepert, Stein und neuerdings nochmals HILDEBRANDT?) erwiesen. Da indessen die Lesung Kreston noch immer wieder Vertheidiger findet, muss ich die Argumente noch einmal wiederholen.

Wer Kreston und Krestoniaten liest, hält dieselben für den thrakischen Volksstamm der Krestonen oder Krestonaeer, und erklärt Herodots Angabe durch die wiederholt angeführte Thukydidesstelle IV 109, nach der auf der Athoshalbinsel tyrsenische Pelasger mit Bisalten, Krestonen und Hedonen zu-

<sup>1)</sup> Bei den Späteren erscheinen Pelasger in der Nähe von Kyzikos als Feinde der Dolionen (Ap. Rhod. I 1024 mit den Scholien, vgl. ib. 987 schol., Apollod. I 9, 18. Steph. Byz. Βέσβικος). Sie sollen zwar von Euboea (oder nach Deilochos aus Thessalien) gekommen sein, werden aber doch wohl nichts anderes sein als die Pelasger oder vielmehr Tyrsener von Plakia und Skylake. Konon narr. 41 macht sogar den Kyzikos selbst zu einem von den Aeolern aus Thessalien vertriebenen Pelasger, lässt dann die Tyrsener nach Kyzikos hinkommen und diese von den Milesiern besiegt werden. Die Elemente, aus denen diese Geschichte componirt ist, sind leicht zu erkennen. Werth hat sie so wenig wie das meiste was Konon erzählt.

<sup>2)</sup> NIEBUHR Röm. Gesch. I S. 37 Anm. 89. KIEPERT Lehrbuch der alten Geogr. § 348, 6. STEIN zu der Stelle. HILDEBRANDT, de itineribus Herodoti, diss. Leipz. 1883. S. 41 ff. STEIN hätte Κροτώνα in seinen Text aufnehmen müssen.

sammen wohnen. Offenbar haben aber beide Stellen gar nichts mit einander zu thun. Nach Thukydides wohnen tyrsenische Pelasger und Krestonen durch einander; nach Herodot wären die Krestionaten Pelasger (wovon sonst niemand etwas weiss) und wohnten oberhalb der Tyrsener, die sonst nach allgemeiner Annahme gerade selbst die Pelasger sind. Sodann aber existirt eine Stadt Kreston überhaupt nicht.') Drittens heisst der thrakische Volksstamm niemals Krestoniaten, wird aber bei Herodot wiederholt Κρηστωναίοι (das Land Κρηστωνική) genannt. Endlich, welcher Leser wird bei dem Namen Tyrsener an die Athoshalbinsel denken? Wie kann also Herodot durch die Bezeichnung "oberhalb der Tyrsener" die Lage von Kreston näher zu bestimmen suchen, wenn er einen Ort der Athoshalbinsel meint?

Nun sind bei Herodot, wie schon erwähnt, Τυρσηνοί immer die Etrusker Italiens; andere Tyrsener kennt er überhaupt nicht. "Oberhalb der Tyrsener" aber liegt die Stadt Cortona, welche bei den Griechen vielfach, so gleich bei Hellanikos, Kroton genannt wird (vgl. Dion. Hal. I 26 Steph. Byz. s. v.). Wollte Herodot von dieser Stadt reden, so musste er einen erklärenden Zusatz beifügen, um sie von dem seinen Lesern weit bekannteren Kroton in Grossgriechenland — das bei ihm nie einen Zusatz erhält — zu unterscheiden, und dieser Zusatz konnte wieder nur von den Etruskern hergenommen werden. Endlich ist das regelrechte und ausnahmslos gebrauchte εθνικόν von Κρότων eben Κροτωνιάτης (-ήτης).

So steht die Lesung Κρότων bei Herodot absolut fest.<sup>2</sup>) Es kommt noch hinzu, dass Hellanikos genau mit ihm überein-

<sup>1)</sup> Steph. Byz. s. v. ist nur Folgerung aus Herodot, s. Anm. 2. [Wilamowitz Homer. Unters. 190 behauptet "nun wohnen nach Herodot Tyrsener bekanntlich (!) zwischen Axios und Strymon, im inneren Makedonien". Bei Herodot steht kein Wort davon. Wenn die Lesung Κρηστώνα richtig wäre, so würden die Tyrsener unterhalb der Krestonaeer, d. h. an der Küste oder etwa im Norden der Chalkidike zu suchen sein.]

<sup>2)</sup> Kreston ist bei Herodot, wie auch Kiepert und Hildebrandt hervorheben, nicht Verschreibung, sondern gelehrte Correctur auf Grund der Thukydidesstelle, die ein Erklärer offenbar zur Auslegung des Herodottextes herangezogen hat. Aus der Discussion über diese Frage erklärt sich Steph. Byz.: Κρήστων, πόλις Θράκης: ἔοικε δὲ εἶναι ἡ Κρηστών παρ' Ἡροδότω. — Wir haben es hier mit derselben gelehrten Redaction

stimmt. "Unter König Nanas, erzählte er in der Phoronis (Dion. Hal. I 28), wurden die Pelasger von den Hellenen (das sind die Dorer Herodots) verjagt [aus Thessalien], und nachdem sie ihre Schiffe am Flusse Spines am ionischen Meerbusen gelassen hatten, nahmen sie die Stadt Kroton im Binnenlande, und von hier aus besiedelten sie das jetzt Tyrsenien genannte Land [Hellanikos lässt sie in Italien den Pelasgernamen in Tyrsener umwandeln]." Hellanikos, der auch hier offenbar später schreibt als Herodot, unterscheidet sich von ihm nur dadurch, dass ihm Pelasger und Etrusker identisch sind; in diesem Puncte hat er Herodot berichtigt, sonst gehen beide offenbar auf dieselbe Grundlage zurtick.

Die Angabe Herodots, dass die Bewohner von Cortona eine ganz andere Sprache redeten als die Etrusker, steht völlig isolirt; sonst gilt Cortona immer als eine Etruskerstadt, und Hellanikos hat denn auch Herodots Angabe corrigirt. Uns fehlt jedes Mittel, um Herodots Glaubwürdigkeit zu prüfen. Dass eine dialektische Verschiedenheit zwischen Cortona und dem übrigen Etrurien vorhanden war, ist ja denkbar; weiter zu gehn wird man sich schwerlich entschliessen können.') Wie dem aber auch sei, immer bleibt noch die sehr positive Angabe Herodots bestehen, dass die Plakiener und die Krotoniaten, d. h. die Bewohner Cortonas, dieselbe Sprache sprachen. Wie die meisten habe auch ich diese Angabe bisher für falsch gehalten. Aber irgend welchen Grund haben wir dafür nicht. Und wenn wir Herodot glauben, müssen wir oben folgern, dass die Tyrsener von Lemnos, Plakia u. s. w. etruskisch redeten, wie ihr Name sagt.

Seitdem im Jahre 1886 auf Lemnos eine Inschrift zu Tage gekommen ist, die jedenfalls spätestens der ersten Hälfte des

unseres Herodottextes zu thun, welche im Procemium 'Αλικαρνησσέος für Θουρίου eingesetzt hat, und von der sich wohl auch sonst noch Spuren finden werden. [Schwartz, Rostocker index lect. S.S. 1690 sucht die Lesung Κρηστῶνα durch Annahme einer Interpolation bei Herodot zu retten. Erwiinschter kann die Lesung Κροτῶνα nicht bestätigt werden, als durch eine derartige Bankerotterklärung der Gegner. Nach dem jetzigen Stande der Philologie ist allerdings zu erwarten, dass die Interpolation in den nächsten Herodotausgaben anerkannt werden wird.]

<sup>1)</sup> vgl. Herodots Aeusserung über die vier τρόποι des ionischen Dialekts I 142, besonders die Worte: αὖται δὲ αἱ πόλιες τῷσι πρότερον λεχθείσμοι ὁμολογέουσι κατὰ γλῶσσαν οὐδὲν, σφίσι δὲ ὁμολογέουσι.

sechsten Jahrhunderts angehört und in einer nicht griechischen Sprache abgefasst ist, welche die stärksten Anklänge an das Etruskische aufweist und wohl jedenfalls als ein etruskischer Dialekt betrachtet werden kann,¹) scheint nun diese Annahme als sicher erwiesen zu sein. Dass die Bewohner von Lemnos Tyrsener heissen wie die Etrusker Italiens — die beiden Namensformen sind echt italische Gentilicia von dem Stamme Turs, Trus (E-trur-ia), die eine mit dem Suffix -anus (Turs-anus), die andere mit dem Suffix -cus (Turs-cus — Tuscus, E-trus-cus) — darf nicht mehr durch eine zufällge Homonymie erklärt werden; beide gehören demselben Volk an. Die älteste, suffixlose Form ihres Namens findet sich wahrscheinlich in den Turscha (oder Turuscha) der Aegypter, einem Piratenvolk, das unter Merneptah und Ramses III mit anderen Seevölkern verbunden das Nilland heimsuchte.

Auf die Frage nach der Herkunft der Etrusker wirft freilich dies Resultat gar kein Licht; vor allem ist es methodisch unzulässig, die herodotische Erzählung von ihrem lydischen Ursprung<sup>2</sup>) mit der etruskischen Ansiedlung auf Lemnos und den Nachbarinseln in Verbindung zu setzen. An sich ist es ebenso zulässig, in ihnen Ueberreste einer etruskischen Wanderung von Osten nach Westen zu sehen, wie etruskische Ansiedler, welche auf Raubfahrten ins ägäische Meer gekommen sind und hier die von der griechischen Colonisation nicht besetzten Inseln occupirt haben. Bis jetzt erscheint mir die letztere Annahme als die bei weitem wahrscheinlichere; und sie scheint eine Bestätigung dadurch zu gewinnen, dass die älteste griechische Literatur Tyrsener im ägäischen Meere noch nicht kennt. —

<sup>1)</sup> gefunden von Cousin und Durrbach, Bull. corr. hell. X 1 ff. Vgl. Pauli, eine vorgriechische Inschrift von Lemnos 1886. Die Inschrift ist bekanntlich auch sonst vielfach besprochen.

<sup>2)</sup> Dieselbe ist überall, wo sie erwähnt wird, direct oder indirect aus Herodot entlehnt. Xanthos wusste bekanntlich nichts davon, und Dionys von Halikarnass hat Herodots Angabe wohl mit Recht dadurch erklärt, dass derselbe aus dem lydischen Volksstamme der Torrheber die Tyrsener gemacht habe. — Dass ich Pauli's Combinationen nicht beistimmen kann, ergibt sich schon daraus. Ueberdies fusst derselbe zum Theil auf Angaben, deren Werthlosigkeit ich im vorstehenden nachgewiesen zu haben glaube.

Wie man dazu gekommen ist, die Etrusker zu Pelasgern zu machen und somit die Pelasger auch nach Italien zu bringen, dürfte jetzt ohne weiteres klar sein. Systematisch ausgeführt und in pragmatische Geschichte umgesetzt ist diese Ansicht bekanntlich zuerst von Hellanikos. Ebenso hinfällig sind die phantastischen Vorstellungen von pelasgischen Mauerbauten, welche in den neueren Kunstgeschichten eine so grosse Rolle spielen: sie sind lediglich aus dem Pelargikon abstrahirt. Die eigentliche Pelasgerfrage dagegen bleibt von dieser Untersuchung völlig unberührt. Wir haben nur eine durch falsche Combination in dieselbe hineingerathene Traditionsmasse, welche so viele Forscher irre geführt hat, aus ihr wieder ausgeschieden. Und so dürfen wir wohl auch hoffen, dass das Volk der Pelarger, welches sich bei den Alten verschämt verborgen hielt, in neuester Zeit aber in mehr als einem Werk kühn ans Tageslicht hervorgewagt hat, recht bald wieder völlig im Schosse der Nacht versinkt - bis es vielleicht nach Jahrtausenden. wenn auch von unseren Arbeiten nur in Lexiconartikeln und Scholiennotizen dürftige Reste zu finden sein werden, von einem grundgelehrten Forscher aufs neue hervorgezogen wird.

## Zweites Kapitel.

## Die Pelasger in Thessalien, Dodona und Kreta.

Nach Eliminierung der attischen und tyrsenischen Pelasger können wir uns der Untersuchung der wahren und echten Pelasger zuwenden. Es gibt kaum eine Landschaft Griechenlands, in der uns ihr Name nicht gelegentlich begegnete. Sofort aber tritt uns ein tiefgreifender Unterschied entgegen: in den meisten griechischen Landschaften, so z. B. in Arkadien und Argos, sind die Pelasger ein Volk der Urzeit, das in der Überlieferung nur durch seinen Eponymos, den König Pelasgos, vertreten ist; als reales Volk finden wir sie nur in Thessalien und in einer Stelle der Odyssee auf Kreta. Diese Pelasger haben wir daher zunächst zu behandeln; an sie reiht sich die Verbindung, in welcher in der Patroklie der Pelasgername mit Dodona erscheint.

## 1. Die Pelasger in Thessalien.

Wie bekannt trägt eine der thessalischen Tetrarchien bis in die späteste Zeit den Namen Pelasgiotis. Es ist die grosse Ebene des inneren Thessaliens, mit der Hauptstadt Larisa am Peneos. "Larisa, Mutter der pelasgischen Ahnfrauen" lautete der Anfang von Sophokles Larissäern. ) Hieronymos, sei es der Kardianer, sei es der jüngere Rhodier (um 250 v. Chr.), bezeichnet das Land als "das wir jetzt die pelasgische Ebene nennen" (τὸ νῦν καλούμενον Πελασγικὸν πεδίον Strabo IX 5, 22); in älterer Zeit sagte man dafür Πελασγικὸν ἄργος. In einem alten berühmten Orakelspruch heisst es das beste

<sup>1)</sup> και Σοφοκλῆς ἐν ἀρχῷ Λαρισσαίων· Λάρισσα μήτηρ προσγόνων Πελασγίδων, ἀντί τοῦ προγόνων Apollodor in den schol. Genev. zu Φ 319.

(Acker)land der Welt') und ähnlich wird das Gebiet von Larisa noch bei Strabo bezeichnet; nur hat es am nessonischen See von Überschwemmungen zu leiden, doch haben dem Deichbauten der Larisäer abgeholfen (Strabo IX 5, 19).

Die späteren kannten den Namen Πελασγικὸν ἄργος eigentlich nur, weil er im Schiffskatalog in der Schilderung des Gebiets des Achilleus vorkam (B 681 ff.):

οἳ δ' ἄργος τ' εἶχον τὸ Πελασγικὸν, οὖθαρ ἀρούρης, (so Zenodot, οῦ τ' ἄλον οῦ τ' ἀλόπην οῦ τε Τρηχῖν' ἐνέμοντο, s. u.) οῦ τ' εἶχον Φθίην ἡδ' Ἑλλάδα καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες δὲ καλεῦντο καὶ Ἑλληνες καὶ ἄχαιοί, τῶν αὖ πεντήκοντα νέων ἦν ἀρχὸς ἄχιλλεύς.

Hier wird das pelasgische Argos mit den südthessalischen Landschaften Phthia und Hellas (die unterschieden werden wie I 395 [=  $\lambda$  496]. 478 f.) zum Gebiet des Achilleus gerechnet und wie es scheint alle drei als Städtenamen betrachtet. Das ist freilich geographisch unmöglich. Aber die Alten waren von der Authenticität dieser Angaben für die Urzeit überzeugt und mussten daher zu verzweifelten Auswegen greifen. Die Frage ob Phthia und Hellas Städte oder Landschaften seien, war viel umstritten.  $^2$ ) Aristarch hat wenigstens Hellas als Städt

Γαίης μὲν πάσης τὸ Πελασγικὸν ογος ᾿Ααμεινον, 
 [πποι Θετταλικαὶ, Λακεδαιμόνιαὶ τε γυναῖκες, 
 ἄνδρες δ'οῦ πίνουσιν ὕδωρ καλῆς ᾿Αρεθούσης. 
 ἄλλ' ἔτι καὶ τῶν εἰσίν ἀμείνονες, οῦ τὸ μεσσηγὸ 
 Τίρυνθος ναίουσι καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου, 
 ႛΑργεῖοι λινοθώρηκες, κέντρα πτολέμοιο. 
 ὑμεῖς δ', Αἰγιέες (oder δ'ῶ Μεγαρεῖς), οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι 
 οὔτε δυωδέκατοι, οὔτ' ἐν λόγφ οὔτ' ἐν ἀριθμῷ.

Anthol. pal. XIV 73. Suidas und Photios s. v. ὑμεῖς, schol. Theokr. 14, 48. Der Spruch, auf den Ion von Chios (fr. 15 Bergk) und dann Theokrit l. c. und Kallimachos epigr. 27 Schneider anspielen, mag noch ins siebente Jahrhundert hinaufragen; schon in der Mitte des sechsten Jahrhunderts war es kaum mehr möglich, die Argiver und Chalkidier (vgl. Strabo X 1, 13) als die besten Krieger zu preisen. Auch trägt er ja durchaus das Gepräge der Blüthezeit der kleinen aristokratischen Gemeinwesen (vgl. Wilamowitz Hermes IX 327). — Übrigens ist das Orakel auch das Vorbild des Spruchs τὸ Πελαργικὸν ἀργὸν ἄμεινον Thuk. II 17.

<sup>2)</sup> s. Strabo IX 5, 5, natürlich aus Apollodor; seine Angaben bilden zu den von Lehrs Aristarch <sup>3</sup>225 zusammengestellten Scholiennotizen die nothwendige Ergänzung.

anerkannt; ') mehr als eine geeignete Localität liess sich ja leicht finden (s. Strabo). Aber auch das pelasgische Argos für eine Stadt zu erklären, wie manche forderten (τὸ Ἄργος τὸ Πελ. οἱ μὲν καὶ πόλιν ὁέχονται Θετταλικὴν περὶ Λάρισαν ἱδρυμένην ποτὲ, νῦν ὁ' οὐκέτι οὖσαν οἱ δὲ οὐ πόλιν ἀλλὰ τὸ τῶν Θετταλῶν πεδίον etc. Strabo l. c.), erschien doch auch ihm unmöglich; er sah sich gezwungen, seinem Princip, Homer nur aus sich selbst zu erklären, untreu zu werden und zu den gewaltsamsten Interpretationskünsten zu greifen. Den Eingangsvers las er abweichend von Zenodot

νῦν αὖ τοὺς, ὅσσοι τὸ Πελασγικὸν Αργος ἔναιον.

und erklärte, dieser Vers bezöge sich nicht auf das Gebiet des Achill, sondern bilde den Eingang zu dem ganzen folgenden Abschnitt über Thessalien: 2) οὖ γὰρ μόνοι τὸ Πελασγικὸν ἄργος κατοικοῦσιν οἱ ὑπ' ἄχιλλει τεταγμένοι (Ven. A). Freilich wird uns dabei zugemuthet das sinnlose νῦν αὖ und einen ganz in der Luft schwebenden Accusativ τοὺς in den Kauf zu nehmen, zu dem von irgend woher ἔσπετε oder ἐρέω ergänzt werden muss, und ausserdem am Schluss des Verses eine starke Interpunction zu machen, damit man merkt, dass erst mit dem folgenden Vers die Aufzählung der Unterthanen des Achill beginnt (s. Ven. A.). Und all diese Gewaltsamkeiten führen schliesslich doch nicht zum Ziel, denn Aristarch muss jetzt die Behauptung aufstellen, Πελ. ἄργος sei der homerische Name Thessaliens, 3) während es doch nur der Name der Ebene von Larisa ist. Ganz deutlich ergibt sich, dass Zenodots Lesung die einzig richtige ist —

<sup>&#</sup>x27;) schol. A zu B 529. I 447: Hellas ist nicht Griechenland, sondern  $\mu$ i $\alpha$   $\pi$ ό $\lambda$ ι $\varsigma$   $\Theta$ εσσα $\lambda$ ία $\varsigma$ ,  $\tilde{\eta}$  $\varsigma$   $\tau$ ο $\tilde{\upsilon}$  $\varsigma$  οί $\chi$ ήτο $\rho$ α $\varsigma$  "Ελληνας  $\lambda$ έ $\gamma$ ει. Die Angabe des schol. B zu B 683 'Ελλάδα οἱ  $\mu$ ἐν  $\pi$ ό $\lambda$ ιν  $\mu$ ίαν, οἱ δὲ  $\pi$ ᾶσαν  $\Phi$ θι $\tilde{\omega}$ τιν  $\delta$   $\varkappa$ αὶ  $\beta$ έλτιον ist wohl Correctur eines Späteren, der hier bessere Einsicht zeigt als Aristarch, vielleicht des Apollodor, der sich nach Strabo l.c. nicht entschieden zu haben scheint:  $\delta$   $\mu$ ὲν οίν  $\pi$ οιητ $\dot{\eta}$ ς  $\delta$ ύο  $\pi$ οιεῖ  $(τ\dot{\eta}$ ν τε  $\Phi$ θίαν  $\varkappa$ αὶ  $τ\dot{\eta}$ ν 'Ελλάδα),  $\pi$ ότε $\rho$ ον  $\delta$ ὲ  $\pi$ όλεις  $\ddot{\eta}$   $\varkappa$ ωμας ου  $\delta$ ηλοῖ.

<sup>2)</sup> τοῦ 'Όμήρου φιλοτέχνως ώσπες προοιμιαζομένου διὰ το μεταβαίνειν ἀπὸ τῶν νήσων καὶ τῆς Πελοποννήσου ἐπὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν schol. A, ähnlich in B und bei Eustath.

³) vgl. schol. Z 152. I 141. T 115.  $\sigma$  246. Ebenso Strabo VIII 6, 5; dagegen beschränkt er IX 5, 6 den Namen mit Recht auf  $\tau \delta$   $\tau \tilde{\omega} \nu$   $\Theta \varepsilon \tau \tau \alpha \lambda \tilde{\omega} \nu$   $\pi \varepsilon \delta lo \nu$ .

oð  $\partial \alpha \rho$   $\partial \rho \alpha' \rho \eta c$  ist ja völlig correct  $^{1}$ ) —, die aristarchische dagegen eine recht schlechte Correctur, welche die geographischen Bedenken heben soll. Natürlich stammt sie nicht von Aristarch selbst, sondern von früheren;  $^{2}$ ) in unseren Texten hat sie die Alleinherrschaft gewonnen. Im übrigen lernen wir aus der ganzen Discussion nichts, als dass  $\Pi \epsilon \lambda$ . A. wirklich der alte Name der Pelasgiotis ist und der Verfasser des Schiffskatalogs zwar guten Quellen folgte, aber von Thessalien nur eine sehr unklare Vorstellung besass — was sich ja auch sonst an vielen Stellen zeigt.  $^{3}$ )

Der Beiname "das pelasgische Argos" unterscheidet die thessalische Ebene von den gleichnamigen Landschaften, dem orestischen, amphilochischen, peloponnesischen. Πελασγιχόν als Appellativ zu erklären wird wohl unmöglich sein;4) das Adjectiv muss von einem Volksnamen herstammen. An der Existenz von Pelasgern in Thessalien ist somit nicht zu zweifeln. In historischen Zeiten begegnen sie uns hier freilich nicht mehr. Die Sage lässt sie auswandern; wir dürfen aber wohl annehmen, dass sie einen Hauptbestandtheil der Penesten gebildet haben, der leibeigenen Bauern, welche für die thessalischen Herren das alte Pelasgerland bestellten.

Der Blüthezeit des Epos dagegen ist auch der Volksname Pelasger in Thessalien noch lebendig. Ich will kein Gewicht darauf legen, dass bei Antoninus Liberalis Metamorph. 23, der zunächst Nikander excerpirt, unter den Quellen aber auch Hesiods Eoeen nennt, in der Geschichte vom Rinderraube des Hermes dieser die Rinder Apolls aus Magnesia durchs Pelasgerland (διὰ Πελασγῶν) und das phthiotische Achaia nach Lokris und weiter führt; denn wie weit sich hier noch Hesiods Schil-

<sup>1)</sup> Weniger passend steht es I 141. 283 vom achäischen Argos der Heimath Agamemnons.

<sup>2) [</sup>vgl. meine Bemerkungen Hermes XXVI 369 ff.]

<sup>3)</sup> S. NIESE, der homerische Schiffskatalog S. 39 ff. — Eine andere Frage, die an den thessalischen Katalog anknüpft, wie es komme dass Phoenix und seine Doloper (I 484) nicht genannt werden, ist bei Strabo IX 6, 5 in sehr instructiver Weise behandelt.

<sup>4)</sup> Eine Untersuchung über die Etymologie des Namens  $\Pi \epsilon \lambda \alpha \sigma \gamma \delta \varsigma$  erlässt man mir hoffentlich. Nur das will ich erwähnen, dass es nahe liegt, die gleiche Wurzel in  $\Pi \epsilon \lambda \alpha \gamma \dot{\omega} \nu$  und in  $\Pi \dot{\epsilon} \lambda o \psi$ , das ja auch ein Ethnikon ist, zu suchen. Auch  $\Pi \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha$  u.ä. gehören vielleicht hierher.

derung gerettet haben mag, ist fraglich. Aber in der Patroklie sind unter die Bundesgenossen der Troer auch die Pelasger Thessaliens aufgenommen.

Der Dichter der Patroklie gehört der Zeit der vollendeten epischen Routine an.1) Seine poetische Erfindungskraft ist nicht allzu gross, aber die Technik beherrscht er vollkommen. erzählt breit und ausführlich, mit behaglich ausgemalten Gleichnissen und Schilderungen, in denen ein fester, auf die Dauer ermtidender Schematismus nicht zu verkennen ist. Besonders zeigt er ein grosses Talent in der Verwendung der Massen. die bei ihm überall den bewegten Hintergrund der Einzelkämpfe bilden.2) Auf ihn geht denn auch wesentlich die Anschauung zurück, dass den Troern ein gewaltiger Haufe von Bundesgenossen (μυρία φύλα περικτιόνων ξπικούρων P 220) zur Seite steht. Er ist der einzige, bei dem Kikonen (P73) und Phryger (17717) im troischen Heere erscheinen;3) auch die Paeoner hat er II 287 P 350 wohl zuerst eingeführt.4) Aus der Liste der Führer troischer Bundesgenossen P 216 ff. hat dann der Schiffskatalog reichlich geschöpft,5) und ebenso wie

<sup>1)</sup> Dass das Gedicht relativ recht jung ist, wird wohl allgemein zugegeben. In der Darstellung von Patroklos' Tod tritt das besonders deutlich hervor: Hektor wird seines Ruhmes beraubt, Patroklos' Tod ist überhaupt nur durch ganz directes Eingreifen Apollos möglich, und daneben muss ihm noch Euphorbos [nach einer anderen Version?] den entscheidenden Stoss versetzen. Das ist ganz secundär. Zweifellos hat in der älteren Ilias Patroklos nur eine Nebenrolle gespielt; sein Tod war nur das Motiv für Achills Versöhnung mit Agamemnon. Vgl. die bekannten Varianten O 63 ff.  $\Sigma$  450 ff.

<sup>2)</sup> So gehört ihm die berühmte Schilderung der geschlossenen Phalanx an H 212 ff. (entlehnt N 131).

<sup>3)</sup> Beidemale verkleidet sich ein Gott in die Gestalt des entsprechenden Heerführers, ein P322 nochmals von demselben Dichter angewandtes Motiv. P583 dagegen gehört einer Eindichtung an.

<sup>4)</sup> Asteropaios' Tod  $\Phi$ 140 ff. ist jünger als die Patroklie. Freilich wird Asteropaios P217. 351 offenbar nur genannt, weil er dem Hörer bereits anderweitig als Paeonerführer bekannt ist. — Auch die Phoker haben es der Patroklie P307 zu danken, dass sie in der Ilias vorkommen. Denn O516, wo derselbe Phokerfürst Schedios (mit anderem Vater) gleichfalls von Hektor erlegt wird, ist offenbar von P307 abhängig.

<sup>5)</sup> Die Namen für die Führer der Myser Chromis d. i. Chromios (vgl. P494.534) und Ennomos  $olovio\tau\eta'\varsigma$ , der Phryger Phorkys (P312 ohne Angabe der Heimath) und der Maeoner Mesthles hat der Katalog von hier

die Dolonie K 428 ff. die genannten Völkerschaften den Bundesgenossen der Troer eingereiht.

Unter den von Aias Erschlagenen wird P 288 ff. Hippothoos der Sohn des Lethos genannt, der τηλ' ἀπὸ Λαρίσης ἐριβώλαχος gekommen ist. Daraus schöpft der Katalog B 840, der den Hippothoos und Pylaios, Söhne des Teutamiden Lethos, als Führer der φυλα Πελασγών έγγεσιμώρων, τών οδ Λάρισαν ξριβώλαχα ναιετάασχον nennt; ebenso nennt die Dolonie K 429 die Pelasger auf Seiten der Troer. Die Alten haben die Heimath dieser Pelasger natürlich nach Kleinasien gesetzt; wie hätten sie bei troischen Bundesgenossen an die thessalischen Pelasger denken können? Das Schlimme war nur, dass sich nicht ermitteln liess, wo in Kleinasien sie zu suchen seien. Larisen gab es hier allerdings drei statt einer: eins an der Westküste von Troas, eins bei Kyme (das phrikonische), und ein Dorf bei Ephesos mit einem Heiligthum Apollos (vgl. Strabo XIV 1, 42). Aus Strabo XIII 3, 2, d. i. Demetrios von Skepsis, lernen wir die Argumente kennen, mit denen die Frage discutirt wurde: das troische lag zu nahe bei Ilion, während Hippothoos aus der Ferne  $(\tau \tilde{\eta} \lambda' \dot{\alpha} \pi \dot{\delta} \Lambda \alpha \rho i \sigma \eta_S)$  gekommen war, der milesische Ort lag im Lyderlande und ob er alt war, wusste man nicht. So entscheidet sich Strabo für Larisa Phrikonis bei Kyme. Andere freilich haben trotzdem in alter und neuer Zeit das troische Larisa gewählt (so Steph. Byz. s. v.), offenbar weil die Pelasger im Katalog gleich hinter den troischen Stämmen genannt sind. Auch in den sehr dürftigen Homerscholien finden wir ein Schwanken: schol. A zu Κ 49 Πελασγοί οἱ τὸ παράλιον μέρος της Καρίας έχοντες αμεινον δε λέγειν αὐτὸ γένος τι πολυπλανές, ολεήσαν εν τη Ασία και Ευρώπη, νυν δὲ τὸ τῆς Τρωάδος [= Al. Troas] πλησίου ολαῆσαν [ο φασι Τράλλεις 1)]; zu P 301 sagt er Λαρίση ετέρα έστιν αυτη ή

entlehnt. Auch der Boeoter Peneleos B 494 stammt aus P 597. — Maeoner und Karer werden ausser im Katalog und in der Dolonie in der Ilias nie als Bundesgenossen der Troer genannt. Manche derartige Erweiterungen hat der Katalog wohl hier wie sonst aus den kyklischen Epen geschüpft.

<sup>1)</sup> wo auch ein Larisa lag, Strabo IX 5, 19. Offenbar ist die Vorlage sehr gekürzt; die Ausdrücke klingen an Strabo XIII 3, 3 an. — Nach einem Scholion im Ven. B und besser bei Eustath. zu B 811 sind die Pelasger von den Aeolern [= Boeotern] aus Thessalien nach Kleinasien gejagt.

πόλις παρὰ τὴν Θεσσαλικήν; schol. T nennt hier Larisa Phrikonis.

Das Unglück war eben, dass man Pelasger an der kleinasiatischen Küste nirgends nachweisen konnte und aufs rathen angewiesen war. Denn die bei Strabo XIII 3, 3 erhaltenen Angaben, dass die Lesbier unter Berufung auf ein ὄρος Πύλαιον auf der Insel Unterthanen des im Katalog genannten Pelasgers Pylaios gewesen sein wollten,¹) dass Menekrates von Elea (um 300 v. Chr.) die Pelasger an die Stelle der sonst immer als Urbevölkerung Ioniens genannten Leleger setzte,²) dass Chios von thessalischen Pelasgern besiedelt sein sollte, sind handgreiflich aus den homerischen Angaben herausgesponnen.³) Das wird denn auch zum Schluss ganz direct eingestanden:

<sup>1)</sup> In der That mag der Katalog den Namen von dem Berge entlehnt haben. Nach Lesbos hat schon Ephoros (Strabo V 2, 4 καὶ γὰο τὴν Λέσβον Πελασγίαν εἰρήκασι, καὶ τοῖς ἐν τῷ Τεψάδι Κίλιξιν 'Ομηφος εἴρηκε τοὺς ὁμόφους Πελασγούς; Lesbos Πελασγία auch Diod. V 81. Plin. V 139, ebenso die Stadt Issa auf Lesbos Steph. Byz. s. v.) die Pelasger gebracht. [TÜMPEL Philol. XLIX 707 ff. mag darin Recht haben, dass er Hellanikos als Vorgänger des Ephoros betrachtet, vgl. u. cap. 5 über Teutamides; aber die Rückführung der Angaben Dion. Hal. I 18 auf Hellanikos ist falsch, denn Dionys folgt dem Myrsilos von Lesbos (I 23). Auch seine Behandlung von Strabo XIII 3, 3 S. 709 ff. ist verkehrt; von einer Stadt Larisa auf Lesbos ist weder bei Strabo noch in seiner Vorlage die Rede gewesen. Dass ich TÜMPEL's Folgerungen nicht zustimmen kann, bedarf keiner Bemerkung.]

<sup>2)</sup> wie Herodot die Lelegerstadt Antandros zu einer Pelasgerstadt machte. Vgl. auch Strabo XIV 2, 27 Δέλεγες καὶ Πελασγοί an der Küste. Steph. Byz. Νινόη [Aphrodisias in Karien]· κτισθεῖσα ὑπὸ τῶν Πελασγῶν Δελέγων· καὶ ἐκλήθη Δελέγων πόλις.

<sup>3)</sup> Dementsprechend wird bei Strabo XIII 3, 3 (die Quelle ist Ephoros, vgl. Herodots Homervita [so auch Tümpel]) die Besiedelungsgeschichte von Aeolis gestaltet: die Aeoler kommen vom Phrikiongebirge in Lokris herüber (vgl. XIII 1, 3), landen bei Kyme, finden die Pelasger in Folge des troischen Krieges geschwächt (!), aber doch noch im Besitz von Larisa, setzten sich daher in Neon Teichos [so findet der Name seine Erklärung; gegründet 8 Jahre nach Kyme Herod. vit. Hom. 9] 30 Stadien von Larisa fest, nehmen dies schliesslich, und dann erst folgt die eigentliche Gründung von Kyme. — XIII 3, 4 wird der in Larisa verehrte Heros Piasos, von dessen Liebschaft mit seiner Tochter Larisa man erzählte (vgl. Euphorion Schol. Ap. Rh. I 1063, Parthen. 28, Nic. Dam. 19), zum Herrscher der Pelasger gemacht. Auch die Pelasger in Pitane bei Hellanikos (oben S. 23, 1) gehören vielleicht hierher. [Ebenso waren nach den Scholien zu Z 397

"das Volk war aber weit umhergetrieben und rasch zu Wanderungen bereit; es nahm grossen Aufschwung und verschwand dann völlig, vor allem bei dem Uebergang der Aeoler und Ionier nach Asien".

Für unser Urtheil können nur die Angaben der Ilias massgebend sein. Wo liegt ihre Heimath, das weit von Troja entfernte "grossschollige" d. h. sehr fruchtbare Larisa? nicht in dem Hügelland der troischen Westküste oder in der inneren Kaysterebene "näher am Tmolos als an Ephesos" (Strabo XIII 3, 2). Eher liesse sich allerdings an das phrikonische am Nordrande der Mündungsebene des Hermos denken. Aber wirklich passend ist die Bezeichnung ἐριβῶλαξ doch nur für die Hauptstadt des pelasgischen Argos. Und daran zu denken hindert nichts, sobald wir uns nur von den traditionellen Vorstellungen vom troischen Krieg losmachen, wie sie für die Alten wie für uns wesentlich durch den Schiffskatalog geschaffen sind. Ein Dichter, der Kikonen und Paeoner den Troern zu Hülfe ziehen lässt, konnte ihnen auch die Pelasger aus Thessalien zuführen. Auf Seiten der Griechen, des Achilleus, konnten sie nicht stehen: der Gegensatz zwischen Pelasgern und Hellenen war offenbar schon für den Dichter der Patroklie gegeben. In der That ist denn auch bei Homer zwar von allen andern Gebieten Thessaliens, aber nie von dem Pelasgerlande<sup>1</sup>) und seiner Hauptstadt Larisa die Rede ausser eben an unseren Stellen. Unser Larisa ist das einzige, das bei Homer genannt wird; an welches andere konnten die Hörer denken als an das thessalische?2). So erklärt es sich einfach, dass von Pelasgern in Kleinasien trotz allen Suchens eine ächte Spur nicht zu finden war.

Zweifelhaft kann erscheinen, wohin der Katalog die Pelasger gesetzt hat. Sie stehen nach den Troern, vor Thrakern,

Adramys der Eponym von Adramytion und seine Tochter Thebe Pelasger, vgl. Tümpel l. c. 118, 69. Geschichte des Pelasgers Antandros: Conon 41.]

<sup>1)</sup> denn das pelasgische Argos unter Achills Besitzungen im Katalog kommt hierfür nicht in Betracht.

<sup>2)</sup> Ein von Eustathios zu B 841 angeführter Erklärer hat denn auch, unter Berufung auf die Anordnung des Katalogs, Larisa nach Europa verlegt (ὁ εἰπὼν Θετταλικὴν τὴν τοιαύτην Λάρισαν). Doch wäre es denkbar, dass dabei die Unwissenheit byzantinischer Zeit mitgespielt hätte.

Kikonen und Paeonern. Da also die europäischen Völker von Ost nach West fortschreiten — die asiatischen beginnen dann im fernen Osten mit den Paphlagonen — ist schwerlich noch an die thessalischen Pelasger gedacht; das pelasgische Argos ist vielmehr dem Achill zugewiesen (zu beachten ist freilich, dass Larisa hier nicht genannt ist, so wenig wie Krannon und Pharsalos), die troischen Bundesgenossen hat sich der Verfasser in der Nachbarschaft der Troer in Troas oder Aeolis gedacht und vielleicht schon ihre Herrschaft über Lesbos ausgedehnt und deshalb den Pylaios eingeführt. Mit ihm beginnt also die Ueberführung des Volks nach Asien. Für die Späteren war, schon um des Achill unterthänigen pelasgischen Argos willen, jeder Gedanke an Thessalien ausgeschlossen. So musste man auf die Suche gehen; mit welchem Resultate, haben wir bereits gesehen.

Wenn der Dichter der Patroklie Pelasger aus Larisa den Troern zu Hülfe ziehen lässt, so folgt daraus natürlich nicht mit Sicherheit, dass es zu seiner Zeit in Thessalien noch ein selbständiges Volk der Pelasger gab, sondern nur dass sie nach seiner Anschauung zur Zeit des troischen Krieges noch existirt hatten.

## 2. Der pelasgische Zeus von Dodona.

In der Patroklie erscheinen die Pelasger noch ein zweites Mal in ganz anderem Zusammenhang, in dem berühmten Gebet des Achill an den pelasgischen Zeus von Dodona II 233:

Ζεῦ ἄνα Δωδωναίε Πελασγικὰ τηλόθι ναίων Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου άμφὶ όὰ σ' Έλλοί σοὶ ναίουσ' ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι. ἡμὰν δὴ ποτ' ἐμὸν ἔπος ἔκλυες εὐξαμένοιο, τίμησας μὰν ἐμὰ cet.

Es entspricht dem Charakter der Patroklie, dass der Dichter es liebt, seine Gelehrsamkeit, die Kenntnisse die er von seinen Meistern gelernt und auf der Wanderschaft erweitert hat, zur Schau zu stellen. Wie er die Kikonen Paeoner Phryger Pelasger Phoker in den Kampf eingeführt hat, so nennt er den Axios und die Stadt Amydon (#1288), die Städte Budeion in Phokis (?, #1572) und Lyktos auf Kreta (P611); er weiss,

dass Sarpedon sein Grabmal in Lykien hat (Π 454 ff. 666 ff.), dass der Lykier Amisodaros die Chimaira aufgezogen hat (Π 288). Denselben Charakter trägt auch unsere Stelle. Der Dichter weiss, dass der dodonäische Zeus in Achills Heimath verehrt wird, und benutzt die Gelegenheit, über die Form seines Cults einige zwar in das Gebet absolut nicht hineingehörende aber die Hörer interessirende Bemerkungen anzufügen. Dass bestehende Zustände geschildert werden, ist evident; wir können also auch nicht zweifeln, dass der Zeus von Dodona den Beinamen Πελασγικός geführt hat. Noch deutlicher besagt das ein Hesiodfragment (225 Kinkel 236 Rzach bei Strabo VII 7, 10) Δωδώνην φηγόν τε, Πελασγῶν ξόρανον, ἡεν. Hier heisst Dodona geradezu Sitz der Pelasger. Dass Hesiod von Π 233 abhängig wäre, ist schwerlich anzunehmen.

Weitere Zeugnisse für Pelasger in Dodona besitzen wir nicht. Der Schiffskatalog hat zwar B 750 wieder einmal die Patroklie benutzt und entlehnt ihr das Beiwort  $\Delta\omega\delta\omega\nu\eta\nu$   $\delta\upsilon$ - $\delta\chi\epsilon\ell\mu\epsilon\rho\sigma\nu$ . Aber er weist die Stadt nicht den Pelasgern sondern den Aenianen ( $E\nu\iota\tilde{\eta}\nu\epsilon\varsigma$ ) zu, die mit den Perrhaebern zusammen unter Gouneus von Kyphos stehen.<sup>3</sup>) Diese Angabe

<sup>1)</sup> Gewöhnlich hält man diese Stellen für eine Einlage, doch kann ich das so wenig für berechtigt halten wie Robert Bild und Lied 114. Jedenfalls aber ist die Meinung verkehrt, dass Sarpedons Tod der Patroklie ursprünglich fremd war: ein Gedicht, welches Patroklos zum Mittelpunct macht, muss seinem Tode als Gegenstück eine grosse Hauptthat voraufgehen lassen.

<sup>2)</sup> Die Schilderung des Myrmidonen und ihrer Heerführer  $\Pi$  168—199 ist allerdings wohl eine Einlage, aber im Stile des Gedichts.

<sup>3)</sup> Der Ort Kyphos war nur aus dieser Stelle bekannt, s. Steph. Byz. (der durch ein bei ihm so häufiges Versehen ein perrhaebisches und ein thessalisches Kyphos unterscheidet), der einen Fluss, und Strabo IX 5, 22, der einen Berg Kyphos neben der Stadt nennt. Auch Lykophron 897 mit den Scholien kennt nur den Schiffskatalog. Der Name Γουνεύς dagegen ist ein richtiges Ethnikon von Gonnoi (Γουνεύς neben Γοννεύς [auf Münzen Γοννέων] Γούνιος Γόννιος Γονατᾶς, s. Steph. Byz.), und das ist offenbar auch gemeint; Gonnoi liegt ja in Perrhaebien. Der Katalog wird aus einer Quelle geschöpft haben, in der Κύφιος oder Κυφαίος Γουνεύς stand, und hat Eigennamen und Ethnikon verwechselt [dass der Peplos 32 eine Grabschrift des Guneus kennt, ist natürlich ohne Bedeutung]. Freilich weist der Katalog alle Gonnoi benachbarten Städte, die Hauptorte Perrhaebiens, dem Polypoites zu. Das ist nur ein Beleg mehr für die arge geographische Verwirrung, die im thessalischen Katalog herrscht.

steht völlig isolirt da; Aenianen finden wir sonst nur am Oeta. Schwerlich ist die Autorität des Katalogs gross genug, um sie in der Urzeit nach Dodona zu versetzen;¹) ist doch gerade in Thessalien alles in ärgster Verwirrung. Offenbar hat der Verfasser nur eine Gelegenheit gesucht um Dodona irgendwie unterzubringen; den Pelasgern aber konnte er es unmöglich zuweisen, weil es dann ja nicht griechisch gewesen wäre.

So wenig wie von Aenianen finden wir in historischer Zeit von Pelasgern in Dodona eine Spur. Die Odyssee, in der erzählt wird, dass Odysseus aus dem Thesproterlande nach Dodona geht "um aus der hochbelaubten Eiche Zeus' Willen zu hören" ( $\tau$  296,  $\xi$  327), gibt überhaupt keine ethnographische Angabe. Die Späteren setzen nach Dodona meist Thesproter (so Herod. II 56 und viele andere, namentlich die Dichter). Auch dies ist vielleicht nicht richtig; später wenigstens gehörte Dodona den Molossern, und die Thesproter sind wohl nur deshalb mit Dodona in Verbindung gebracht worden, weil sie als Küstenstamm bekannt waren und der Weg zum Orakel durch ihr Gebiet ging. Auch konnte ein flüchtiger Leser der Odyssee annehmen, dass Dodona in ihr zu den Thesprotern gerechnet werde.²)

Die Geschichtsforschung dagegen hat durchweg an den Pelasgern in Dodona festgehalten — sie ist ja nichts anderes als eine Verarbeitung des in den Epen gegebenen Materials. Sie half sich damit, dass sie die späteren epirotischen Bewohner von Dodona für einen pelasgischen Stamm erklärte. So Herodot, der diese Ansicht auf die gesammte ältere Bevölkerung Griechenlands ausdehnt. Die ägyptische Sklavin, welche er aus

<sup>1)</sup> wie Niese homer. Schiffskatalog 43 annimmt. Ueber die von einigen versuchten Auswege s u. S. 46.

<sup>2)</sup> Vgl. Strabo VII 7, 11: "Dodona war also vor Alters den Thesprotern unterthan ( $\dot{v}\pi\dot{o}$   $\Theta \epsilon \sigma \pi \rho \omega \tau \sigma i \zeta$   $\dot{\eta}\nu$ ) ... sowohl die Tragiker wie Pindar nennen es thesprotisch: später aber kam es unter die Molosser". Das ist eine naheliegende aber nicht nothwendige Folgerung. — Hekataeos fr. 78 Μολοσσῶν πρὸς μεσημβρίης οἰχέουσι Δωδωναῖοι beweist nach keiner Richtung etwas. Bei Aeschylos Prom. 829 ff. liegt Dodona im Molosserlande und ist der Sitz des thesprotischen Zeus; letzteres ist die dichterische, ersteres die historische Geographie. — Nach Skylax gehören den Molossern 40 Stadien der Küste des anaktorischen Meerbusens zwischen den Kassopen und Ambrakia.

der dodonaeischen Taube, die das Orakel gründete, gemacht hat, wird "in das jetzt Hellas, ehemals aber Pelasgien genannte Land, und zwar zu den Thesprotern verkauft und gründet hier als Sklavin unter einer Eiche das Heiligthum des Zeus" (II 56); in dem ganzen zugehörigen Abschnitt nennt er die Begründer des dodonaeischen Cults Pelasger. Nebenbei bemerke ich gleich hier, dass er ausdrücklich angibt, dass die pelasgischen Thesproter griechisch sprachen (την Ελλάδα γλῷσσαν II 56), ebenso wie er IV 33 in der Erzählung von den Hyperboreern die Dodonaeer Hellenen nennt. Die übrigen Logographen werden die Dinge ganz ähnlich aufgefasst haben wie Herodot. "Viele haben auch die epirotischen Stämme pelasgisch genannt, in der Meinung, dass die Macht der Pelasger sich bis hierher erstreckte" sagt Ephoros bei Strabo V 2, 4. Die Neueren haben vielfach ganz ähnlich gefolgert und nur darin geirrt, dass sie meinten, es stehe ihnen dafür irgend welche "Ueberlieferung" zur Seite: die antike Hypothese ist nicht mehr und nicht weniger werth als die moderne. Ephoros selbst schliesst sich seinen Vorgängern an und citirt Homer und Hesiod zum Beweise, dass Dodona eine pelasgische Gründung sei (bei Strabo VII 7, 101), vgl. auch IX 2, 4), und Strabo meint, aus der Schilderung der Ilias von den Sellen gehe deutlich hervor, dass die Bewohner Barbaren waren. Dion. Hal. I 18, der dem Myrsilos von Lesbos folgt, lässt die Pelasger, als sie von Deukalion aus Thessalien verjagt werden, zu ihren Verwandten nach Dodona ziehen, die sie weil sie heilig sind nicht anzugreifen wagen: von hier aus gehen sie weiter nach Italien. Eine Erzählung bei Plutarch Pyrrhus 1 lässt nach der Fluth den Phaethon "einen von denen die mit Pelasgos nach Epiros gekommen waren", als ersten über die Thesproter und Molosser (d. i. in Dodona) herrschen.<sup>2</sup>) machos, der im Hymnos auf Delos die Hyperboreergeschichte nach Herodot erzählt, nennt natürlich gleichfalls die Pelasger: α (den heiligen Weizen) Δωδώνηθι (codd. -θε) Πε-

<sup>1)</sup> Aus Ephoros schöpft Seymn. 450: Dodona ਿੰ $\delta \rho v \mu \acute{\alpha}$  ਵੇਰτι  $\delta'$   $o \bar{v} \nu$  Πελασγικόν.

<sup>2)</sup> Ueber die Fluth s. u. Dass Thesproter und Molosser zusammen genannt werden, ist ein Versuch die vorhin angeführten widersprechenden Nachrichten auszugleichen.

λασγοὶ τήλοθεν ἐσβαίνοντα πολὺ πρώτιστα δέχονται, γηλεχέες θεράποντες ἀσιγήτοιο λέβητος. Hier ist das Epitheton "auf der Erde lagernd" der Ilias entnommen und von den Hellen auf die Pelasger übertragen, πολὺ πρώτιστα aus Herodot IV 33 (vom Adrias πρὸς μεσημβρίην προπεμπόμενα πρώτους Δωδωναίους Έλλήνων δέχεσθαι) entstellt, das Becken stammt aus dem Cult.¹) Es ist unnöthig noch weiter werthlose Citate zu häufen; ein anderes Material als was uns noch heute zu Gebote steht, haben ja auch Herodot und Ephoros für diese Frage nicht besessen.

Wie mit den Pelasgern steht es auch mit den Sellen oder Hellen; dieselben kamen nicht einmal bei Hesiod vor - wenn sie vor Pindar irgend wo genannt wären, wurde die Stelle in dem reichen uns erhaltenen Material citirt werden - sondern waren den Alten wie uns nur aus Homer bekannt. Sie schwankten ob  $\alpha\mu\omega$  δè  $\sigma$  Έλλοί oder  $\alpha\mu\omega$  δὲ Σελλοί zu lesen sei. Pindar hat Ellol gelesen und leitete sie von einem Holzhacker Hellos ab, dem die dodonäische Taube das Orakel gezeigt habe (fr. 59 Bergk, schol. A zu II 234). Sophokles dagegen Trach. 1166 las Σελλοί; seine Ausdrücke (ἃ τῶν ὁρείων καὶ χαμαιχοιτῶν ἐγὰ [Herakles] Σελλῶν ἐσελθὰν ἄλσος εἰσεγραψάμην πρὸς τῆς πατρώας καὶ πολυγλώσσου δρυός) zeigen, dass er aus Homer schöpft so gut wie Kallimachos in dem oben angeführten Vers. Aristarch (Aristonikos in Ven. A) hat sich für Σελλοί entschieden, indem er sich auf den Fluss Selleeis bei Ephyra (O 531 und daraus B 659) berief, und seine Ansicht ist die herrschende geworden. Auch Apollodor folgte ihm darin, indem er die wie es scheint bessere Ansicht des Demetrios von Skepsis verwarf, dass an den angeführten Stellen das elische, nicht das thesprotische Ephyra gemeint und in Epiros ein Fluss Selleeis nicht nachweisbar sei (Strabo VII 7, 10. VIII 3, 6). Ein anderes Argument gegen Aristarch bringt ein Scholion des Townl.: ἐὰν δὲ εἴπωμεν Σελλοὶ, ἔσονται περί πασαν την Δωδώνην ολχοῦντες, ού περί τὸ τέμενος τοῦ θεοῦ. Dies Argument scheint mir richtig; "um Dich herum wohnen die Hellen, Deine Propheten" scheint naturgemässer, als "ringsum wohnen die Sellen"; erst durch die Anrede "um Dich

<sup>1)</sup> s. die Beilage S. 51.

herum" wird eine Verbindung zwischen der beschreibenden Notiz und dem Gebete hergestellt. Jedenfalls ist der modernen Ansicht gegenüber zu betonen, dass es sich hier nicht um eine ältere und eine jüngere Form handelt, sondern nur um zwei verschiedene Lesungen.

Die Hellen, "die sich ihre Füsse nicht waschen und auf der Erde schlafen", sind kein Volk sondern die "Verkünder des göttlichen Willens" (σοὶ ὑποφῆται), die Priester des dodonischen Zeus. Nur durch Flüchtigkeit können die meisten neueren Forscher zu dem Glauben verführt sein, Hesiod fr. 150 (156 Rzach) stehe dem entgegen und mache die Hellen zu einem Volk. Hesiod schildert den Wohlstand der Landschaft Hellopien, an deren Rande Dodona liegt; einen Namen der Bewohner (die bei ihm wohl Thesproter waren) nennt er überhaupt nicht. Der pindarische Mythos, welcher dem Holzhacker Hellos, dem Eponymen des Geschlechts, das Orakel geoffenbart werden lässt, ist daher vollständig correct.")

Die Hesiodstelle mit dem Namen Hellopien <sup>2</sup>) hat Philochoros zur Erläuterung der Hellen herangezogen (Strabo VII 7, 10); sonst ist Hellopia bekanntlich ein Name Nordeuböas.<sup>3</sup>) In der That wird ein Zusammenhang der Namen Έλλοι, Έλληνες, Έλλας, Έλλοπες nicht zu leugnen sein; Έλλοψ ist ein Volksname wie Λόλοψ Δρύοψ Ἄλμωψ Δεύριοψ Κασσωπαίος u.s. w., eine Bildung, die auf Epirus hinweist (vgl. meine G. d. A. II).

Der Gleichklang zwischen Έλλοι und Έλληνες hat zu weiteren Combinationen geführt; vermuthlich hat besonders die dodonäische Priesterschaft ihn aufgegriffen und dadurch ihr

<sup>1)</sup> Das ist Schol. B T zu  $\Pi$  234 weiter ausgesponnen: "das Geschlecht  $(\gamma \acute{\epsilon} \nu o \varsigma)$ , nicht  $\acute{\epsilon} \vartheta \nu o \varsigma)$  stammt von Sellos (oder Hellos) dem Thessaler (oder dem Sohne des Thessalos, natürlich um der Pelasger willen) und von ihm stammen die erblichen Priester des Zeus". Dagegen machte Andron (vgl. u. S. 49) die Sellen zu einem abgehärteten kriegerischen Volk, Alexander von Pleuron zu einem tyrrhenischen Stamme, bei dem der Zeusdienst heimisch sei (Ven. A).

<sup>2)</sup> vgl. Plin. IV 2. — Apollodor leitete den Namen von den Stimpfen bei Dodona ab.

<sup>3)</sup> Herodot VIII 23. Doch gibt es einen Ort Hellopion in Aetolien Polyb XI 7, 4 bei Steph. Byz., derselbe wird mit Έλλοπία περί Δολοπίαν bei Steph. identisch sein. NIESE hat daher schwerlich Recht, wenn er Hermes XII S. 413 meint, Hesiod habe einfach eine Verwechselung begangen.

thatsächlich ja auch unbestrittenes Griechenthum im Gegensatz zu den epirotischen Barbaren weiter gestützt. Auf diese Weise kamen neben den Pelasgern auch noch die Urhellenen nach Dodona, Deukalion und mit ihm seine Fluth wurde aus Thessalien nach Epiros versetzt. Bei Plutarch Pyrrh. 1 erscheinen beide Traditionen neben einander: einige nennen als ersten König der Molosser und Thesproter nach der Fluth den Pelasger Phaethon (oben S. 40), nach anderen lassen sich Deukalion und Pyrrha nach Gründung des Heiligthums in Dodona unter den Molossern nieder. Ueber weitere Combinationen, die uns aus Epaphroditos bewahrt sind, s. u. S. 52. Als die Ansicht aufkam, die Hellenen hätten vor Deukalions Sohn Hellen den Namen Graiker geführt,1) wurden auch diese aus Thessalien nach Dodona versetzt. Daher lässt Aristoteles meteor. I 14 zur Zeit der deukalionischen Fluth "die Sellen und das damals Graiker, jetzt Hellenen genannte Volk" in Dodona und am Acheloos "im alten Hellas" wohnen.

Die geschichtliche Zeit kannte die Hellen von Dodona nicht mehr; die Ilias dagegen weiss nichts von den drei Priesterinnen,²) welche in geschichtlicher Zeit dem Orakel vorstanden und ihre Kunst auf die schwarze Taube zurückführten, die auf der Eiche des Zeus die Stätte des Orakels verkündet hatte.³) Freilich standen diesen Prophetinnen auch Propheten zur Seite, für die der Name τομοῦρου überliefert wird.⁴) Aus

Apollod. I 7, 8. Chron. par. 6. Plin. IV 28. Steph. Byz. Γραικός.
 S. die Ausführungen von Niese Hermes XII, mit denen ich im wesentlichen übereinstimme. Aehnlich Unger Hellas in Thessalien S. 692 ff. (Philol., II. Suppl.).

<sup>2)</sup> bei Soph. Trach. 172 zwei Peleiaden (δισσῶν ἐκ πελειάδων); Euripides nannte nach den Scholien drei.

<sup>3)</sup> Herod. II 54 ff., der die Namen der drei Priesterinnen nennt. Bekanntlich macht er aus der Taube eine ägyptische Sklavin und berichtet, dass die Priesterinnen von Dodona dem libyschen Amonsorakel, das zu seiner Zeit im höchsten Ansehen stand, den gleichen Ursprung beigelegt hätten. — Andere reden von drei Tauben (Strabo VII fr. 1a). Nach Paus. X 12, 10 (vgl. VII 21, 2) sind die Peleiaden Dodonas die ältesten Prophetinnen, noch älter als Phemonoe aus Delphi. *Anus Pelias* als Name der Prophetin Serv. ad Aen. III 466.

<sup>4)</sup> Strabo VII 7, 11, der ihn von dem Berge Tomaros, an dem Dodona lag, ableitet. Einige lasen Od.  $\pi$  403 Λιὸς μεγάλοιο τομοῦφοι für θέμιστες, vgl. die Scholien. Das Wort τόμουφος gebraucht Lykophron 223 für Prophet,

Ephoros erfahren wir, dass den Boeotern allein zu Dodona die Orakel von Männern verktindet werden (Βοιωτοίς μόνοις ἄνδρας προθεσπίζειν έν Δωδώνη). Ephoros erklärt das durch eine Geschichte aus der Zeit der Kämpfe zwischen Boeotern und Pelasgern, bei denen sich jene an der προφήτις von Dodona vergriffen hätten. Also auch nach seiner Anschauung gehören die Prophetinnen schon der Urzeit an, was übrigens aus der Taubenlegende von selbst folgte. Die Schwierigkeit, welche sich hieraus ergibt, hat Apollodor (bei Strabo VII 7, 12) zu lösen gesucht: "Ursprünglich waren die Propheten Männer; und das hat vielleicht auch Homer im Sinn, wenn er die Sellen ὑποφῆται nennt, zu denen wohl auch die προφῆται gerechnet werden können. Dann wurden drei alte Weiber (γραται)<sup>1</sup>) ernannt, als auch dem Zeus die Dione als Genossin im Cult hinzugefügt wurde" - natürlich, denn wenn Homer nur den Zeus von Dodona kennt, so muss nach stricter Interpretation Dione erst später hinzugekommen sein.

Im übrigen werden auch wir nicht viel weiter kommen können. Wir stehen vor der Alternative: entweder hat sich der dodonaeische Cult allmählich geändert, wie der Name der Hellen verschwunden ist, sind die Propheten gegen die Prophetinnen zurückgetreten; oder aber die Hellen standen schon zur Zeit der Patroklie zu den Prophetinnen in demselben Verhältniss wie die delphische Priesterschaft zur Pythia, und der Dichter hat, vielleicht aus Unkenntniss, von den Frauen geschwiegen. Möglich sind beide Erklärungen, wahrscheinlicher ist mir die letztere. Es ist zu beachten, dass die Patroklie von den sonstigen Einrichtungen des dodonäischen Cultus, namentlich von der Eiche, die doch die Odyssee und Hesiod fr. 225 nennen, nichts erwähnt. In seiner Beschreibung Hellopiens und Dodonas (fr. 150) redet Hesiod von der Art, wie das Orakel ertheilt wird, überhaupt nicht.

<sup>1)</sup> Ist der Ausdruck um der Graiken willen (die bei Strabo allerdings nicht vorkommen) gewählt? Im tibrigen erzählt Strabo auch, dass nach einer Ansicht die alten Weiber "im Molossischen und Thesprotischen"  $\pi \dot{\epsilon} \lambda \iota \alpha \iota$ , die alten Männer  $\pi \dot{\epsilon} \lambda \iota \alpha \iota$  hiessen; daraus sei die Legende von den  $\Pi \epsilon \lambda \epsilon \iota \alpha \delta \epsilon \varsigma$  entstanden; nach einer anderen Ansicht hätten die Priesterinnen aus dem Taubenflug prophezeit (Strabo VII fr. 1a. 2). Mit Unrecht hat man diese Einfälle für die Schilderung des dodonaeischen Cults verwerthet.

Es ertibrigt noch, einen Ausweg zu besprechen, der von den Gelehrten der Zeit nach Ephoros 1) mehrfach betreten ist. Um den Schwierigkeiten zu entgehen, welche die Pelasger in Dodona und seine Nennung im thessalischen Katalog boten, griff man zu einem sehr oft angewendeten Auskunftsmittel und fingirte zwei Dodonas, das epirotische und ein thessalisches; letzteres meine Homer. Der bekannte thessalische Alterthumsforscher Suidas, von dem wir auch sonst rationalistische Kunststücke kennen - er machte Thetis die Mutter Achills zu einer Tochter Chirons, um so die Göttin zu beseitigen und Achills Erziehung durch Chiron zu erklären (fr. 6) — entdeckte das thessalische Dodona in der pelasgiotischen Stadt Skotussa bei den Kynoskephalai (vgl. Strabo IX 5, 20). Von hier sei das Orakel später nach Epiros verlegt worden und bei der Gelegenheit seien namentlich die Weiber ausgewandert. So fanden zugleich auch der "pelasgische" Zeus und die Thatsache ihre Erklärung, dass in späterer Zeit Weiber das Orakel verkündeten.2) Aehnlich erzählte der Thessaler Kineas, wahrscheinlich der Vertraute des Pyrrhos: als die Orakeleiche in der thessalischen Stadt verbrannte, wurde das Orakel nach einem Ausspruch Apolls nach Epiros verlegt. Beide Erzählungen verdanken wir Apollodor (bei Strabo VII 7, 12 und Epaphroditos bei Steph. Byz.), der sich indessen ablehnend gegen diesen Versuch verhalten zu haben scheint. Die Späteren schwanken: Philoxenos z. B. meinte, in der Odyssee sei das thesprotische, in der Ilias das thessalische Dodona gemeint,3) Epaphroditos entschied sich für das thessalische. Man sieht, wie geringen Werth die Angaben über das doppelte Dodona besitzen, welche

<sup>1)</sup> Ephoros weiss von einem doppelten Dodona offenbar noch nichts, sonst würden wir davon erfahren.

<sup>2)</sup> Suidas las  $\Pi$  233  $Z \epsilon \tilde{v}$   $\tilde{a} \nu \alpha \Phi \eta \gamma \omega \nu \alpha \tilde{\iota} \epsilon$  (von der  $\varphi \eta \gamma \dot{\sigma} \varsigma$ ), worin ihm Zenodot folgte (Epaphroditos bei Steph. Byz.). Für authentisch wird die Lesung  $\Phi \eta \gamma \omega \nu \alpha \tilde{\iota} \epsilon$  wie die analoge  $B \omega \delta \omega \nu \alpha \tilde{\iota} \epsilon$  (s. u.) wohl Niemand halten; es sind deutliche Verlegenheitsauswege.

<sup>3)</sup> Ebenso schol. Od. § 327. — Achill rief nach dieser Annahme den Gott seiner Heimath an. Freilich bezeichnet er durch τηλόθι ναίων deutlich genug den Gott, der fern innerhalb der epirotischen Gebirge zu Hause ist. Aber auch dafür wusste man Rath: τηλόθι ναίων bezeichne Zeus als den Gott der im Aether thront (Schol. Ven. A. Eustath.). Neuere Herausgeber haben das nachgeschrieben!

die Neueren so oft genarrt haben. Ganz gleichartig ist es, dass andere (Namen werden nicht genannt) Δωδωναίε in Βωδωvate corrigirten und auf einen perrhäbischen Ort Bodone bezogen.') Aehnlich suchten andere die Angabe des Katalogs über Dodona im Gebiet der Aenianen dadurch zu beseitigen. dass sie für Ένιηνες den Namen Ἰωλοι einsetzten, der von einem perrhäbischen Berge Iolon abgeleitet wird.2) Endlich hat man auch die Aenianen in der Nähe von Dodona-Skotussa untergebracht: sie hätten ursprünglich hier im dotischen Felde gewohnt und seien von den Lapithen nach ihren späteren Wohnsitzen am Oeta verdrängt worden.3) Die noch spätere Version bei Plutarch qu. gr. 13. 26 lässt sie sogar nach Epiros auswandern, zunächst ins Aethikerland, dann nach Molossis und Kassopien, wo die Parauaeer aus ihnen hervorgehen. Von hier gelangen sie endlich über Kirrha in ihre späteren Wohnsitze. So ist das harmlose Völkehen glücklich bei beiden Dodonas untergebracht und zu einem der vom Schicksal am meisten umhergetriebenen Stämme geworden.

Es ist sehr lehrreich, dass die antike Gelehrsamkeit zur Aufhellung der homerischen Räthsel so garnichts zu ermitteln vermochte; für analoge Fälle ist dies rein negative Ergebniss nicht ausser Acht zu lassen. Die grosse Kluft, welche trotz aller Zusammenhänge doch zwischen der Blüthezeit des Epos und der historischen Zeit klafft, tritt auch darin deutlich zu Tage. —

Die Patroklie nennt den dodonäischen Zeus pelasgisch, Hesiod das Orakel einen Sitz der Pelasger; die Patroklie nennt die Priester Dodonas Hellen, Hesiod die Landschaft Hellopia, Namen, deren Zusammenhang mit den Hellenen nicht abgewiesen werden kann. Beide Angaben weisen auf eine Verbindung zwischen der Bevölkerung Thessaliens und Dodona hin, die ja auch in so manchen anderen Indicien zu Tage tritt. Sollen wir annehmen, dass die Hellenen von Phthiotis wie die Pelasger einstmals in der dodonäischen Hochebene gesessen haben und sich Ueberreste davon bis in spätere Zeit erhielten? Oder

<sup>1)</sup> Auch diese Deutung kannte Apollodor: Steph. Byz. s. v. Βωδώνη· πόλις Περφαιβική, ὡς ἀπολλόδωρος, οἱ δ' ὀρθῶς Θετταλίας, ἀπὸ Βωδωνοῦ ήρωος. ὁ πολίτης Βωδωναῖος. Ob der Ort wirklich existirt hat oder nur fingirt ist, weiss ich nicht.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. s. v. "lωλον.

<sup>3)</sup> Strabo IX 5, 22 vgl. I 3, 21.

ist der Name Έλληνες und Έλλάς bei den Achäern von Phthia secundär und irgendwie aus dem Namen der dodonäischen Priesterschaft gebildet? Und beweist der "pelasgische Zeus" nur, dass die Pelasger der thessalischen Ebene den Gott des bertihmten Orakels eifrig verehrten? Diese Fragen lassen sich wohl aufwerfen, aber nicht beantworten. Sicher ist nur. dass die Bevölkerung von Dodona eine griechische war wie die Gottheiten die hier verehrt wurden, Zeus Naios und Dione. Und wenn der Dichter der Patroklie den Achill zum pelasgischen Zeus beten lässt, so war dieser für ihn ein nationaler, nicht ein ausländischer Gott. Daraus können wir folgern, dass die Pelasger den Griechen nicht stammfremd, dass sie ein griechischer Stamm gewesen sind, und das ist ja auch den geographischen Verhältnissen nach das einzig wahrscheinliche. Ebenso natürlich ist es aber, dass zwischen ihnen, den Bauern der Ebene, und den benachbarten Bergstämmen, speciell den Hellenen oder Achäern von Phthia, ein fortdauernder altererbter Gegensatz bestand, etwa wie zwischen Kana'anäern und Hebräern. Daher ist es dem Dichter der Patroklie unmöglich, die Pelasger auf Seiten Achills kämpfen zu lassen, wie die Phoker und die Boeoter; er hat sie vielmehr unter die Bundesgenossen der Troer eingereiht.

### 3. Die Pelasger auf Kreta.

Die letzte Homerstelle, in der die Pelasger vorkommen, ist ein Vers der Odyssee,  $\tau$  177. Odysseus gibt sich hier für einen Kreter aus, den Bruder des Idomeneus; er schildert der Penelope die Insel mit ihren 90 Städten und ihren zahlreichen Bewohnern verschiedenen Stammes:

ἄλλη δ΄ ἄλλων γλῶσσα μεμιγμένη ἐν μὲν ἀχαιοί, ἐν δ΄ Ἐτεόχοητες μεγαλήτορες, ἐν δὲ Κυδῶνες, Δωριέες τε τριχάιχες διοί τε Πελασγοί. ١)

<sup>1)</sup> Diese Verse erinnern zunächst an die gelehrten Bemerkungen in der Patroklie; aber sie sind ganz anders motivirt, wie denn überhaupt der Diehter dieser Stelle der Odyssee weit höher steht als der der Patroklie. Odysseus will der Penelope seine angeblichen Schicksale erzählen und berichtet ihr zunächst von seinem Heimathland. Da ist eine ausgeführte Schilderung völlig an ihrem Platze, zumal da der Erzähler ja garnicht voraussetzen darf, dass Penelope irgend etwas genaueres über die Insel

Diese Verse gehören zu einem der ältesten Bestandtheile unserer Odyssee, wie sich aus Willamowitz' glänzender Analyse dieses Abschnitts (Hom. Unters. 50 ff.) ergibt. Dass sie die auf Kreta zur Zeit des Dichters, also etwa im achten Jahrhundert, bestehenden Verhältnisse schildern, ist allgemein anerkannt. Dass also damals Pelasger auf Kreta sassen, kann nicht bezweifelt werden, wenn wir auch über sie aus anderen Quellen so wenig etwas erfahren wie über die Kydonen, die kretischen Achaeer und die Eteokreter. Wissen wir doch überhaupt über die Zustände Kretas so gut wie garnichts.

Im tibrigen hat man in unserer Stelle mit Recht ein Zeugniss gesehen aus der Zeit, als die Dorer — die bekanntlich bei Homer nur an dieser Stelle vorkommen — sich auf der Insel festzusetzen begannen. Dass neben ihnen auch Achaeer und Pelasger hinübergekommen sind, enthält nichts auffälliges; finden wir doch Spuren thessalischer Siedelungen in dem ganzen später von Dorern besetzten Gebiet des ägäischen Meeres, namentlich auf Kos und Rhodos. Aber weiteres darüber zu ermitteln ist unmöglich.<sup>2</sup>)

Die Alten freilich konnten so nicht folgern. Ihnen bot die Erwähnung der Dorer auf Kreta in den Zeiten des troischen Krieges, vor der Rückkehr des Herakliden und der Besiedelung Kretas durch die Dorer von Argos grosse Schwierigkeiten:3) sie

weiss. So beginnt er völlig correct Κρήτη τις γαί ἔστι, μέσφ ἔνι οἴνοπι πόντφ, καλή καὶ πίειρα, περίρρντος u.s. w. Eine Angabe über die Bewohner ist hier völlig am Platze und darf daher nicht etwa als spätere Interpolation verworfen werden. Dann nennt Odysseus Knossos und seinen sagenberühmten Herrscher Minos (der Vers ἔνθα τε Μίνως ἐννέωρος βασίλενε Διὸς μεγάλον ὁαριστής ist natürlich dem Dichter bereits aus älterer Poesie überliefert; Odysseus dürfte eigentlich so nicht reden, da Penelope die Worte unmöglich verstehen kann, wie sie denn auch den Interpreten Schwierigkeiten genug gemacht haben); seine Enkel sind Idomeneus und der Erzähler selbst (Aithon).

<sup>2)</sup> Wenn die zur bembinaeischen Phyle gehörige pelasgische Chilyastys (Πελάσγηος) in Ephesos (Ηισκε, anc. Greek inser. in the Brit. Mus. III p. 70) irgend etwas mit den Pelasgern zu thun hat, wird sie auf gleiche Weise zu erklären sein. Vermuthlich aber hat man bei Schüpfung der Eintheilung lediglich nach passenden Namen gesucht.

<sup>3)</sup> Eine ähnliche Schwierigkeit, die schon Ephoros zu lösen gesucht hat (Strabo X 4, 15), bot bekanntlich die Nennung von 90 Städten auf Kreta, während der Katalog der Insel 100 zuschreibt.

mussten eine ältere dorische Wanderung nach Kreta annehmen. So hat Andron [von Halikarnass?] — ein Mythenhistoriker, dessen Fragmente grade keinen günstigen Eindruck hervorrufen, der aber von Apollodor mehrfach benutzt worden ist - erzählt, Tektaphos der Sohn des Doros sei aus Hestiaeotis [wo ja die Dorer ursprünglich zu Hause waren, Herod. I 56] mit Dorern, Achaeern und denjenigen Pelasgern, die [beim Einbruch der Hellenen] nicht nach Etrurien ausgewandert waren, nach Kreta gekommen 1) - sassen doch alle drei Stämme in der Urzeit in Thessalien bei einander. Etwas anders erzählt Diodor V 80, der zwei Wanderungen statuirt: die ältesten Bewohner der Insel seien die Eteokreter; dann seien wandernde Pelasger dorthin verschlagen, dann?) Dorer unter Tektamos, Doros' Sohn, die vom Olymp kamen, aber auch Achaeer aus Lakonien mitbrachten. Noch später kommen μιγάδες βάρβαροι [das sind offenbar die Kydonen]. Durch Minos und Rhadamanthys werden all diese Stämme verschmolzen, schliesslich kommen die heraklidischen Dorer aus Argos und Sparta. Die Odysseescholien endlich lassen die Achaeer für sich allein durch Talthybios kurz nach dem troischen Krieg, also immer noch vor Odysseus' Rückkehr nach Ithaka, von Mykenae nach Kreta geführt werden. Ueber die Pelasger ist in ihnen nichts erhalten. — Die Wohnsitze der verschiedenen Stämme auf der Insel hat Staphylos von Naukratis (bei Strabo X 4, 6) zu bestimmen gesucht, wie es scheint, ziemlich willkurlich. Die Eteokreter hat man immer, die Kydonen meist für Autochthonen gehalten. Man lernt aus diesen Constructionen nur, dass die gelehrte Forschung hier so wenig wie bei Dodona irgendwelche Nachrichten zur Erläuterung der homerischen Angabe aufzufinden im Stande war. Das ist indessen kein Grund, um an der Realität der letzteren zu zweifeln.

<sup>1)</sup> Androns Angaben sind erhalten bei Strabo X 4, 6 und Steph. Byz. s. v.  $\Delta \omega \varrho_{iov}$ , die beide offenbar aus Apollodor schöpfen.

<sup>2)</sup> Nach Diod. IV 60 geht dagegen Tektamos der Sohn des Doros zusammen mit Aeolern und Pelasgern nach Kreta.

#### Die Quellen der Angaben über Dodona bei Strabo, Stephanus von Byzanz und in den Homerscholien.

Was die antike Gelehrsamkeit zur Aufhellung der an die Homerstellen über Dodona anknüpfenden Probleme ermittelt hat, erfahren wir im wesentlichen aus drei Quellen: Strabo's ausführlicher Besprechung von Dodona (VII 7, 10 ff., der Schluss ist nur im Auszuge erhalten); dem im Original erhaltenen Artikel des Steph. Byz. s. v. Δωδώνη; und den Iliasscholien zu Il 233, die, wie gewöhnlich wo es sich um die reale Seite der Homerphilologie handelt, sehr dürftig sind — aus ihnen allein würden wir nur ein ganz unzureichendes Bild der Sachlage gewinnen. Die Scholien zum Schiffskatalog bieten an unserer Stelle überhaupt nichts.1) Der werthvollste Theil der Nachrichten geht bei allen drei auf Apollodors Commentar zum Schiffskatalog zurück. Apollodors Angaben sind ziemlich vollständig bei Strabo erhalten, der ihn auch citirt; Strabo selbst hat ihm ein Citat aus Ephoros vorgeschoben und die abweichende Ansicht des Demetrios von Skepsis über die Lage des Flusses Selleeis eingefügt.2). weitere dürfen wir für einen Auszug aus Apollodor halten; die Citate des Suidas und Kineas in § 12 kehren bei Steph. Byz. wieder.3)

Bei Stephanus wie in den Scholien liegen dagegen Apollodors Angaben nur durch spätere Vermittelung und mit Zusätzen erweitert vor; sein Name wird nicht genannt.4) In dem Artikel des Stephanos sind

<sup>1)</sup> Eustathius in den Commentaren zu Homer wie zu Dionys. perieg. 428 schöpft nur aus diesen auch uns erhaltenen Quellen. Einzelne gleichlautende Angaben sind auch ins etym. magn. u. a. übergegangen.

<sup>2)</sup> Demetrios handelte hiervon natürlich bei Besprechung der mit den Troern verbündeten Pelasger. — Dass Strabo den Skepsier selbst benutzt und das Citat nicht aus Apollodor entlehnt hat, geht auch daraus hervor, dass die Iliasscholien des Ven. A die apollodorische Ansicht genau so geben wie Strabo, aber Demetrios' Auffassung nicht erwähnen. — Das Citat aus Philochoros, in dem die Stelle Hesiods über Hellopia herangezogen wird, hat Strabo aus Apollodor übernommen. Es stammt gewiss nicht aus der Atthis, die Strabo kennt, sondern wohl aus den Büchern  $n \in \mathcal{O}$   $\mu \alpha \nu \tau \iota x \tilde{\eta}_{\mathcal{S}}$  [die Schrift  $H \pi \epsilon \iota \rho \omega \tau \iota x \tilde{\alpha}$ , der Müller das Fragment (187) einreiht, ist von ihm erfunden und hat nie existirt].

<sup>3)</sup> vgl. Niese Rhein. Mus. 32, 288.

<sup>4)</sup> Ob Stephanus das Citat aus Apollodor ἐν α΄ περὶ θεῶν S. 249, 1 direct dieser Schrift oder einer Sammlung entlehnt hat, ist zweifelhaft und für uns irrelevant. Er erklärt hier die Beinamen des Zeus Δωδωναῖος ὅτι δίδωσιν ἡμῖν τὰ ἀγαθὰ, Πελασγικὸς δὲ ὅτι τῆς γῆς πέλας ἐστίν. Aehnliche Spielereien, die übrigens zum Theil auf recht alte etymologische Kunststücke zurückgehen werden, enthalten auch die Scholien (hierher gehört auch die Lesung Ζεῦ ἀναδωδωναῖε, παρὰ τὴν ἀνάδωσιν τῶν ἀγαθῶν), aus denen wir auch erfahren, dass einige Πελαργικέ (natürlich zunächst wegen des Pelargikon) oder Πελαστικέ (οὖ πέλας ἐστίν ὁ ἀῆρ) lasen. Ebenso Eustath. Die Epitheta der Sellen geben zu weiteren der

S. 247, 13  $(\epsilon l \varkappa \dot{o}_{\zeta} \delta \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \pi \dot{o} \Delta \dot{\omega} \delta \omega v o_{\zeta} \pi o \tau \alpha \mu o \tilde{v})^{1})$  — 248, 15  $(\Delta \omega \delta \omega v \alpha \tilde{\iota} o_{\zeta})$  der MEINEKESchen Ausgabe aus Herodian entnommen und handeln über die verschiedenen Formen des Namens Dodona. Daran schliessen sich die Belege für das έθνικόν aus Hekataeos, Homer, Kratinos, Apollonios, Sophokles und ein Citat aus Apollodor  $\pi \varepsilon \rho l$   $\vartheta \varepsilon \tilde{\omega} \nu$ . Den Beschluss bildete ein grosses Citat aus der Sprichwörtersammlung des Lucius von Tarra (vgl. s. v. Τάρρα), das ebenso in die Paroemiographen und Suidas übergegangen ist und auch in den Intermarginalscholien des Venetus B wiederkehrt. Es wird das Sprichwort Δωδωναῖον γαλαίον erklärt, eine Deutung Demons verworfen, die von Polemo gegebene nach Aristides<sup>2</sup>), der ihn ausschreibt, mitgetheilt - es bezieht sich auf eine Metallscheibe, an die eine eherne Peitsche, welche die Statue eines Knaben in der Hand hält, anschlägt und dadurch ein tausendfaches Echo hervorruft. Lucius von Tarra fügt eine Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes und ein Citat aus Menander Von diesem Kunstwerk ist, wie wir aus Strabo sehen, schon bei den älteren Schriftstellern in demselben Zusammenhange die Rede gewesen. Strabo's Schilderung weicht von der bei Stephanos nur wenig ab und fügt hinzu, das Denkmal sei ein korkyräisches Weihgeschenk. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass die Schilderung bei Strabo auf Polemo zurückgeht, aus dem sie zunächst Apollodor entlehnt hat.

Was bei Stephanus tibrig bleibt (S. 246, 8—247, 13), entstammt einem Homercommentar; was im Folgenden gesperrt gedruckt ist, kehrt in der-

artigen Absurditäten Veranlassung. Auch dass Zenodot πολυπίδακος für δυσχειμέρου las (schol. T), sei hier erwähnt. — Folgt übrigens aus der Deutung Apollodors, dass er keine Pelasger in Dodona annahm, sondern sich durch die angeführte Etymologie half? In dem was uns aus Apollodor erhalten ist, ist in der That von Pelasgern in Dodona nicht die Rede. — Schol. Ven. A enthalten die ganz verstümmelte Angabe Πελασγία πρότερον ἡ Θεσσαλία ἐκαλεῖτο, ἐξ οὖ Θαυμαστὸς καὶ ὑπὸ Πελασγῶν τιμώμενος. ἐπεὶ Πελασγοὶ κατψκουν τὴν Δωδώνην, ἐκβληθέντες ἀπὸ Βοιωτίας ὑπὸ Αἰολέων (gemeint ist: von den Aeolern, die aus Boeotien in Thessalien einbrachen [und später als Boeoter nach Boeotien zurückkehrten]), mit der ich weiter nichts anzufangen weiss.

<sup>1)</sup> Dass der Einschnitt an der angegebenen Stelle ist, hat Meineke verkannt; die Beweise sind 1) was vorangeht, kehrt in den Scholien wieder, was folgt nicht; 2) im vorhergehenden Abschnitt leitet Epaphroditos den Namen Dodona von mythischen Persönlichkeiten ab, Stephanus aber erklärt sich für die Ableitung Herodians von einem angeblichen Flusse Dodon; 3) im Vorhergehenden wird gegen die Unterscheidung von zwei Dodonas polemisirt, S. 247, 15 aber heisst es διτταὶ δ' εἰσὶ Δωδώναι, αὕτη καὶ ἡ ἐν Θετταλία, καθάπερ ἄλλοι καὶ Μνασέας; ein deutlicher Beleg dafür, dass ein Quellenwechsel stattgefunden hat. Aus Mnaseas hat Herodian auch bei Steph. Byz. s. v. Δώτιον die mythische Ableitung des Namens von Dotos Sohn des Pelasgos entnommen, vgl. S. 257, 1 mit Zl. 16.

Dafür lesen die Iliasscholien, Suidas und die Sprichwörter des cod. Coisl. Aristoteles.

selben Folge im schol. B. T zu  $\Pi$  233 wieder. Wir erfahren, dass Philoxenos im Odysseecommentar ein thesprotisches und ein thessalisches Dodona unterscheidet; letzteres meint Achill. Dagegen polemisirt Epaphroditos im Commentar zum  $\Pi$ : Achill ruft den seiner Heimath benachbarten Gott an, ähnlich wie Pandaros und Chryses. Der Zeus von Dodona heisst  $N\dot{\alpha}io_{\varsigma}$ . Zenodot las  $\Phi\eta\gamma\omega\nu\alpha\bar{\iota}\varepsilon$ , Suidas sagt, es gebe in Thessalien ein Heiligthum des  $Z\varepsilon\dot{\nu}_{\varsigma}$   $\Phi\eta\gamma\omega\nu\alpha\bar{\iota}o_{\varsigma}$  [auf einem 15 Stadien von Skotussa entfernten Hügel, schol. T], und dieser sei gemeint. Andere schreiben  $B\omega\delta\omega\nu\alpha\bar{\iota}\varepsilon$ , nach einer Stadt Bodon(e) in Thessalien, wo Zeus verehrt wird. Es folgen die Angaben aus Kineas über das thessalische Dodona und schliesslich folgendes Citat aus Epaphroditos' Commentar zu Kallimachos' Aĭτια II: ἀνόμασται δὲ κατὰ Θρασύβουλον ἀπὸ Δωδώνης μιᾶς τῶν Ὠχεανίδων νυμφῶν. ἀκεστόδωρος δὲ ἀπὸ Δώδωνος τοῦ Διὸς καὶ Εὐρώπης.

Es ist klar, dass die Quelle dieses ganzen Abschnittes nur der von Stephanus so viel benutzte Epaphroditos sein kann, der zum Schluss seinen Commentar zu den αἴτια selbst citirt. Aus derselben Quelle haben (indirect) auch die Scholien geschöpft. Epaphroditos aber hat das von Apollodor zusammengetragene Material benutzt, wenn auch nur sehr verstümmelt: bei Strabo werden Suidas und Kineas ebenso citirt wie bei Stephanus.

In den Scholien stecken noch eine Reihe von Notizen, die auf dieselbe oder eine ähnliche Quelle und jedenfalls in letzter Instanz auf Apollodor zurückgehen, namentlich die Discussion über die Sellen, für die wie bei Strabo Pindar citirt wird (eine Bemerkung, die an die Diple zu 234 anknüpft, stammt natürlich aus Aristarch [Aristonikos]) und die Citate aus Andron und Alexander von Pleuron über die Sellen (beides Ven. A). Der allen Scholien gemeinsame Satz Δωδώναι δὲ δύο, ἡ μὲν Θεσσαλίας, ἡ δὲ Μολοσσίας. τινὲς δὲ Δωδώνην τὴν γῆν, παρόσον πάντα δίδωσιν δυσχείμερον δὲ, ὅτι πάγοις καὶ κρυμοῖς ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ συνέχεται stammt nicht aus Epaphroditos, weil dieser die Unterscheidung der beiden Dodona verwirft; Philoxenos nennt Dodona thesprotisch, nicht molossisch. Die Etymologie klingt an Apollodor an und dürfte aus ihm abgeleitet sein. Endlich nennt der Ven. A zu Π 233 wie zu Β 750 Dodona ein χωρίον ἐν Ὑπερβορέοις (Β 750 mit dem Zusatz τῆς Θεσπρωτίας), natürlich um der Hyperboreererzählung bei Herodot willen.

Die Odysseescholien zu  $\xi$  327 bieten nichts als die Unterscheidung der beiden Dodona und eine auf Proxenos, den Zeitgenossen des Pyrrhos, zurückgehenden Legende über den Ursprung des Orakels.

<sup>1)</sup> ὑδοηλὰ γὰρ τὰ ἐκεῖ χωρία fügen die Scholien hinzu. Apollodor leitete den Namen Hellopia von den ἕλη bei Dodona ab (Strabo).

die den Deukalion heirathet, schol. T. In schol. A kehren diese Angaben sehr verstümmelt wieder.

## Drittes Kapitel.

# Pelasgos in Arkadien. Die Lykaonsagen.

Nach der seit dem fünften Jahrhundert in der griechischen Literatur allgemein herrschenden Ansicht haben die Pelasger die Urbevölkerung fast ganz Griechenlands gebildet. Man sollte daher erwarten, ihnen in der epischen Literatur, die ja die ältesten Zustände Griechenlands schildert, auf Schritt und Tritt zu begegnen. Aber genau das Gegentheil ist der Fall. Die Stellen, an denen die Pelasger als reales Volk vorkommen, haben wir sämmtlich bereits kennen gelernt. Sie spielen in Ilias und Odyssee und eben so bei Ilesiod nur eine ganz untergeordnete Rolle, kaum dass sie ein oder zweimal genannt werden.

Wo sonst der Pelasgername vorkommt, ist von einem wirklichen Volk überhaupt nicht die Rede; sie werden nur durch ihren Eponymen, den uralten König Pelasgos, vertreten. Derselbe hat allerdings nach älterer Auffassung seinen Nachkommen, nach späterer seinen Unterthanen seinen Namen vererbt; aber schon in den Zeiten, in denen das Epos spielt, hiessen dieselben längst nicht mehr so, sie haben ihren Namen in einzelnen Fällen Fällen sogar wiederholt gewechselt, Arkader und Argiver (Danaer), ferner nach der Anschauung der Historiker Epiroten Etrusker Oenotrer Peuketier Ionier Aeoler sind aus ihnen hervorgegangen.

Pelasgos' Name hat die Grundlage abgegeben für die ganze spätere Pelasgertheorie, soweit nicht die Tyrsener hineinspielen. Aber auch er ist im Epos keine häufige Erscheinung. Von den homerischen Epen kennen ihn nur die spätesten, —

dass er in Ilias und Odyssee nicht genannt wird, ist bekannt — etwas häufiger kommt er in der hesiodeischen oder genealogischen Poesie vor. Es gilt derselbe als erdgeboren, als der älteste Mensch, der Stammvater des Menschengeschlechts; seine Heimath ist in der Regel wenigstens Arkadien.

Am lebendigsten tritt uns diese Anschauung in einem Fragment des Asios entgegen:

Αντίθεον δε Πελασγον εν ύψιχόμοισιν ὄφεσσιν γατα μέλαιν ἀνέδωχεν, ΐνα θνητῶν γένος εἴη.

Der Zusammenhang bei Pausanias (VIII 1, 4), der diese Verse bewahrt hat, lehrt dass Pelasgos nach Asios in Arkadien erzeugt ist. Ebenso erzählte Hesiod: Pelasgos ist ein Autochthone, den die Erde in Arkadien erzeugt hat. 1) Er ist bei Hesiod Vater des Lykaon, und an diesen schloss Hesiod ein ausführliches Verzeichniss seiner fünfzig Söhne an:

Einen dieser Söhne, Pallas, von dem die arkadische Stadt Pallantion den Namen hat, nennt ein Hesiodeitat bei Steph Byz.<sup>3</sup>) Danach können wir nicht zweifeln, dass auch die übrigen Söhne mit Namen genannt waren; sie waren die Eponymen arkadischer Gaue und Ortschaften. Aus Pherekydes, der sich in der Regel eng an Hesiod anschliesst, bewahrt Dion. Hal. I, 13 folgendes Bruchstück (fr. 85 Müller): "Πελασγοῦ καὶ Δηιανείρης γίνεται Λυκάων. οὖτος γαμεί Κυλλήνην, νηίδα νύμφην, ἀφ' ἡς τὸ ὄφος ἡ Κυλλήνη καλείται". ἔπειτα τοὺς ἐκ τούτων γεννηθέντας διεξιών καὶ τίνας ἕκαστοι τόπους ἤκησαν, Οἰνώτρου καὶ Πευκετίου (auf die es Dionys ankommt) μιμνήσκεται λέγων ὧδε · "καὶ Οἴνωτρος, ἀφ' οὖ Οἴνωτροι καλέονται οἱ ἐν Ἰταλίη οἰκέοντες, καὶ Πευκέτιος, ἀφ' οὖ Πευκέτιοι καλέονται οἱ ἐν τορ Ἰονίφ κόλπφ". Aehnlich mag das hesiodeische Verzeichniss

<sup>1)</sup> Apollodor II 1, 1 = III 8, 1 'Ησίοδος δὲ τὸν Πελασγὸν αὐτόχθονά φησιν εἶναι. Servius ad Aen. II 83 Pelasgi a Pelasgo Terrae filio, qui in Arcadia genitus dicitur, ut Hesiodus tradit. Strabo V 2, 4 τῷ δ' Ἐφόρφ τοῦ ἐξ ἀρκαδίας εἶναι τὸ φῦλον τοῦτο (die Pelasger) ἦοξεν 'Ησίοδος.

<sup>2)</sup> fr. 68 bei Strabo l. c.

<sup>3)</sup> Παλλάντιον πόλις '4οχαδίας, ἀπὸ Πάλλαντος, ἑνὸς τῶν Λυχόονος παίδων, ὡς 'Ησίοδος.

ausgesehen haben; möglich ist allerdings auch, dass die Kataloge sich auf ein Namensverzeichniss beschränkten, wie Apollodor III, 8, 1; was Namen, wie Haimon (Eponymos von Haimoniai bei Megalopolis), Alipheros, Pallas, Mantinus, Mainalos zu bedeuten hatten, war ja auch ohne Erläuterung klar. Im einzelnen war hier der Variation der weiteste Spielraum gelassen, und Namen wie Peuketios und Oinotros hat Hesiod gewiss noch nicht genannt.1) Auch die Frauen des Pelasgos und Lykaon sind verschieden benannt worden: nach Pherekydes (Dion. Hal. I 13) heirathet Pelasgos die Deianeira?), Lykaon die Najade Kyllene. Nach anderen ist diese die Gemalin des Pelasgos und Mutter des Lykaon<sup>3</sup>), nach einer dritten Version ist Pelasgos mit der Okeanostochter Meliboia vermält.4) Hesiod dagegen hat wahrscheinlich die Meliboia zu Lykaons Gemalin gemacht, da Herodian aus ihm den Vers anführt (fr. 70 K. 73 R) Φέλλον ἐνμμελίην τέχε(το κλει)τή Μελίβοια<sup>5</sup>), der sich schwer-

<sup>1)</sup> Aus Apollodor (bei dem vier Namen ausgefallen sind), Pausan. VIII 3, und Steph. Byz. (der einen Theil der Namen aus Pausanias entnommen hat) finden sich zusammen schon 70 Namen. Nur ein Theil ist zwei Quellen gemeinsam, in allen drei finden sich nur Haimon, Alipheros, Mainalos und Pallas. Dagegen ist nach Hellanikos fr. 60 Mainalos ein Sohn der Arkas. Kleitor ist bei Apollodor ein Sohn des Lykaon, bei Pausan. VIII 4 ein Sohn des Azan, Enkel des Arkas; ähnliches findet sich mehrfach. - Auch nichtarkadische Eponymen wurden von den Späteren vielfach zu Söhnen des Lykaon gemacht, so Thesprotos (Apoll. Steph. Byz. "Εφυρα, natürlich wegen der Pelasger von Dodona), Lyktos (Steph. Byz. s. v., bei Apollod. verschrieben Auxioc, wegen der kretischen Pelasger), Phthios und Teleboas (Apollodor), Makedon oder Makednos (Apoll. Steph. Byz. 'Ωρωπός — dadurch werden die Makedonen zu Pelasgern Justin VII 1; daher herrscht bei Aeschylos suppl. Pelasgos über alles Land bis zum Strymon. Vermuthlich ist das eine Erweiterung der Pelasger in Epiros; die älteren wissen nichts davon. Bei Hesiod sind Makedon und Magnes Söhne des Zeus, bei Hellanikos Makedon ein Sohn des Aiolos: Steph. Byz. Μακεδονία).

<sup>2)</sup> Dieselbe ist wohl eine Variation von Arkas' Gemalin Δεάνειρα oder Μεγάνειρα (Apollod. III 9, 1 schol. Eurip. Orest. 1646).

<sup>3)</sup> Apollodor III 8, 1, wo Lykaon zahlreiche namenlose Frauen hat, schol. Eurip. Orest. 1646, mit ganz anderer Genealogie des Pelasgos, s. u. Lykaon heirathet hier die Orthosie. Nach Pausan. VIII 17, 6 ist Nonakris (der Ort an der Styx) Lykaons Gemalin.

<sup>4)</sup> Apollod. l. c.

<sup>5)</sup> So HERMANN, cod. τέχε τῆ Μελ.

lich irgendwo anders einreihen lässt. Phellos kann bei Hesiod unmöglich der Eponym der lykischen Stadt sein, dagegen ist vielleicht an Phellos bei Aigeira in Achaia (Paus. VII 26, 10) zu denken; hat doch auch das benachbarte Hyperesia einen Eponymen Hyperes unter Lykaons Söhnen (Steph. Byz.). Pelasgos kann bei Hesiod nicht Meliboias Gemal sein, da er nie einen anderen Sohn hat als Lykaon.

Hesiods Genealogie ist in den Hauptzügen von allen Späteren adoptirt worden. Dass sie volksthümlich und in Arkadien einheimisch wäre, folgt daraus aber noch nicht. Um sie zu beurtheilen, müssen wir ihre einzelnen Elemente analysiren, und dazn ist vor allem eine Untersuchung der Lykaonsage und die Ermittelung der Gestalt erforderlich, in welcher Hesiod sie erzählt hat. 1)

Lykaon's Bedeutung besteht darin, dass er der Gründer des Zeuscults auf dem Lykaion in Parrhasien ist, des angesehensten aller arkadischen Culte.²) Zu diesem gehört ein Menschenopfer — wie es scheint das Opfer eines kleinen Kindes, denn in den Erzählungen von Lykaon wird durchweg ein solches genannt (βρέφος u. ä.). Dieses blutige Opfer stand im vierten Jahrhundert noch in regelmässiger Uebung³) — vermuthlich wurde es allerdings nur in bestimmten Jahren und bei besonderen Veranlassungen (vgl. das athamantidische Menschenopfer Herod. VII 197) dargebracht. Es knüpft sich daran der Glaube, dass wer von den menschlichen Eingeweiden, die unter die

<sup>1) [</sup>Seitdem dies geschrieben ist, hat Immerwahr, Kulte und Mythen Arkadiens I 1891 den Zeus Lykaios behandelt. Ich gehe auf seine Ansichten so wenig ein wie auf die zahlreichen älteren Untersuchungen, z. B. die H. D. MÜLLER'S. Ich wüsste nicht, was eine Polemik hier nützen könnte.]

<sup>2)</sup> Pansan. VIII 2 Αυχάων ὁ Πελασγοῦ Αυχόσουράν τε πόλιν ὅχισεν ἐν τῷ ὄρει τῷ Αυχαίφ, καὶ Δία ἀνόμασε Αυχαίον, καὶ ἀγῶνα ἔθηκε Αύκαια. Lykosura ist von Lykaon um des Namens willen gegründet und daher die älteste Stadt (Paus. VIII 38). Die lykaeischen Spiele werden bekanntlich bei Pindar oft genannt. Vgl. auch die parische Chronik ep. 17, wo der Ursprung der eleusinischen Spiele und der Lykaeen in dasselbe Jahr, unter Pandion II., gesetzt wird. Lykaon ist hier also in viel spätere Zeit gesetzt als sonst.

<sup>3)</sup> Plato Minos 315, der die Menschenopfer der Athamantiden und Karthager vergleicht; rep. VIII 565. Theophrast bei Porphyr. de abstin. II 27.

gleichzeitig dargebrachten thierischen gemengt werden,¹) kostet, dadurch zum Wolf wird. Natürlich wird daher auch als Begründer des Kultus, Lykaon, von dieser Verwandlung betroffen. Der volksthümlichen Anschauung der Zeit Platos (rep. VIII 565) gilt diese Verwandlung als göttliche Strafe für das wenn auch zu heiligen Zwecken vergossene Menschenblut, und ist auf eine bestimmte Zeitdauer (neun Jahre) befristet: wenn der Wolf während dieser Zeit kein Menschenfleisch frisst, wird er wieder zum Menschen. Das ist bei dem Parrhasier Demainetos thatsächlich eingetreten, der nach seiner Rückverwandlung noch olympische Siege erfochten hat.²) Vermuthlich wurde aus den Theilnehmern am Opfer irgendwie (durch das Loos?) einer bestimmt, der als der Schuldige galt und neun Jahre landflüchtig werden musste. Das ist eine Uebertragung der Sühne für unfreilligen Mord auf das Menschenopfer.

In der diesem Glauben entsprechenden Gestalt erzählt noch Pausanias die Geschichte Lykaons, nur dass ihm natürlich Lykaon's Opfer eine Verkennung des Wesens der Gottheit ist. Zu seiner Zeit muss indessen das Menschenopfer längst abgeschafft gewesen sein, wenngleich er mit einer aus Herodot ge-

<sup>1)</sup> So schildert Apollodor III 8, 1 das Opfer Lykaons. Pausanias VIII 2, 3 weicht etwas ab: Δυκάων ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Δυκαίου Διὸς βρέφος ἤνεγκεν ἀνθρώπου, καὶ ἔθυσε τὸ βρέφος, καὶ ἔσπεισεν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὸ αἶμα· καὶ αὐτὸν αὐτίκα ἐπὶ τῷ θυσία γενέσθαι λύκον φασὶν ἀντὶ ἀνθρώπου. Dass wir den Hergang beim Opfer nicht genau kennen, ist begreiflich genug; er war Mysterium (Paus. VIII 38, 7 ἐπὶ τούτου τοῦ βωμοῦ τῷ Λυκαίφ Διὶ θύουσιν ἐν ἀπορρήτφ) wie alle analogen Cultushandlungen.

<sup>2)</sup> Skopas bei Plin. VIII 82. Varro bei Augustin civ. dei 18, 17. Pausan. VIII 2, 6 u. a. — Euanthes bei Plin. VIII 81 (der Name steht durch das Autorenverzeichniss lb. I fest und ist daher nicht wie vermuthet in Neanthes zu ändern) erzählt abweichend: Arcadas scribere ex genere Anthi cuiusdam sorte familiae lectum ad stagnum quoddam regionis eius duci vestituque in quercu suspenso tranare atque abire in deserta transfigurarique in lupum et cum ceteris eiusdem generis (der Wölfe) conjugari per annos novem, quo in tempore si homine se abstinuerit, reverti ad idem stagnum, et cum tranaverit, effigiem recipere ad pristinum habitum, addito novem annorum senio (id quoque fabulosius [?, codd. fabins], eandem reciperare vestem). Danach wäre die Verbannung (Verwandlung in einen Wolf) ein auf einem bestimmten Geschlecht ruhender Fluch (ähnlich wie bei den Athamantiden) und ursprünglich wohl ein Ersatz des Menschenopfers. Eine anderweitige Bestätigung dieses Berichts findet sich nicht.

borgten Phrase dartber weggeht.¹) Denn wenn die Kaiser bis auf Hadrian hinab die Unterdrückung der Menschenopfer sogar bei Druiden und Semiten durchsetzten (Porphyr. de abstin. II 56), so waren dieselben im Centrum Griechenlands von der fortgeschrittenen Humanität schon weit früher beseitigt worden. Lange vorher aber hatten die weiteren Anschauungen zu einer gründlichen Umwandlung der Sage geführt. War Lykaon ursprünglich der fromme Stifter des bestehenden und daher legitimen Kultus,²) so wird er jetzt ein Frevler an der Gottheit, der sie durch das vorgesetzte Menschenfleisch aufs schwerste beleidigt und dafür mit seinem ganzen Geschlechte (bis auf Nyktimos) vernichtet wird. Die Verwandlung in den Wolf ist nicht mehr eine Folge des vergossenen Bluts, sondern die Strafe für den ärgsten Frevel.³)

Diese Auffassung entstammt einer Zeit, in der die Forderung, dass die Götter moralische Wesen sein sollten, sich geltend machte und zu der tiefgreifenden Umwandlung der Mythen führte, die wir vor allem bei Stesichoros und Pindar kennen lernen. Es sind denn auch alle einzelnen Züge dieser Erzählung Entlehnungen aus älteren Sagen — die Versuchung der Gottheit durch das Menschenopfer aus der Pelopssage, die Vernichtung der Schuldigen durch Blitze, bis die Erde ihre Arme ausstreckt

<sup>1)</sup> VIII 38, 7 πολυπραγμονήσαι δὲ οὔ μοι τὰ ἐς τῆν θυσίαν ἡδὺ ἦν, ἐχέτω δὲ ὡς ἔχει καὶ ὡς ἔσχεν ἐξ ἀρχῆς. Auch VIII 44, 6 wird auf den Charakter des Opfers angespielt. Zu Plinius Zeit und vielleicht schon zur Zeit seiner Quelle Skopas war es abgeschaft: VIII 82 Scopas qui Olympionicas scripsit narrat... in sacrificio quod Arcades Jovi Lycaeo humana etiamtum hostia faciebant.

<sup>2)</sup> In später Zeit klingt diese Auffassung bei Nik. Dam. fr. 43 nach: Lykaon ist wie sein Vater Pelasgos ein gerechter Herrscher, der um seine Unterthanen zur Gesetzmässigkeit zu erziehen vorgiebt, dass ihn Zeus in Menschengestalt regelmässig besuche. Seine fünfzig Söhne wollen die Wahrheit der Behauptung erproben und veranstalten das Menschenopfer. Dafür trifft sie die Strafe des  $\delta \alpha \iota \mu \acute{o} \nu \iota o \nu$ . Hier ist die ephorische Auffassung von Rhadamanthys, Minos, Lykurg auf Lykaon übertragen. — Auch nach schol. Lyk. 481 sind Lykaons Söhne die Frevler.

<sup>3)</sup> So muss sie natürlich auch Pausanias auffassen, obwohl er sonst die ältere Version der Sage giebt. — Das Detail wird vielfach variirt, namentlich betreffs des Nyktimos (s. u.). Gelegentlich wird auch erzählt, das geopferte Kind sei Arkas gewesen, Zeus habe ihn wieder zusammengesetzt wie den Pelops (Erratosth. Catast. 8. ROBERT).

und Zeus um Schonung fleht, aus der Gigantensage,<sup>1</sup>) ferner die Anknüpfung der deukalionischen Fluth an Lykaons Frevel — oder recht armselige Erfindungen, wie die Erklärung des Namens der benachbarten Stadt Trapezus.<sup>2</sup>)

Dass die hesiodeischen Gedichte diese ethische Version nicht gekannt haben können, ist klar. Wir haben dafür, obwohl jede directe Angabe fehlt, doch noch einen äusseren untrüglichen Beweis. Den Söhnen Lykaons ergeht es in den späteren Berichten, z. B. dem Apollodors, wie dem Jabal Jubal und Tubalkain in der Genesis. Die drei Söhne Lamechs sind die Väter aller Hirten, Musiker und Schmiede; aber trotzdem ersaufen ihre Nachkommen sämmtlich in der Sündfluth. Ebenso sind Lykaons Söhne die Eponymen und Stammväter der arkadischen Städte, aber bis auf einen oder einige wenige werden sie von Zeus erschlagen — ganz abgesehen davon, dass nach einigen (so bekanntlich auch Ovid)3) auch hier die Stindfluth dahinter kommt. Wie in der Genesis sind also hier zwei Erzählungen verbunden, die nichts mit einander zu thun haben. Wenn für Hesiod Lykaons Söhne die Väter der Stämme und Gemeinden Arkadiens waren, so können sie keine ruchlosen Frevler, so müssen sie göttergeliebte Heroen gewesen sein. Eskommt hinzu, dass der Kinderreichthum Lykaons für die Erzählung, welche in dem Menschenopfer einen Frevel sieht, gar keine Bedeutung hat; sie kennt vielmehr seine fünfzig Söhne schon aus der Ueberlieferung und muss sie zu Frevlern machen. um ihre Tendenz durchzusühren.

<sup>1)</sup> Dazu gehört Pausan. VIII 29, 1 λέγουσιν οἱ Αρκάδες τὴν λεγομένην Γιγάντων μάχην καὶ θεῶν ἐνταῦθα (bei Trapezus) ... γενέσθαι καὶ θύουσιν ἀστραπαῖς αὐτόθι καὶ θυέλλαις τε καὶ βρονταῖς.

<sup>2)</sup> der davon abgeleitet wird, dass Zeus den Opfertisch  $(\tau \varrho \acute{\alpha} \pi \epsilon \zeta \alpha)$  umgestossen habe. Robert (bei Preller gr. Myth. 128, 1) sollte das nicht als Gründungssage von Trapezus bezeichnen. Nach älterer correcterer Auffassung hat Trapezus seinen Namen von einem Sohne Lykaons.

<sup>3)</sup> Ebenso z. B. schol. Eurip. Orest. 1646: Lykaon gründet das Zeusheiligthum καὶ παῖδα ἐσχηκὼς ἐξ Ὀρθωσίας Νύκτιμον τὴν ἀρχὴν αὐτῷ καταλείπει, ἐφ' οὖ ὁ κατακλυσμός ἐγένετο. Hier ist von Lykaons Frevel nicht die Rede; beruht die Ansetzung der Fluth unter Nyktimos vielleicht ursprünglich lediglich auf chronologischen Schlüssen? Nach der parischen Chronik freilich ist die deukalionische Fluth viel älter als Lykaon; aber hier sind attische Gesichtspunkte massgebend.

Somit hat Hesiods Erzählung ungefähr ebenso ausgesehen wie die des Pausanias, 1) der zwar Lykaons Verwandlung als Strafe für sein Opfer, aber nicht das Gericht über Lykaons Aber auch diese Darstellung kann nicht die Söhne kennt. ursprüngliche sein. Das Opfer ist ja eine heilige Handlung, der blutige Dienst, der Jahrhunderte lang getibt wird, kann ursprünglich nicht für ein wenn auch nur unfreiwilliges Verbrechen gegolten haben. Vielmehr nimmt die Gottheit das Onfer auf dem Berge, wo sie geboren ist 2) und ihren Wohnsitz hat, wohlgefällig entgegen und kostet davon - wie im Alten Testament so vielfach Jahwe (oder, was dasselbe sagt, sein "Abgesandter") das Opfer entgegennimmt und dadurch den Cultus sanktionirt. Nur so erklärt sich der Zug, den auch die spätere Darstellung festhält, dass Zeus zu Lykaon zu Gast kommt und von dem geschlachteten Kinde isst. Ursprünglich also kann die Verwandlung in einen Wolf nur eine Folge, nicht eine Sühne des Menschenopfers gewesen sein.

Nun ist längst anerkannt, dass Lykaon Niemand anders ist als Zeus Lykaios selbst. Sein Name ist aus dem des Gottes gebildet wie der des Lykurgos; beide sind Heroen, die sich von dem Gotte losgelöst und zu Sonderwesen entwickelt haben. Dadurch erklärt sich auch die Verwandlung in einen Wolf: Zeus Lykaios wurde in Wolfsgestalt vorgestellt, wie Artemis Kalliste, aus der sich Kallisto die Stammmutter der Arkader abgezweigt hat, eine Bärin,3) Zeus selbst in anderen Culten ein

<sup>1)</sup> Damit ist keineswegs gesagt, dass Pausanias' Erzählung direct aus Hesiod oder einer mythographischen Bearbeitung Hesiods entnommen sei. Vielmehr lehrt seine ganze Erzählung deutlich, dass er, wie er selbst sagt, die arkadischen Traditionen wiedergibt, d. h. das, was die arkadische Jugend lernte und die arkadischen priesterlichen und profanen Localgelehrten mündlich und schriftlich erzählten. Diese Localtradition ist aber, wie überall, in ihren Grundlagen durchaus von dem hesiodeischen Corpus abhängig. — Dass im übrigen Pausanias selbst aus einem Literaturwerk geschöpft hat (vgl. v. Wilamowitz, Isyllos S. 84 über analoge epidaurische Traditionen), ist sehr wahrscheinlich, aber kein Vorwurf; woher kommen denn in unsere Reisehandbücher die Localtraditionen?

<sup>2)</sup> Pausan. VIII 38, 2, vgl. Callim. hymn. in Jov.

<sup>3)</sup> Wie der Lykaonmythus unter dem Einfluss der Pelopssage, so ist der von Kallisto unter dem Einfluss der Io umgebildet (die Uebereinstimmung bemerkt schon Pausan. I 25, 1), nur dass noch die Verwandlung

Stier oder ein Adler ist.¹) Der älteste Glaube also war, dass Zeus in Wolfsgestalt das Menschenopfer entgegen nimmt. Daraus bildet sich der Mythus, dass Lykaon, der Gründer des Cults, ein Wolf ist oder wird, d. h. dass er durch das Opfer des Wesens der Gottheit theilhaftig wird. Das gleiche gilt von allen, die nach ihm das Opfer richtig vollziehen; auch sie werden zu Wölfen, d. h. sie werden göttergleich.²) Das Opfer bildet das Band zwischen dem Schutzgott und seinen Verehrern. Alles weitere ist später moralisirende Umbildung.

Bei der Verwandlung in den Wolf hat man später jedenfalls an den Gleichklang mit λύκος gedacht. Aber Λυκατος bezeichnet den Zeus als Lichtgott wie λυκηγενής.3) Möglich wäre es, dass aus diesem Gleichklang die ganze Anschauung erwachsen wäre; aber viel wahrscheinlicher ist es, dass wir es hier mit einem der vielen Reste des Thiercultus bei den Griechen zu thun haben, dass ein in Wolfsgestalt verehrter Gott zum Lichtgott Zeus geworden ist.4) Als Lichtgott tritt er uns auch darin entgegen, dass in seinem heiligen Hain auf dem Lykaon, den bei Todesstrafe bein Mensch betreten darf, kein Gegenstand Schatten wirft.6) Als Gott des Lichthimmels

in ein Sternbild hinzukam, das natürlich längst den Namen der Bärin trug, ehe es mit Kallisto identificirt wurde.

<sup>1)</sup> vgl. die vergoldeten Adler auf zwei zioveç am Altar des Zeus Lykaios Paus. VIII 38, 7.

<sup>2)</sup> Ethnologen werden darin natürlich Totemismus erkennen, das ist ja nach modernem Glauben die Wurzel aller Religion.

<sup>3)</sup>  $\lambda \nu \varkappa \alpha - \iota o \varsigma$ ,  $\lambda \nu \varkappa \alpha - \omega \nu$ ,  $\lambda \nu \varkappa \alpha - \gamma \varepsilon \nu \eta \varsigma$ ,  $\lambda \nu \varkappa \alpha - \beta \alpha \varsigma$  sind Ableitungen von dem verschollenen nomen  $\lambda \nu \varkappa \alpha$  ( $\lambda \nu \varkappa \eta$ ) "Licht (Tag?)", und haben mit  $\lambda \nu \varkappa o - \varsigma$  (von dem z. B.  $\lambda \nu \varkappa o - o \varrho \gamma o \varsigma$  stammt) nichts zu thun. Mit Unrecht meint Robert bei Preller I⁴ 127, 2, Lykaion könne "Wolfsberg" bedeuten. —  $\lambda \nu \varkappa \alpha - \omega \nu$  wie  $\mu \alpha \gamma \alpha - \omega \nu$  u. a.

<sup>4)</sup> Man mag dabei immerhin das helle Fell des Wolfs heranziehen, obwohl ich von diesen in der Mythologie lange Zeit so beliebten Spielereien nicht viel halte; das Studium der ägyptischen und semitischen Religionen hat mich gründlich davon curirt. — Weiteres S. 69.

<sup>5)</sup> So in der Kallistoerzählung bei Hesiod (Astronomie?): Eratosth. Catast. 1 Robert. Nach Pausan. VIII 38, 6 ἔσοδος οὐκ ἔστιν ἐς αὐτὸ (τὸ τέμενος) ἀνθωώποις· ὑπεριδόντα δὲ τοῦ νόμου καὶ ἐσελθόντα ἀνάγκη πᾶσα αὐτὸν ἐνιαυτοῦ πρόσω μὴ βιῶναι. Auch hier die Umsetzung der alten Anschauung.

<sup>6)</sup> Pausan. l. c. Theopomp wird dafür, dass er das nacherzählt hat, von Polyb. XVI 12, 7 heftig getadelt. — Die Uebertragung der kretischen

ist Zeus Lykaios auch der Regenspender (Pausan. l. c.), wie Zeus Laphystios.

Von der Lichtnatur des Gottes hat auch Lykaon eine Spur bewahrt. Von seinen 50 Söhnen sind alle anderen Eponymen, aber der älteste, 1) der ihm in der Herrschaft folgt, trägt den Namen Nyktimos. Er nimmt also eine scharf hervortretende Sonderstellung ein. Νύχτιμος ist eine correcte Bildung von νύξ (vgl. νοστ-ιμος, φυξ-ιμος u. a.): der "Nächtige" ist der Sohn des "Lichten". Beide Gestalten kehren mit wenig veränderten Namen wieder in dem boeotischen Brüderpaar Nykteus und Lykos.<sup>2</sup>) In Arkadien haben wir den seltenen Fall, dass nicht die Nacht "sich den Tag gebiert" oder sein Bruder ist, sondern als Sohn des Tages gilt. Das ist eine Umkehr der naturgemässen Anschauung und nur dadurch zu erklären, dass für die zu Grunde liegenden Gestalten das Verwandschaftsverhältniss bereits anderweitig feststand, d. h. Nyktimos ist das Beiwort eines Gottes, der für den Sohn des Zeus Lykaios galt. Das kann in Arkadien Niemand besser sein als Hermes,3) für den ja das Beiwort νύατιμος trefflich passt. So

Zeussage sowie des Namens Olympos auf das Lykaion (Kallim. Pausan.) braucht hier wohl nicht weiter besprochen zu werden.

<sup>1)</sup> So Pausan. Da seine Nachfolge feststand, lag es der späteren Auffassung nahe, ihn gerade zum jüngsten Sohn Lykaons zu machen, der allein am Frevel nicht Theil nimmt und daher allein verschont wird (so Apollodor). Nach Nik. Dam. ist er dagegen der Hauptanstifter des Opfers (bei Apollodor ist das der älteste, Mainalos). Andere machen aus Nyktimos das von Lykaon geopferte Kind (schol. Lykoph. 481. Clem. Al. protr. 2, 36). Auch das ist spätere Erfindung; ein Opfer des eigenen Kindes, wie es der phoenikische Cult fordert, ist dem lykaeischen Dienst durchaus fremd. Daher sind die Deutungen, welche dies zum Ausgang nehmen, verfehlt (z. B. die von Welzel, de Jove et Pane diis arcadicis Breslau 1879, die überdies das Opfer aus dem Mythus erklärt, während der wahre Hergang der umgekehrte ist).

<sup>2)</sup> Nach Apollodor III 5, 5 sind sie die Sühne des Chthonios (eines Sparten nach III 3, 4, 5). Der Name passt ganz gut. Eine Variante III 10, 1 macht sie zu Sühnen der Hyrieus, nach III 5, 5 gründen sie Hyrie Chalkis gegenüber. — Nykteus ist bekanntlich der Vater der Antiope.

<sup>3)</sup> Allerdings ist derselbe am Lykaion nicht nachweisbar; man muss also an den kyllenischen denken. Darf hierher gezogen werden, dass nach schol. Theokrit 1, 122 Hermes der Vater Lykaons ist? Die Angabe ist allerdings ganz isolirt und kann leicht ein Fehler sein. — Eventuell könnte

erklären sich auch die fünfzig [correct allerdings 49] d. h. sehr vielen, namenlosen Brüder desselben: es sind die Sterne des Nachthimmels. Denn dass nicht ihre Namen, aber ihre Existenz und Zahl der ursprünglichen Sage angehören, ist klar; hätte die genealogische Poesie in der Ueberlieferung nur Lykaon und Nyktimos vorgefunden, so wäre man nie darauf verfallen, die Eponymen der arkadischen Gemeinden an Lykaon anzuknüpfen. Schliesslich erwähne ich noch, dass Nyktimos offenbar identisch ist mit Nykteus, den Asios als Vater der Kallisto nannte. 1)

Die Grundlage des Mythus ist also der Glaube, dass der in Wolfsgestalt auf dem Lykaion verehrte Zeus Lykaon hier den Opfercult begründet und das ihm dargebrachte Kind verzehrt, und dass er einen Sohn (Hermes?) Nyktimos hat. Daraus erwächst die älteste Gestalt der Sage: "Lykaon war ein uralter Herrscher am Lykaion, der das Menschenopfer des Zeuscults begründet hat. Durch den Genuss der Opferspeise wurde er zum Wolf. In der Herrschaft folgte ihm Nyktimos, der älteste seiner fünfzig Söhne" Diese fünfzig Söhne boten der Dichtung eine willkommene Gelegenheit zur Unterbringung zahlreicher arkadischer Gemeinden, Bergnamen etc. Dadurch wurde aber der Charakter Lykaons verschoben: der aus der Götterwelt stammende Stifter eines Cults wurde zum Stammvater der Arkader,2) gewissermassen zum Rivalen des Arkas, des Sohnes des Zeus und der Kallisto (Artemis). Nach correctem genealogischen Schema müssten alle arkadischen Gaue Arkas' Söhne und Enkel sein und Azan, Apheidas, Kleitor, Aleos, Stymphalos, Gortys u. a. stammen denn auch von ihm ab (einige von ihnen werden gelegentlich auch Söhne Lykaons genannt); aber durch Lykaon ist er in den Hintergrund gedrängt.3)

νύκτιμος auch ein Beiwort des Pan, des Doppelgängers des Hermes, gewesen sein.

<sup>1)</sup> Apollodor III 8, 2. Offenbar hat Asios die arkadischen Genealogien eingehend behandelt.

<sup>2)</sup> Es ist daher ganz correct, wenn Pherekydes ihm Kyllene zur Gemalin gab.

<sup>3)</sup> Die fortschreitende genealogische Forschung hat daher Ausgleichsversuche unternommen. Bei Hesiod, d. h. in den Katalogen, war Kallisto eine Nymphe, (Apollod. III 8, 2), aber ein anderes hesiodeisches Gedicht, wahrscheinlich die Astronomie, machte sie zur Tochter Lykaons (Erastosth.

Dass dadurch ein fremdes Element in die Lykaonsage eingefügt ist, liegt auf der Hand. Lykaon ist keine genealogische Figur - daher setzt sich auch sein Geschlecht nicht weiter fort, weder Nyktimos noch einer seiner Brüder hat Nachkommen; 1) — daraus folgt zugleich, dass er ursprünglich auch keine genealogische Figur zum Vater gehabt hat, mit anderen Worten, dass auch Pelasgos ihm erst von Hesiod vorgeschoben ist. Seinem Wesen nach kann Lykaon nur entweder ein Autochthon<sup>2</sup>) oder ein Sohn des Gottes sein, von dem er sich abgezweigt hat. Aber auch hier hat die hesiodeische Genealogie das Ursprüngliche verdrängt. Die einzige Spur einer abweichenden Genealogie, die ich finde, ist bei Dion. Hal. I 11, wo ein Lykaon Sohn des Aizeios erscheint, dessen Tochter Deianeira von Pelasgos dem Enkel des Phoronens (s. Kap. 4) einen zweiten Lykaon, den Vater von 22 Söhnen, gebiert.3) Die Statuirung von zwei Lykaons ist natürlich nur harmonisirende Ausflucht; leider ist aber mit dem Vater Aizeios gar nichts anzufangen. Doch wird er wohl mit der Landschaft Azania, deren Eponym sonst Azan ist, zusammenhängen.

Wie ist aber Hesiod dazu gekommen, dem Lykaon den Pelasgos vorzuschieben? Pelasgos ist der Urmensch, den, wie Asios sagt, die Erde aus sich hervorgab, auf dass das Geschlecht

Catast. 1), und später ist diese Ansicht, die auch Eumelos vertrat, die gewöhnliche. Asios nannte Kallisto eine Tochter des Nykteus (S. 63, 1), Pherekydes des Keteus (Apollod. l. c.). Das kehrt bei schol. Eurip. Orest. 1646 wieder, wo wohl Pherekydes zu Grunde liegt [allerdings weicht er vorher von Pher. ab, indem er Kyllene zur Gemalin des Pelasgos macht]. — Nach Charon Lamps. bei Tzetzes ad Lyc. 480 ist Kallisto Lykaons Tochter die Geliebte Apollos; nach Duris bei schol. Apoll. Rhod. IV 264 ist Arkas Sohn des Orchomenos.

<sup>1)</sup> Nur eine Genealogie bei Pausan. VII 24 führt Nyktimos' Nachkommen bis auf Psophis hinab; daneben stehen aber ganz andere Ableitungen.

<sup>2)</sup> Ich lege kein Gewicht darauf, dass nach Nikander bei Antoninus Liberalis 31 Lykaon Autochthon ist; hier kann einfach der Name seines Vaters Pelasgos ausgefallen sein.

<sup>3)</sup> Die Angabe geht zunächst wahrscheinlich auf Myrsilos, indirect vielleicht auf Pherekydes zurück, der Pelasgos Gemalin Deianeira nannte (Dion. Hal. I 13). Stammt die sehr auffallende Angabe über die Zahl der Söhne Lykaon's II. daher, dass die Quelle nur 22 mit Namen zu nennen wusste? Oder ist sie eine rationalistische Correctur, ähnlich der, die Hekataeos an der Zahl der Söhne des Aigyptos vornahm?

der Sterblichen entstehe. Auf der anderen Seite gelten die Arkader allgemein für uralt; sie sind προσελήναιοι "älter als der Mond" 1) und haben, anders als die umwohnenden Völker, ihre Heimath nie verlassen. War das richtig, so mussten sie direct vom Urmenschen abstammen, und wenn sie nie gewandert waren, musste dieser in Arkadien geboren sein. War also Lykaon ein uralter König und Stammvater der meisten Gaue Arkadiens, so bedurfte es nur einer einfachen Schlussfolgerung, um ihn zum Sohne des Pelasgos zu machen²) und Pelasgos nach Arkadien zu versetzen. Es ist das durchaus keine Willkühr, sondern bei den Voraussetzungen, von denen Hesiod und die ganze genealogische Dichtung — ich möchte lieber sagen Forschung — beherrscht wird, ein völlig correcter Schluss, dessen Ergebniss mit gutem Gewissen als völlig feststehend betrachtet werden konnte.

Uns freilich bindet dieser Schluss nicht mehr, und so müssen wir wieder lösen, was Hesiod zusammengefügt hat. Pelasgos hat mit Lykaon nichts zu thun, und damit fällt alle Verbindung zwischen Pelasgern und Arkadern dahin.<sup>3</sup>) Die Arkader sind niemals Pelasger gewesen, und noch weniger ist hier eine ältere

<sup>1)</sup> Lykophron 482. Hippys Rheg. bei Steph. Byz. ἀρασδία. schol. Arist. nub. 397. Ap. Rh. IV 264 mit zahlreichen Belegen dazu in den Scholien (aus Eudoxos u. a.), ferner in dem Lyrikerfragment Bergk III adesp. 84, welches die verschiedenen Urmenschen aufzählt und unter ihnen den προσελαναῖος Πελασγός in Arkadien nennt. — Spätere haben auch hier rationalistische Deutungen aufgestellt, so Aristoteles, Mnaseas (der einen König Proselenos statuirt) u. a.

<sup>2)</sup> Wir können daraus vielleicht zugleich folgern, dass in den Traditionen, aus denen Hesiod schöpfte, sei es nun die Volkssage selbst, sei es, was mir viel wahrscheinlicher ist, eine literarische Ueberlieferung, ein Vater des Lykaon nicht genannt war.

<sup>3)</sup> Ich brauche wohl nicht auszuführen, dass die Angaben über Pelasgos als Urheber der ältesten Cultur in Arkadien (Hüttenbau, Eichelessen u. s. w.) und die weitere Entwickelung derselben unter Lykaon und Arkas nichts weiter sind als Versuche, die fortschreitende Entwickelung aus dem Urzustande auszumalen (s. namentlich Pausan. VIII 2 ff., schol. Eurip. Orest. 1646, Nic. Dam. fr. 43; nach Hygin fab. 225 baut Pelasgos den ersten Tempel des olympischen Zeus in Arkadien, sein Sohn Lykaon den des kyllenischen Hermes). Ganz analoge Dinge werden von Phoroneus und Inachos erzählt. Es giebt freilich neuere Forscher, welche diese Angaben über Pelasgos für authentische Ueberlieferung halten!

pelasgische Bevölkerung von einer späteren griechischen verdrängt worden. Das sind Folgerungen aus dem Stammbaum, wie sie seit Hekataeos und Herodot schon oft gezogen sind, aber den Urhebern desselben noch völlig fern lagen.

Für Pelasgos ist das Resultat unserer Untersuchung, dass der genealogischen Poesie die Anschauung, dass Pelasgos der Urmensch sei, überkommen war. Wo seine Heimath ist, darüber lehrt uns seine Verbindung mit Lykaon gar nichts. Daher haben wir das Recht dieselbe eben da zu suchen, wo die Pelasger zu Hause sind, d. h. in Thessalien. Eine Spur dieses Ursprungs hat sich in dem Namen der Okeanostochter Meliboia erhalten, die bei Apollodor seine Gemalin, bei Hesiod (s. S. 55) vielleicht die des Lykaon war. Urmenschen heirathen entweder Nymphen oder Okeanostöchter. Aber nach dem arkadischen Berglande passt eine Meerestochter schlecht, und Meliboia ist bekanntlich der Hauptort der magnesischen Küste. Gemalin des Pelasgos kann sie nur sein, wenn dieser der Urmensch in Thessalien ist.') Von hier ist sie wie dieser in die arkadische Genealogie übertragen worden.

<sup>3)</sup> nach schol. Il. B 756 (ebenso Eustath.) ist Meliboia ganz correct Gemalin des Magnes, eines Sohnes des Aiolos.

## Viertes Kapitel.

## Pelasgos in Argos.

Io und die Danaiden. Der argivische Stammbaum.

In Argos tritt uns Pelasgos zwar nicht als Urmensch, aber als ein alter König des Landes in der erhaltenen Literatur zuerst in den Schutzflehenden des Aeschylos, und hier noch dazu leibhaftig auf der Bühne entgegen. Er ist der Sohn des erdgeborenen Palaichthon, Nachfolger des Apis, und regiert über ganz Griechenland bis zum Strymon<sup>1</sup>), als Danaos und die Danaiden in Argos landen.

Um über den Werth dieser Angaben ein Urtheil zu gewinnen, ist es nothwendig auf die Entwickelung der Sage von Io und den Danaiden näher einzugehen. Die Untersuchung ist um so wichtiger, da es sich hier den berühmtesten aller Sagenstammbäume handelt, denjenigen, dem Perseus, Herakles und die Könige der Dorer entstammen. Dem entspricht es, dass derselbe in der alten Literatur unendlich oft behandelt worden ist. Bereits Phrynichos und Aeschylos haben ihm Tragödien entnommen,²) Pherekydes, Akusilaos, Hellanikos ihn eingehend bearbeitet, Herodot verschmäht sich näher auf ihn einzulassen, weil er zur Genüge von anderen behandelt ist (VI 55 ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται). Aus der epischen Literatur beschäftigten sich mit ihm das homerische (kyklische) Epos

<sup>1)</sup> wegen der Pelasger in Thessalien, Epiros und Makedonien, s. o. S. 55 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Das aus Melanippides Δαναίδες erhaltene Fragment (BERGK, Lyr. III 589) gewährt keine weiteren Aufschlüsse.

Δαναίδες von 6500 Versen 1) und das genealogische Epos Phoronis 2). Im Aigimios 3) wie in den hesiodeischen Katalogen 4) nahm die Geschichte der Io und der Danaiden einen breiten Raum ein.

Unsere wichtigste Quelle ist Aeschylos. Bekanntlich ist von seiner Danaidentrilogie nur das erste Stück (dass es das erste ist, bezweifelt jetzt wohl Niemand mehr) erhalten, das inhaltlich recht dürftig ist. Vom zweiten Stück, das nach G. Hermann's von Welcker angenommener Vermuthung  $\theta \alpha \lambda \alpha \mu o \pi o iol$  (=  $Al\gamma \dot{v}\pi \tau iol$ ?) geheissen haben wird, ist kein sicheres, vom dritten, den  $\Delta a v a i \delta \epsilon \varsigma$ , und von dem Satyrdrama Amymone sind ganz wenige Fragmente erhalten; b) doch lässt sich ihr Inhalt ungefähr errathen. Eine wesentliche Ergänzung bietet die Io-Episode des Prometheus, deren Angaben sich mit denen der Schutzflehenden genau decken, und in denen der Dichter

<sup>1)</sup> Jahn-Michaelis Bilderchroniken K 2.  $\Delta \alpha \nu \alpha l \delta \epsilon \varsigma$  lautet der Titel auf der Borgia'schen Tafel, und das ist offenbar correcter als  $\Delta \alpha \nu \alpha l \varsigma$  in den Schriftstellercitaten.

<sup>2)</sup> Von den wenigen erhaltenen Fragmenten handelt fr. 1 Kinkel von Phoroneus, fr. 4 von der ersten Herapriesterin Kallithoe, fr. 2 und 3 von den idäischen Daktylen und Kureten (bei der Wanderung Io's; an Apollodors Erzählung II 1, 3, 7 dass die Kureten den Epaphos unsichtbar machen, kann nicht gedacht werden, s. u. S. 80. Auch in den Danaides war nach Philodom. de piet. p. 42 bei Kinkel fr. epic. p. 313 von den Kureten die Rede), fr. 5 von Hermes. Die Fortsetzung des Stammbaumes wird nicht gefehlt haben.

<sup>3)</sup> Hierher gehören fr. 5 (Argos  $\pi\alpha\nu\acute{o}\pi\tau\eta\varsigma$ ) und fr. 3 (Io's Irrfahrt nach Euboea), dagegen nicht fr. 4 (über Zeus' Meineid), das Apollodor II 1, 3 unter Hesiods Namen citirt; denn wie KIRCHHOFF mit Recht bemerkt (Odyssee 328), eitirt Apollodor II 1, 3, 3 und 5, 14 den Aigimios unter dem Namen des Kerkops, so dass ein Hesiodeitat sich bei ihm auf die Kataloge beziehen muss.

<sup>4)</sup> Apollodor III 1, 3 über Io's Vater, fr. 4 über Zeus' Meineid (in den Fragmentsammlungen fälschlich dem Aigimios zugeschrieben, s. Anm. 3), fr. 47. 48 Kinkel (49. 50 Rzach) über Danaos und Aigyptos. Wie es scheint geht der Grundstock der Erzählung Apollodors durchweg auf Hesiod zurück.

<sup>5)</sup> Die Angabe, dass in den Aly'nπτιοι Pluto als Zagreus bezeichnet werde (fr. 5 NAUCK), ist von unsicherer Beglaubigung und für uns lässt sich aus ihr so wenig gewinnen wie aus den beiden aus den Θαλαμοποιοί erhaltenen Versen (fr. 78). Die Fragmente der Δαναίδες bei NAUCK 43—45, der Amymone fr. 13—15.

offenbar derselben Quelle, bez. seinem älteren Drama, gefolgt ist. Die Quelle des Aeschylos kann nun nicht Hesiod sein, da dieser den Pelasgos in Argos und seinen Vater Palaichthon nicht kannte und Io's Vater bei ihm Peiren hiess.\(^1\)) Ebenso ist der Aigimios ausgeschlossen, da in ihm Argos  $\pi \alpha \nu \acute{o} \pi \tau \eta \varsigma$  Sohn des Argos und der Ismene ist und vier Augen hat; bei Aeschylos ist er  $\gamma \eta \gamma \epsilon \nu \acute{\eta} \varsigma$  und  $\mu \nu \varrho \iota \omega \pi \acute{o} \varsigma$  (Suppl. 305 Prom. 568. 677). Dass die Phoronis ausgeschlossen ist werden wir später sehen. Somit kann Aeschylos nur aus dem Danaidenepos geschöpft haben, wie auch seit Welcker allgemein angenommen ist.

Io die Priesterin der Hera (κληδοῦχος Ἡρος Aeschylos suppl. 291), die Tochter des Inachos, welche in Kuhgestalt von Zeus geliebt und begattet wird, ist ursprünglich niemand anders als die Hera βοῶπις von Argos selbst. Wie bei Lykaon und Kallisto hat sich aus der thiergestaltigen Gottheit eine mythische Gestalt entwickelt, die in ihrem Dienste steht.²) Aufs neue finden wir hier eine Spur altgriechischen Thierdienstes.³) Derselbe kehrt ja wie der Stein- und Baumcultus in allen naturwüchsigen Religionen wieder. Nur ist er in den meisten, und so auch in Griechenland, allmählich abgestorben, während er in Aegypten umgekehrt eine immer steigende Bedeutung und Ausbildung erfahren hat.

<sup>1)</sup> Inachos wird als Vater des Io in den Schutzflehenden nicht, aber wiederholt im Prometheus genannt.

<sup>2)</sup> Im wesentlichen zu denselben Anschauungen ist auch ROBERT in der Neubearbeitung von Preller's Mythologie I 395 gelangt, ohne indessen im Artikel Hera die Consequenzen daraus zu ziehen. Sonst herrscht wohl noch jetzt allgemein die aus dem Alterthum überkommene Deutung der Io als Mond, der zu Liebe alte Grammatiker ein aegyptisches Wort ich "Mond" erfunden und neuere das koptische Wort ich (altäg. geschrieben herangezogen haben. Robert l. c. erklärt Io als hypokoristischen Frauennamen, vielleicht mit Recht.

<sup>3)</sup> Ich haben mich lange dagegen gesträubt, in Hera  $\beta o \tilde{\omega} \pi \iota \varsigma$  eine kuhgestaltige Göttin zu erkennen, doch wird man sich der Analogie nicht entziehen können. Dass die zahllosen rohen Frauenfiguren von Thon aus den Schuttschichten von Tiryns und Mykenae, in denen Schulemann seltsamer Weise eine Frau mit einem Kuhkopf zu erkennen glaubte, damit nichts zu thun haben, ist allbekannt. Eher darf man den schönen mit einer Rosette geschmückten Kuhkopf von Silber mit goldenen Hörnern Mykenae S. 250 und die entsprechenden Figuren von Gold und von Thon heranziehen.

Die Ersetzung der Herakuh durch ihre Dienerin Io, der Artemisbärin durch die Nymphe Kallisto, des Zeuswolfes durch seinen Diener Lykaon wird eingetreten sein, als die Anschauungen, aus denen der Thierdienst erwachsen ist, ihre Lebenskraft verloren hatten und die Reste desselben nur noch als unverständliche Reliquien fortlebten. Doch mag auch die in der Literatur (d. h. im Epos) sich vollziehende Ausbildung einer allgemein griechischen Religion, welche die localen Anschauungen und Cultusformen nur theilweise gebrauchen konnte, aber doch erklären musste, wesentlich dabei mitgewirkt haben; wissen wir doch garnicht, ob argivische oder gar arkadische Einflüsse bei der Ausbildung der literarischen Sage irgendwie mitgewirkt haben, ob diese nicht vielmehr den Landschaften einfach durch die Literatur octroyirt worden ist.

Mit der Kuhgestalt erbte Io die Liebe des Zeus.¹) Dadurch entstand die Aufgabe ihre Gestalt zu erklären. Als Lösung bot sich die Eifersucht der Hera, ein in der Poesie schon lange lebendiges Motiv.²) Entweder Hera verwandelt die Io — so erzählt Aeschylos suppl. 299,³) d. i. die Danaides, worauf der dem ächten Mythus entstammende Zug folgt, dass Zeus alsdann erst in Stiergestalt die Io begattet. Oder Zeus selbst verwandelt die Io, als er von Hera entdeckt wird, um sie dem Zorne seiner Gattin zu entziehen, und schwört dann, sie nie berührt zu haben [hier

<sup>1)</sup> Ebenso muss die arkadische Sage ursprünglich gelautet haben, dass die Bärin Artemis die Geliebte oder Gattin des Zeus ist. Nach Epimenides (fr. 6 Kern 12 Kinkel bei schol. Theokrit I 3 und 121, schol. Eurip. Rhes. 36) ist Kallisto vom Zeus Mutter nicht nur des Arkas, sondern auch des Pan, gewiss eine ächtarkadische Anschauung, die auch ursprünglich auf die Artemis zu beziehen sein wird [vgl. jetzt auch R. Franz, de Callistus fabula, Leipz. Studien XII 1890].

<sup>2)</sup> Bei der Kallisto war das nicht brauchbar, da Zeus nach gemeingriechischer Anschauung nicht Gemal der Artemis war; hier wird die Entrüstung der keuschen Göttin über die Preisgebung ihrer Dienerin als Motiv gewählt.

<sup>3)</sup> ebenso Hygin fab. 145. Mit grossem Takte ist der Vorgang im Prometheus behandelt, wo Io selbst ihn zu erzählen hat. Zeus' Lockung im Traume erzählt sie, aber den Umgang mit ihm verschweigt sie. Ebenso kann sie nur die Thatsache ihrer Verwandlung und der unerwarteten Erlösung von Argos berichten; wer sie verwandelt und wer Argos getödtet hat, weiss sie nicht. Dass Hera's Zorn die Ursache ihres Unglückes ist (601), darf sie allerdings mit Recht muthmassen.

hat er also schon vorher mit ihr Umgang gepflogen] — seitdem wird dem Liebenden der Meineid verziehen (ἐπ τοῦ δ΄ ὅρπον ἔθηπεν ἀπήμονα ἀνθρώποισι νοσφισίων ἔργων περὶ Κύπριδος Hesiod fr. 4).¹) So erzählte Hesiod.²) Unabhängig von einander sind die beiden Darstellungen nicht, da das Grundmotiv das gleiche ist. Hesiod's Erzählung ist dramatischer; aber eben deshalb ist sie jünger. Dass Hera sich der Geliebten des Zeus bemächtigt und sie straft, ohne dass dieser etwas für sie thut, konnte Anstoss erregen; dieser Anstoss ist von Hesiod sehr geschickt beseitigt. Zeus verwandelt die Io um sie zu retten, wird aber von der Hera in seinen eigenen Netzen gefangen, indem er ihr die Bitte, ihr die schöne Kuh zu schenken, nicht abschlagen kann — denn nur so kann Hesiod's Erzählung weiter gegangen sein (s. Apollodor und Ovid).

Mit der Iosage ist die von Argos und seiner Tödtung durch Hermes verbunden. Dass dieselbe uralt ist, bezeugt das bei Homer schon an recht alten Stellen (B 103) vorkommende Epitheton ἀργειφόντης. Aber wenn wir auch Aristarchos' künstliche Etymologie nicht billigen werden, darin hat er recht, dass bei demselben an die spätere Iosage nicht gedacht werden kann.3) Dass auf Io und alles was dazu gehört in Ilias Odyssee Theogonie sich nirgends eine Anspielung findet, ist ein ausreichendes Argumentum ex silentio. Das Beiwort ist viel zu stereotyp, als dass es aus der Episode einer Sage, bei der Hermes doch nur eine recht untergeordnete Rolle spielt, herausgesponnen sein könnte. Die Sage von der Tödtung des Argos durch Hermes muss ursprünglich selbständig und weit gewichtiger, etwa der von der Tödtung des Pytho durch Apollo analog gewesen sein. Robert meint, das Argos πανόπτης von dem Eponymos der griechischen Landschaft, der in den Stammbäumen als Sohn des Zeus und der Niobe erscheint,

<sup>1)</sup> Plato sympos. 183 mit den Scholien. Apollodor II 1, 3. Hesych. ἀφροδίσιος ὅρχος.

<sup>2)</sup> In Ovids gewandter Bearbeitung schimmert die hesiodeische Erzählung als Grundlage noch durch (Met. I 583 ff.).

<sup>3)</sup> Schol. BT zu B 103 άργειφόντη άργφ φόνου (Ven. A άργφ καλ καθαρφ φόνου) ... τὸν δὲ Ἰοῦς ἔρωτα οὐκ οἶδεν ὁ ποιητής, πέπλασται δὲ τοῖς νεωτέροις τὰ περὶ Ἄργον. zu Ω 24 ἀργειφόντην οὐχ ὅτι κατὰ τοὺς Ἡσιόδου μύθοις τὸν βουκόλον Ἰοῦς ἐφόνευσεν, ἀλλ' ἐπειδὴ μία παντὸς λόγου φύσις, ἐκφαίνειν ἐναργῶς τὸ νοούμενον.

sowie von Argos dem Erbauer der Argo, ursprünglich nicht verschieden sei.1) Richtiger wäre zu sagen, dass Apollonios von Rhodos den Argos πανόπτης zum Erbauer der Argo gemacht hat,2) während ursprünglich der Baumeister des Schiffes eine durchaus secundäre, aus dem Namen der Argo abgeleitete Gestalt ist. Argos panoptes aber wird ursprünglich mit der peloponnesischen Landschaft garnichts zu thun haben, sondern eine dem Hermesmythus angehörige Gestalt sein. Dann dürfte er in Arkadien heimisch sein, und dafür liegen selbst in unserem dürftigen Material noch Zeugnisse vor. In dem bekannten euhemeristischen Abschnitt bei Cicero de nat. deor. III 56 wird unter den verschiedenen Mercurii als fünfter derjenige genannt, quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse. Er soll mit dem ägyptischen Thoth identisch sein, wird dagegen vom Sohne der Maia geschieden. Nach Apollodor II 1, 2 tödtet Argos die Echidna, die Tochter des Tartaros und der Ge, im Schlafe; nach Epimenides bei Pausan. VIII 18, 2 (fr. 3 KERN) ist Echidna die Tochter der Styx und des Peiras3); die Styx aber fliesst bekanntlich in nächster Nähe von Pheneos. Auch Argos' sonstige Thaten, die Erlegung eines gewaltigen

<sup>1)</sup> In Preller's gr. Myth. I 4 396, 1. Zur Erklärung der vielen Augen des Argos verweist er auf das alte Zeusbild auf der Larisa mit einem dritten Auge in der Stirn (Pausan. II 24, 3). Aber die Schilderungen des Argos stimmen dazu nicht: nach Aeschylos hat er unzählige Augen, nach dem Aigimios vier, nach Pherekydes eins im Hinterkopfe. Und wenn Argos der Sohn des Zeus sich aus diesem abgezweigt haben kann, wie soll man es erklären, dass er, also ursprünglich Zeus, von Hermes erschlagen wird? Die vielen Augen haben zu der in alter und neuer Zeit gangbaren Deutung des Argos als des Nachthimmels geführt.

<sup>2)</sup> Denn er ist bei ihm Sohn des Arestor und trägt ein Stierfell (I 324), wie sonst Argos πανόπτης Apollodor II 1, 2, 2, Dionysios Kyklographos bei Schol. Eurip. Phoen. 1116. Die vielen Augen erwähnt Apollonios allerdings nicht. Bei Pherekydes ist wie bei Hesiod der Panoptes ein Sohn des Arestor, Argos der Erbauer der Argo dagegen ein Sohn des Phrixos (schol. Ap. Rhod. I 4; Apollod. I 9, 16), und das ist offenbar das ursprünglichere. Bei Hygin fab. 14 p. 48, 3. 49, 8 Schmidt ist Argos der Erbauer der Argo ein Sohn des Danaos, nach anderen Sohn des Polybos und der Argeie. Also auch hier wird die Anknüpfung an das peloponnesische Argos gesucht.

Desselben, der bei Hesiod und anderen der Vater der Io ist.
 Auch hier ist ein, wenn auch für uns nicht mehr erkennbarer, Zusammenhang.

Stieres, dessen Fell er trägt, und die Bestrafung des Rinderdiebes Satyros, spielen in Arkadien.¹) So mag die Sage von der Tödtung des Argos durch Hermes ursprünglich in Pheneos zu Hause sein, dessen Hauptgott ja Hermes ist; vielleicht ist sie aus den eigenartigen Bewässerungsverhältnissen des pheneatischen Beckens erwachsen.²) Dasselbe mag einmal wie andere Thäler den Namen Argos getragen haben. Wie alle ähnlichen Gestalten ist Argos ursprünglich erdgeboren.³)

Der Name gab dann die Veranlassung, den Argos nach Argolis zu versetzen. Die Uebertragung wird aber nicht älter sein, als die poetische Ausbildung der Iosage überhaupt, so dass Argos in dieser sogleich seine feste Stelle erhielt. Neben ihm steht die rein genealogische Gestalt des Argos des Sohnes der Niobe, von deren Ursprung später zu handeln ist.

Wie von der Kallisto Arkas abstammt, so von Io Danaos, der Eponymos der Danaer. Dass dieser Name ehemals als Stammname in der argivischen Ebene wirklich lebendig gewesen ist, wird niemand bezweifeln,4) wenn er auch selbst in der homerischen Zeit nur noch in der Poesie gebräuchlich war. Dass der Name einen Eponymos forderte, war für die Zeit der ausgebildeten genealogischen Poesie selbstverständlich; derselbe ist dem Geschlechte des Perseus vorangeschickt worden, wobei die weit ältere Gestalt der Danae — der Name ist nicht eponym, sondern bezeichnet die Mutter des Perseus einfach als ein "Danaermädchen" — mitgewirkt haben mag. Sie und ihr Vater Akrisios waren längst feststehende Figuren, als Danaos entstand; über die weiteren Mittelglieder s. u.

Danaos ist dazu da, dem Volke von Argos seinen Namen zu geben; weiter hat er keine Bedeutung. Dagegen ist an seinen Namen eine Sage angeknüpft worden, die aller genea-

<sup>1)</sup> Apollodor II 1, 2. Ausserdem soll er die Mörder des Apis getödtet haben.

<sup>2)</sup> Dass ein aus den arkadischen Bergen stammendes Epitheton des Hermes der epischen Poesie seit Alters geläufig ist, ist nicht auffallender, als dass sie  $\tau \dot{o}$  κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ kennt (O 36 =  $\varepsilon$  185). Vgl. auch Έρμῆν Κυλλήνιον Άργειφόντην hymn. hom. 17, 1.

<sup>3)</sup> So Aeschylos, d. i. die Danaiden, und Akusilaos (Apollodor III 1, 3, 3).

<sup>4)</sup> Die Identität der Danaer mit den Danauna der Aegypter halte ich nach wie vor für höchst wahrscheinlich.

logischen Momente entbehrt und aus den localen Verhältnissen von Argos erwachsen ist: die von seinen männermordenden Töchtern. Der ungewöhnliche Wasserreichthum der Südwesteeke von Argos im Gegensatz zu der Dürre des nur durch künstliche Brunnen bewässerten Haupttheils der Ebene mit ihren zahlreichen fast immer trockenen Giessbächen!) hat eine ganze Reihe von Sagen hervorgerufen. Die in reicher Fülle aus dem Felsen hervorbrechenden Quellen von Lernai, bei denen, wenn eine Oeffnung verstopft wird, an ihrer Stelle zwei andere hervorbrechen, hat in der Sage von der Hydra ihren Ausdruck gefunden, die in den Heraklesepen weiter ausgesponnen ist?) — auch in Stymphalos und Pheneos ist Herakles ja der Bewältiger der Wasserfluthen. Eine andere Erzählung lautet, dass die schöne Amymone - das ist der Name der Hauptquelle -, als sie Wasser holen ging, dem Poseidon begegnet und seine Liebe gewinnt. Zum Lohne stösst der Gott den Dreizack in den Fels und schenkt ihr die Quellen.3) Im Zusammenhang damit steht die (vielleicht übrigens erst der

<sup>1)</sup> Die Natur der argivischen Landschaft hat sich in historischen Zeiten absolut nicht geändert, wenn auch flüchtige neuere Forscher gelegentlich das Gegentheil behauptet haben. Als ich Anfang Mai 1894 und dann wieder Ende März 1888 in Argos war, enthielt das Inachosbett keinen Tropfen Wasser, geschweige denn die übrigen Flussläufe. Das gleiche bezeugt für seine Zeit Pausan. II 15, 5, für die Sagenzeit der Name  $\pi o \lambda v$ - $\delta l \psi l v v A \varrho \gamma o \varsigma$  und die zugehörigen Mythen. Die lernäische Quelle und der Erasinos dagegen sind auch jetzt noch eben so wasserreich wie vor Alters.

<sup>2)</sup> Pausanias II 37, 4 citirt für das Abenteuer den Peisandros, d. h. das berühmteste Heraklesepos. Die Deutung der Bewältigung der Hydra durch Feuer auf Ausrodung des sumpfigen Urwaldes ist vielleicht richtiger, als auf die Gluth des Hochsommers. Denn die Quellen versiegen auch dann nicht.

<sup>3)</sup> Der Satyr, der Amymone überfällt und vor dem sie Poseidon rettet, ist in die Fabel wohl erst durch Aeschylos' Satyrdrama gekommen. — Das Kind von Amymone und Poseidon ist Nauplios, der Eponym von Nauplia und Vater des Palamedes. Ihn kennen schon die Nosten und der Aigimios (Kerkops bei Apollod. II 1, 5, 14, ebenso Pherekydes fr. 13 bei schol. Ap. Rh. IV 1090), aber auch hier sehen wir, dass die genealogische Figur an eine einigermassen geeignete Gestalt der Volkssage angeknüpft wird, weil man sie irgendwo unterbringen muss. Dass Nauplios Sohn der Amymone ist, hat mit der Amymonesage garnichts zu thun, ja steht eigentlich im Widerspruch mit ihr. Also ist auch hier die eponyme

attischen Sage nachgebildete)<sup>1</sup>) Erzählung, dass Poseidon und Hera um das Land streiten und Inachos (mit anderen zusammen) zu Gunsten der Hera entscheidet, worauf Poseidon den Flüssen das Wasser entzieht (Pausan. II 15, 5. Apollodor II 1, 4, 8). Durch Amymone wird dann sein Zorn besänftigt.

Nördlich von den lernäischen Quellen entspringt dem Chaongebirge die mächtige Quelle des Erasinos, der unterirdische Abfluss des stymphalischen Sees, der wie der Bach von Lerna nach ganz kurzem Lauf ins Meer mündet. Das übrige Argos erhält sein Wasser ausschliesslich durch zahlreiche künstliche Brunnen?) (nur bei Mykenae im Gebirge finden sich wieder Quellen, vor allem die berühmte Perseia, aus der die Sagengestalt des Perseus hervorgegangen ist). Diese Verhältnisse haben zu der Sage Veranlassung gegeben, dass die Flüsse von Argos um die Quellnymphen freien, aber diese schlagen ihnen die Köpfe ab und werfen sie in den lernäischen Sumpf³) — d. h. die vom Gebirge herabstürmenden und um die Quellen

Gestalt eine jüngere und vor allem eine künstliche Schöpfung. — Ueber die Schwierigkeiten, in welche die Sagenchronologie dadurch geräth, s. Strabo VIII 6, 2.

<sup>1)</sup> Oder ist die attische Sage der argivischen nachgebildet? Das wäre vielleicht an sich wahrscheinlicher. Die Geschichte vom Streit des Poseidon und der Hera könnte schon im Hesiod gestanden haben.

<sup>2)</sup> Vgl. Strabo VIII 6, 7 (wo die Wasserarmuth fälschlich für eine Fabel erklärt wird): καὶ τῆς πόλεως (Argos) εὐπορουμένης ὕδασι φρεάτων πολλῶν καὶ ἐπιπολαίων. ib. 8: τὴν μὲν οὖν χῶραν συγχωροῦσιν εὐνδρεῖν (wegen der Lerna u. s. w.), αὐτὴν δὲ τὴν πόλιν ἐν ἀνύδυω χωρίω κεῖσθαι, φρεάτων δ' εὐπορεῖν, ἃ ταῖς Δαναίσιν ἀνάπτουσιν, ὡς ἐκείνων ἐξευρουσῶν, ἀφ' οὖ καὶ τὸ ἔπος εἰπεῖν τοῦτο· "Άργος ἄνυδρον ἐὸν Δανααὶ θέσαν Αργος ἔνυδρον". Diesen Vers schreibt Eustath. zu Il. Δ 171 dem Hesiod zu (mit der Variante Δαναὸς ποίησεν εὔνδρον; bei Kinkel fr. 47), der danach wohl von Brunnenanlagen des Danaos und seiner Tüchter erzählt haben muss — falls der Vers wirklich bei Hesiod stand, wofür die Eustathiosstelle kaum genügende Gewähr bietet. Den Späteren gilt daher Danaos als Erfinder der Brunnenanlage, deren Kenntniss er aus Aegypten mitbringt: Polyb. bei Strabo I 2, 15. Plin. VII 195.

<sup>3)</sup> Nach Apollodor (II 1, 5) sind die Köpfe in der Lerna begraben, die Leiber in Argos  $\pi\rho\delta$   $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\pi\delta\lambda\epsilon\omega\varsigma$ , nach Pausan. II 24, 2 die Köpfe am Aufgang zur Akropolis, die Leiber in der Lerna. — Ob die Demetermysterien von Lerna (Pausan. II 36. 37. Strabo VIII 6, 8,  $\kappa\alpha\theta\alpha\rho\muol$ ) mit der Ausbildung der Sage etwas zu thun haben, weiss ich nicht, da mir die Formen derselben unbekannt sind.

der Ebene werbenden Giessbäche versiegen (verlieren ihre Köpfe) nach kurzem Bestande, und so hat die Ehe keine Dauer. Die Wassermassen aber, welche die Berge sammeln (speciell der Pontinos, vgl. Paus. II 36, 8), kommen in den lernäischen Quellen zum Vorschein: hier liegen also die Köpfe der ungestümen Freier.

Die Nymphen!) wie ihre Freier, beide 50 an Zahl, sind ursprünglich namenlos. Das ist ein bezeichnender Hinweis darauf, dass diese Sage in alter Zeit keinen Eingang in die epische Literatur gefunden hat. Wenn die Bräute Danaiden heissen, so sollen sie damit wohl zunächst als Danaermädchen bezeichnet werden, braucht doch Hesiod Δανααί für Δαναίδες; als solche aber werden sie zu Töchtern des Danaos, und so wird der Name in der uns erhaltenen Literatur immer verstanden. Dass auch Amymone unter sie Aufnahme gefunden hat, ist nur natürlich. Nur eine von ihnen verschont ihren Freier, Hypermnestra (der Name ist secundär, wie alle Danaidennamen ausser Amymone), die Braut und spätere Gattin des Lynkeus: von ihr gewarnt entflieht er nach Lyrkeia.2) Dieser Ort liegt im Quellgebiet des Inachos, und so ist der Sinn der Sage wohl, daes dieser Fluss wenigstens in seinem Oberlauf noch etwas Wasser bewahrt. Für die Genealogie dienen Lynkeus und Hypermnestra dazu, den Stammbaum des Danaos weiter fortzuführen.3)

<sup>1)</sup> Als Quellnymphen schöpfen die Danaiden bekanntlich auch ohne Unterlass Wasser in ein (durchlüchertes) Fass. Diese Anschauung ist durch ihre Versetzung in die Unterwelt (auf der archaischen Münchener Vase neben Sisyphos in BAUMEISTER'S Denkmälern 1924, woselbst auch weiteres Material; ebenso in der Lesche des Polygnot Pausan. X 31, 11, beidemale ohne den Namen) gründlich umgestaltet und gilt schliesslich als Strafe für den Gattenmord ([Plato] Axiochos 371 und in der römischen Poesie). Ich kann aber doch nicht glauben, dass WILAMOWITZ (homer. Unters. 202) mit der Annahme Recht hat, dass der Name auf die Gruppe erst im dritten Jahrhundert übertragen sei.

<sup>2)</sup> Dass Lynkeus Eponymos dieses Ortes ist, ist wohl nicht zu bezweifeln; nach Pausanias II 25 hätte derselbe ursprünglich Lynkeia geheissen, und sei dann nach Lyrkeus, einem Bastard des Abas, umgenannt worden.

<sup>3)</sup> Wie ihr Sohn zu dem Namen Abas kommt (daher Pindar Pyth. 8, 77 Åβαντος εὐουχόρους ἀγυίας als Bezeichnung von Argos, vgl. die Schol.), weiss ich nicht. Derselbe ist Eponymos der Phokerstadt Abai

In den uns erhaltenen Stammbäumen — in dieser Partie stimmen sie alle überein — ist Danaos von Io durch drei Zwischenglieder getrennt. Aber diese gehören einem ganz anderen Gebiete an und sind erst bei der Bearbeitung der Sage hineingekommen. Ursprünglich wird Danaos der Sohn Io's gewesen sein, wie Arkas der der Kallisto.

Im siebenten Jahrhundert sind die bisher besprochenen Sagen — von denen sich im übrigen nicht bestimmen lässt, ob sie damals überhaupt schon weiter ausgeführt und in Verbindung mit einander gesetzt waren — zusammengefasst und durch ein neueingeführtes Element von Grund aus umgestaltet worden. Den Anstoss dazu hat die neu eröffnete Bekanntschaft mit Aegypten gegeben, und die spätere Gestalt der Sage von Io und den Danaiden ist einer der interessantesten Belege für den tiefen Eindruck, den die Erschliessung des wunderreichen alten Culturlandes am Nil auf den griechischen Geist geübt hat.

In Aegypten fanden die Griechen den bei ihnen verschollenen Thierdienst in vollster Blüthe. Zu allen Zeiten hatte man hier die Kühe und Stiere für besonders heilig gehalten; aber grade damals — etwa seit dem neunten Jahrhundert — war das Ansehen des heiligen Apisstieres von Memphis in ganz Unterägypten ständig gewachsen und war eine der kuhgestaltigen Göttinnen, die Isis, zu der angesehensten und am eifrigsten verehrten Gottheit Aegyptens geworden.¹) Von allen ägyptischen Göttern mussten Apis und Isis den Griechen zuerst bekannt werden. Kein Wunder, dass man hier eine schlagende Bestätigung der einheimischen Traditionen zu finden glaubte. Die Io von Argos, welche Zeus geliebt und in eine Kuh verwandelt hatte, hier in Aegypten wurde sie als Göttin verehrt,

<sup>(</sup>Pausan. X 35, 1) und der euböischen Abanten (nach schol. Pindar Pyth. 8, 74 soll er daher von Argos nach Euboea, nach Strabo IX 5, 6 nach dem pelasgischen Argos in Thessalien gewandert sein; schol. Il. B 536 nennen einen euböischen Abas, der auf Erechtheus zurückgeführt wird; noch anders Steph. Byz.  $A\beta avrl_{5}$ ). Er war jedenfalls bereits der Ahnherr des Persidengeschlechts, Vater des Proitos, Grossvater des Akrisios, ehe er zum Sohn des Lynkeus wurde.

<sup>1)</sup> Vgl. über das Emporkommen dieser Culte meine Gesch, Aegyptens S. 387 f.

der Apisstier von Memphis — wie aus dem ägyptischen hapi das griechische Ἐπαφος geworden ist, weiss ich nicht — war offenbar ihr Sohn. Kein Zweifel, dass beide identisch waren;¹) daher stellt man die Io fortan nach dem Cultbilde der Isis als eine Jungfrau mit Kuhhörnern dar.²)

Zu Herodots Zeit würde man gefolgert haben, dass die Griechen oder vielmehr die Pelasger vor Alters die ägyptische Isis kennen gelernt und daraus ihre Io gemacht hätten. Aber im siebenten Jahrhundert glaubte man noch an die heimische Götterwelt und die heiligen Mythen; da konnten die fremden Götter nur für Entlehnungen aus Griechenland gelten — ähnlich wie den gläubigen Juden und Christen die Religion und Weisheit der Heiden für eine Entstellung der alttestamentlichen Offenbarung galt. Man folgerte also, Io müsse nach Aegypten gekommen sein. Als Motiv dafür bot sich der Zorn der Hera, der sie aus ihrem Heimathlande vertrieb. War freilich Io die Stammmutter des Danaos und andererseit der ägyptische Epaphos das Kind, welches sie dem Zeus geboren hatte, so mussten die Nachommen des letzteren irgendwie wieder nach Argos zurückgebracht werden.

<sup>1)</sup> Dass daneben Isis als Göttin der Demeter gleichgesetzt wird (Herod. II 59 u. a.), ist völlig in der Ordnung: die grosse Göttin Aegyptens musste einer griechischen Hauptgottheit entsprechen. Auch decken sich die Functionen beider Göttinnen einigermassen.

<sup>2)</sup> Aesch, suppl. 568 heisst es von den Aegyptern, sie erschracken über eine ὄψιν ἀήθη, βοτὸν ἐσορῶντες δυσχερὲς μιζόμβροτον, τὰν μὲν βοὸς, τὰν δ' αὖ γυναικός; also ist sie hier als Weib mit Kuhkopf gedacht, wic ja Isis oft genug dargestellt wird. Gewöhnlicher aber ist die Darstellung in Menschengestalt mit Kuhhörnern, als βουπέρως πάρθενος (Aesch. Prom. 588, vgl. 674), wie auch Isis meist gebildet wird. Völlig mit Recht sagt Herodot II 41 τὸ γὰρ τῆς Ίσιος ἄγαλμα ἐὸν γυναικήιον βουκέρων ἔστὶ, κατὰ περ Έλληνες τῆν Ἰοῦν γράφουσι. Dem entspricht die gewöhnliche Darstellung der Bildwerke (vgl. z. B. bei BAUMEISTER Denkm. Art. Io). Vereinzelt hat sich auch später die ursprüngliche Darstellung als Kuh erhalten, wie sie der amykläische Thron zeigte (Ἡρα δὲ ἀφορᾶ πρὸς Ἰων τὴν Ἰνάχου βοῦν οὖσαν ἦδε Paus. III 18, 13). Absurd ist die Behauptung von ENGELMANN in ROSCHER'S Myth. Lex. II 271, die Darstellung als gehörnte Jungfrau gehe auf den Einfluss der Tragiker zurück, welche eine Kuh nicht auf die Bühne bringen konnten. Berücksichtigung ägyptischer Denkmäler darf man von einem Archäologen natürlich nicht verlangen.

Dies Problem zu lösen hat der Dichter<sup>1</sup>) des Danaidenepos unternommen. Er hat zugleich die bisher höchstens locker verbundenen Sagen von Io, Argos, den Danaiden, Amymone zu einem einheitlichen Gedicht verarbeitet.2) Mit grosser Ausführlichkeit hat er den Stoff behandelt, wie die Ueberlieferung über die Verszahl lehrt; aber die Zeiten schöpferischer Sagengestaltung waren vorbei, und unter allen ausführlich bearbeiteten griechischen Sagen ist wohl keine inhaltlich dürftiger als diese. Selbst ein Aeschylos hat ihr wahres Leben nicht einzuhauchen vermocht. Dafür ist das Danaidenepos nach anderer Seite literargeschichtlich um so interessanter. Wir sind, und mit Recht, gewohnt, die "hesiodeische" Poesie als unmittelbare Vorgängerin der Logographen zu betrachten: aber die Danaiden stehen den letzteren mindestens ebenso nahe — wie sie denn auch durch das starke Hervortreten des genealogischen Elements mit Hesiod sich eng berühren - und zeigen, dass auch die "homerische" Poesie der allgemeinen Strömung Rechnung getragen hat. Das Interesse an Ländern und Völkern, an der Erweiterung der geographischen Kenntnisse, an Urgeschichte und Wanderungen bildet den Inhalt der Danaiden wie der Schriftstellerei des Hekataeos; ihm verdankt das Epos die grosse Wirkung, die es nicht formell aber durch seinen Inhalt erzielt hat. Gleich zu Anfang boten die Schicksale der Io die Gelegenheit dazu. Io konnte von Argos nach Aegypten nur auf dem Landwege gekommen sein, musste also so ziemlich die ganze im siebenten Jahrhundert den Hellenen bekannte Welt (mit Ausnahme Italiens) durchwandert haben. So konnte das Epos gewissermassen einen Abriss der Geographie geben. Zugleich boten einige dürftige und gesuchte, aber dem Geschmacke dieser und noch einer weit späteren Zeit behagende Etymo-

<sup>1)</sup> Besässen wir das Epos, so würden wir wahrscheinlich auch hier eine Schichtung früherer und späterer Bestandtheile erkennen, wie z.B. die Einfügung der Libye einem anderen Dichter angehören kann als die Schöpfung des Bruderpaares Danaos und Aigyptos. In der Hauptsache würde indessen eine derartige feinere Analyse schwerlich viel ändern.

<sup>2)</sup> Ueber die formelle Behandlung des Stoffes lässt sich garnichts sagen. Es wäre z. B. sehr möglich, dass die älteren Erzählungen, wie die Abenteuer der Io, episodisch in die concentrirte Haupthandlung eingelegt waren, die sich, wie der Titel deutlich sagt, um die Danaiden gedreht hat.

logien — Aeschylos hat sie geflissentlich reproducirt — den Beleg dafür, dass Io wirklich in den betreffenden Ländern gewesen war. Ueber Dodona kommt sie an das Westmeer, das nach ihr das ionische genannt wird. Dann wird sie durch die Rindsfurth, den thrakischen (Apollodor) oder den kimmerischen (Aeschylos) Bosporos? nach Asien geführt. An ausführlichen geographischen Schilderungen wird es hier so wenig gefehlt haben wie bei Aeschylos (vgl. S. 68 Anm. 2); sehr wahrscheinlich ist auch Kirchhoff's Vermuthung (Odyssee 329), dass auch Hesiod die Schilderung der Makrokephalen, Hyperboreer, Greifen, Pygmaeen bei Gelegenheit der Irrfahrten der Io gegeben hat. Endlich gelangt sie nach Aegypten, und hier heilt sie Zeus, indem er sie mit der Hand berührt und dadurch befruchtet. Von der  $\ell\pi\alpha\varphi\eta'$  erhält das Kind, das sie dem Zeus gebiert, den Namen Epaphos.

<sup>1)</sup> χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα πόντιος μυχὸς, σαφῶς ἐπίστασ', Ἰόνιος κεκλήσεται, τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βρότοις sagt Prometheus zur Io bei Aeschylos 839. Gewiss hat die Quelle die Namengebung in ganz gleicher Weise berichtet (vgl. Apollodor); man sieht wie der Dichter systematisch nach Belegen für die Irrfahrt suchte und froh war, wenn er einen fand. — Der Aigimios fügt noch Euboea hinzu, das früher Abantis hiess, aber von Zeus nach der Kuh seinen Namen erhielt (fr. 3 Steph. Byz. ¼βαντίς). Dabei hat der Gleichklang mit dem Namen des Berges Euboia, an dessen Fuss das argivische Heraion liegt, mitgewirkt. Aeschylos kennt diesen Zug so wenig wie Apollodor. Dagegen erwähnt Strabo X 1, 3, dass Io auf Euboea den Epaphos geboren habe, und nach Steph. Byz. Ίργουρα tödtet Hermes den Argos in Argura auf Euboea. [Ohne Werth ist die Uebertragung der Io nach Gaza, das Ἰωνη geheissen haben soll: Steph. Byz. s. v. Γάζα und Ἰόνιον πέλαγος.]

<sup>2)</sup> Dass Aeschylos suppl. 544 διχῆ δ' ἀντίπορον γαῖαν ἐν αἶσα διατέμνουσα, πόρον κυματίαν ὁρίζει (d. h. sie gibt ihm den Namen) besagen soll, sie habe zweimal die Meerfurth durchschwommen, d. h. beide Bosporos passirt, wie Welcker u. a. annehmen, ist mir wenig wahrscheinlich; διχῆ ist wohl nur Ausführung des διατέμνουσα. Wie Aeschylos sich allerdings im Prometheus die Configuration der skythischen und kaukasischen Lande gedacht hat, ist mir ganz unklar.

<sup>3)</sup> Die Eymologie bringt Aeschylos bei jeder Gelegenheit an: Prom. 850 Suppl. 18. 46. 314. 535. 1066. Ohne Zweifel fand er sie schon in seiner Quelle. — Den weiteren Angaben Apollodors über Epaphos' Verschwinden und sein Aufsuchen und Wiederfinden in Byblos durch Io liegt offenbar der Osirismythos zu Grunde, der auf Epaphos übertragen ist; Aeschylos' Darstellung schliesst eine derartige Erzählung aus. — Zu beachten ist die

Als Motiv für die Irrfahrt gilt der Zorn der Hera, der bei der Ankunft Io's in Aegypten erlischt, ohne dass ein Grund angegeben wird, weder weshalb ihre Rachsucht hier befriedigt ist noch was sie davon hat die Nebenbuhlerin über die ganze Erde zu jagen. Auch darin spricht sich deutlich aus, dass diese ganze Erzählung secundär ist: man sucht die Thatsache, dass Io von Argos nach Aegypten gekommen war, zu erkären so gut es geht. Zeus' Wege sind dunkel, aber er macht seine geheimen Gedanken zur That, ist die Lösung des Aeschylns. Auch das recht prosaische Mittel, welches Hera gegen Io anwendet, die grosse Stechfliege, verräth die gesunkene poetische Schöpfungskraft. Aeschylos nennt daneben das Gespenst des Argos, das aus der Erde aufsteigt (Prom. 567 ff.); stand das auch in seiner Quelle?

Durch ihre Verpflanzung nach Aegypten wird Io die Stammmutter nicht nur des Danaos sondern auch des Aigyptos, d. h. die Ahnfrau, von der die beiden Völker Danaer und Aegypter abstammen. Dazwischen aber haben sich noch einige andere Gestalten festgesetzt. Epaphos als Sohn der Isis ist der ägyptischen Religion entnommen.<sup>1</sup>) Seine Tochter (nach Apollodor von der Niltochter Memphis) ist Libye, die sich mit Poseidon vermält. Das weist auf Kyrene hin; denn nur hier ist Poseidon (Herod. II 50) und der Name Libyen zu Hause.<sup>2</sup>) Libye's Sohn ist Belos, der Gott der Aramaeer,<sup>3</sup>) der aber in

Hervorhebung von Kanobos bei Aeschylos (Prom. 846. Suppl. 311); am kanobischen Nilarm lag Naukratis.

<sup>1)</sup> Er gilt als Gründer der Städte Aegyptens: Pindar Nem. 10, 8, speciell von Memphis (Apollodor).

<sup>2)</sup> Es bedarf wohl kaum des Hinweises darauf, dass die Bemerkung Preller's Myth. II <sup>2</sup> 50 "Libye, das ist das libysche Festland am Mittelmeere, nach älterem Sprachgebrauch mit Inbegriff des Nildelta" den wahren Sachverhalt geradezu umkehrt. Von dem Volksstamme der Libyer, die bei Kyrene sassen und uns durch die ägyptischen Denkmäler genau bekannt sind, ist der Name allmählich auf den Continent übertragen worden, zuerst wohl von den ionischen Geographen. — Auch Telegonos Gemal der Io bei Apollod. II 1, 3 weist auf Kyrene. — Nach Herod. IV 45 ist Libye eine γυνη αὐτόγθων.

<sup>3) [</sup>Dass  $B\tilde{\eta}\lambda o\varsigma$  nicht aus dem phönikischen Ba'al entstanden sein kann, habe ich bereits im Art. Ba'al bei Roscher Myth. Lex. I 2874 erkannt, indessen den Namen nicht zu deuten vermocht. Der babylonischassyrische Gott Bêl kann offenbar nicht gemeint sein, wohl aber der

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

dieser Genealogie als Gott Aegyptens erscheint, wo ja syrische Kaufleute in Menge sassen. Neben ihm wird meist Agenor genannt, der Repräsentant der Phoeniker; andere machen ihn zum Sohne des Belos.¹) Belos' Söhne, nach Apollodor von der Niltochter Anchirrhoe, sind Aigyptos und Danaos. Offenbar hatten sich alle diese Gestalten an Io schon angeschlossen, ehe die Sage zusammenhängend bearbeitet wurde. Dem Dichter der Danaiden waren sie gegeben, und auch von den zahlreichen anderen Bearbeitern hat keiner an dieser Genealogie gerüttelt. Sie zeigt aber, dass die Danaiden, und ebenso die entsprechenden Theile der anderen Epen, keinesfalls älter, vielleicht aber selbst beträchtlich jünger sind als 600 v. Chr.

Um Danaos nach Argos zurückzubringen, benutzte der Dichter den Mythus von den Danaiden und ihren ungestümen Freiern, die jetzt zu Söhnen des Aigyptos werden und so einen Namen erhalten.<sup>2</sup>) Danaos hat fünfzig Töchter, Aigyptos fünfzig Söhne; jene fliehen vor den ungestümen Werbern mit ihrem Vater übers Meer in die alte Heimath ihres Geschlechts<sup>3</sup>) und

1) Die dadurch geschaffene Verbindung der Stammbäume des Kadmos und des Danaos kann hier nicht berücksichtigt werden.

aramaeische Gott B'el (das ist die aramaeische Form von Ba'al). Aramaeisch ist in der Perserzeit die Schriftsprache der in Aegypten ansässigen Semiten, vermuthlich aber auch schon unter der 26. Dyn. hier ganz geläufig gewesen. Wir sehen aber auch hier, wie spät die Ausbildung des Io-Danaosstammbaumes ist.]

<sup>2)</sup> Woher der Name Aigyptos stammt, wissen wir nicht. Er ist von den Griechen auf den Nilstrom und das von ihm durchflossene Land übertragen. Das kann aber nicht erst in Folge der Danaidensage geschehen sein, da diese Uebertragung weit älter ist als die Ausbildung der Danaidensage. Den Ausführungen Tümpel's, Aithiopenländer des Andromedamythus, Fl. Jahrbb., 16. Suppl.-Bd. S. 161 vermag hier ich so wenig wie sonst zu folgen.

<sup>3)</sup> Aeschylos weiss nichts davon, dass sie unterwegs in Lindos anlegen und den Tempel der Athene gründen. Diese viel erwähnte Erzählung (Herod. II 182, Chron. par. 9, Strabo XIV 2, 11, Diod. V 58, Apollod. u. a.; Athene unterweist daher den Danaos im Schiffsbau Apollod. Hygin. 168. 277) stammt vielleicht aus Hesiod, und wirft dann auf die Entstehung des betreffenden Gedichtes einiges Licht. — Von einem Kampfe in Aegypten vor der Flucht, den z. B. Apollodor statuirt, wissen die älteren Darstellungen nichts, auch Aeschylos nicht, für den die Modernen vielfach einen den "Schutzflehenden" vorausgehenden Kampf angeaommen haben. Die von Clem. Al. Strom. IV 120 bewahrten Verse der Δαναίδες, die einzigen

finden hier gastliche Aufnahme. Die Freier eilen ihnen nach. Wie es scheint werden die Argiver im Kampfe bezwungen,¹) jedenfalls müssen die Danaiden nachgeben und in die Ehe willigen; die Paare werden durchs Loos bestimmt. Aber in der Brautnacht ermorden die Danaiden ihre Vettern; nur Lynkeus wird von Hypermnestra verschont, aus ihrer Verbindung entspriesst das neue Herrschergeschlecht von Argos.²)

Aus der ursprünglichen Gestalt der Sage erklärt es sich, dass Danaos und Aigyptos in der epischen Bearbeitung völlig zurücktreten. Die Danaiden und ihre Vettern müssen nach Argos, weil hier der Mord spielt; Danaos ist auch bei Aeschylos nur im Appendix seiner Töchter,3) wenn er auch um seines Namens willen mit nach Argos muss. Aigyptos dagegen blieb nach den meisten Darstellungen zu Hause, als seine Söhne auszogen; nur Phrynichos hat ihn mit diesen zusammen gehen lassen.4) Die Aegyptier fordern die Hand ihrer Basen auf Grund des Rechtes, das ihnen die Verwandschaft gibt (Suppl. 387 ff.). Das war in der ursprünglichen Sage ganz correct, da das Geschlecht in Argos ansässig und Danaos jedenfalls be-

aus diesem Epos erhaltenen (λέγει δὲ καὶ ὁ τὴν Δαναίδα πεπόιηκὼς ἐπὶ τῶν Δαναοῦ θυγατέρων ὧδε , καὶ τότ' ἄρ' ώπλίζοντο θοῶς Δαναοῖο θυγάτρες πρόσθεν ἐυρρεῖος ποταμοῦ Νείλοιο ἄνακτος\*, καὶ τὰ ἑξῆς), beziehen sich wohl nicht auf einen Kampf, sondern auf die Ausrüstung zur Abfahrt.

<sup>1)</sup> Dass es zum Kampfe kommt, scheinen die Andeutungen in den Schutzflehenden und überhaupt die ganze Stimmung des Stückes zu lehren.

<sup>2)</sup> nach Aesch. Prom. 853 ff.

<sup>3)</sup> Das hebt Willamowitz, Hermes XXII 258 hervor, ohne eine Erklärung zu versuchen.

<sup>4)</sup> schol. Eurip. Orest. 872. Dem sind dann andere gefolgt, daher Eurip. fr. 846 (Aristoph. Früsche 1206) Αἴγνπτος, ὡς ὁ πλεῖστος ἔσπαρται λόγος, ξὺν παισὶ πεντήποντα ναυτίλω πλάτη Αργος κατάσχων. Bei Aeschylos ist er schwerlich nach Argos gekommen. — Stammt aus Phrynichos die Darstellung, dass der Streit zwischen Danaos und Aigyptos nach der Ermordung der Aegypter auf Lynkeus' Rath durch ein aus Aegyptern und Argivern zusammengesetztes Gericht, das auf der Burg tagt, entschieden wird (Eurip. Orest. 871 ff. mit den Scholien)? Jedenfalls ist dieser Process eine Variante zu dem der Hypermnestra, neben einander künnen beide nicht bestanden haben. Auch die Stätte ist beidemale dieselbe (s. die Beilage S. 101). Nach einer späteren Sage bei Pausan. VII 21, 13 flieht Aigyptos schliesslich nach Aroe, d. i. Patrae.

reits todt war; wenn aber letzterer noch lebt und mit seinen Töchtern zusammen die Flucht ergreift, wird die Forderung widersinnig, wie Wilamowitz mit Recht bemerkt. — Zugleich erhellt, wie Unrecht ich hatte, wenn ich (GdA. I 264) in der Erzählung von Danaos' Einwanderung aus Aegypten eine Erinnerung an uralte Völkerbewegungen gesucht habe: Danaos' Einwanderung aus Aegypten ist nur die Folge der Auswanderung der Io und nicht älter als das siebente Jahrhundert.

Die Ankunft der Aegyptier und wohl auch noch die Mordthat der Danaiden!) hat Aeschylos in dem zweiten Stücke der Trilogie, den Thalamopoioi, behandelt. Den Gegenstand des dritten, der Danaiden, bildeten die Folgen, welche die Rettung des Lynkeus für Hypermnestra herbeiführte.2) Sie wird von ihrem Vater als Verrätherin des Vaterlandes verklagt und vor ein Volksgericht gestellt, vor dem sie Aphrodite durch den Hinweis auf die Allmacht der Liebe vertheidigte; ein Bruchstück ihrer Rede hat Athenaeus XIII 600 bewahrt. Die Freisprechung der Hypermnestra, die der Aphrodite Nikephoros und der Artemis Peitho zum Dank Heiligthümer weiht (Paus. II 19, 6. 21, 1), und die Begründung des ruhmreichen agivischen Königshauses durch ihre Ehe mit Lynkeus schliesst das Stück. Das Abenteuer der Amymone mit Poseidon bildet das zugehörige Satyrdrama. Der Kern der Erzählung von dem Process oder vielmehr der Rettung der Hypermnestra vor dem Zorne ihres Vaters ist vielleicht älter, aber ihre Ausbildung ist gewiss das Werk des Aeschylos. Die Analogie mit den Eumeniden fällt in die Augen; sie ist meiner Meinung nach bei den bisherigen Reconstructionsversuchen nicht genügend betont worden. Vorbereitet ist das Volksgericht durch die selbständige Stellung, die Aeschylos von Anfang an dem Demos neben dem König zuweist3): das Volk hat die Danaiden auf-

<sup>1)</sup> Wo der Einschnitt zwischen dem zweiten und dritten Stück anzusetzen ist, kann fraglich erscheinen. Der Inhalt ergibt sich aus Prometheus 856 ff.

<sup>2)</sup> Ob der Zug, dass Lynkeus die Jungfränlichkeit seiner Braut schont und deshalb von ihr geliebt und gerettet wird, alt ist, wissen wir nicht.

<sup>3)</sup> Dem entsprechen die in Argos bestehenden Zustände. Denn Argos hat bekanntlich trotz der Demokratie, welche angeblich unter Medon dem

genommen und ist daher verpflichtet sie zu schützen, wie sie verpflichtet sind für das Wohl von Argos zu handeln. Das Gericht über Hypermnestra ist das Vorbild für das spätere Volksgericht, das dadurch begründet wird — nach Pausanias (II 20, 7) fand der Process auf der Richtstätte der  $\Delta\iota\kappa\alpha\sigma\tau\eta_{\varrho\iota\alpha}$  (=  $\Pi\varrho\omega\nu$ ) in der Nähe des Theaters, am Abhang der Larisa statt, 1) und diese Localität hat jedenfalls schon Aeschylos bezeichnet.

Von Danaos und seinen Töchtern stammt das Volk der Danaer ab. Eine Erzählung — ob die der Danaiden oder eines anderen Epos, wissen wir nicht — berichtet, dass Danaos die 48 Töchter, die ihm geblieben waren (Hypermnestra und Amymone waren versorgt), in der Rennbahn als Preis des Wettlaufs ausstellt und so an einem Morgen sie sämmtlich vermält.<sup>2</sup>) In der Folgezeit sind dann noch manche secundäre und tertiäre Züge hier angeknüpft worden, z. B. dass Lynkeus den Danaos und die Danaiden tödtet.<sup>3</sup>) Darauf brauchen wir ebenso wenig einzugehen wie es irgendwelche Bedeutung hat, dass bei Pausanias Thron und Grab des Danaos <sup>4</sup>) neben anderen Monumenten der Urzeit, z. B. dem Grabe des Phoroneus und des Argos, gezeigt werden.

Danaos ist in Folge seines Namens natürlich König von Argos. War er aus Aegypten eingewandert, so muss er also

Enkel des Temenos zur Herrschaft gelangt ist (Pausan. II 19, 2), noch in Aeschylos' Zeit einen Künig, der im Felde das Heer führt: Herod. VII 149.

<sup>1)</sup> S. die Beilage S. 101. — Dass zu Pausanias' Zeit die äschyleische Darstellung in Argos adoptirt ist, kann nicht Wunder nehmen; eitirt doch Pausanias kurz vorher den Aeschylos auch für den Kampf der Sieben gegen Theben, deren Gräber in Argos gezeigt werden (II 20, 5).

<sup>2)</sup> Pindar Pyth. 9, 196 ff.; in späterer Entstellung Pausan. III 12, 2. Vgl. Hygin. fab. 177 a. E. 273. — Pindar erwähnt auch die That der Hypermnestra, Nem. 10, 10.

<sup>3)</sup> Sehr bezeichnend ist, dass nach Pausan. VII 1, 6 zwei Söhne des Achaios, der in Phthiotis herrscht, Tüchter des Danaos heirathen: so kommt der Achaeername in den Peloponnes. Freilich schlägt das aller Sagenchronologie ins Gesicht. Allerdings scheint auch Herodot VII 94 Danaos und Xuthos (den Vater des Achaios und Ion) für Zeitgenossen zu halten: die Ionier πρὶν ἢ Δαναόν τε καὶ Σοῦθον ἀπικέσθαι ἐς Πελοπόννησον, ἐκαλέοντο Πελασγοὶ Αἰγιαλέες.

<sup>4)</sup> Letzteres auch Strabo VIII 6, 9, wonach Danaos auch der Gründer der Burg von Argos ist.

das Königthum nach seiner Ankunft erworben haben, am einfachsten, indem ihm der bis dahin in Argos regierende Herrscher seine Würde abtrat (Apollodor II 1, 4 u. a.). So scheint auch Aeschylos die Sache dargestellt zu haben, bei dem indessen genauere Andeutungen nicht erhalten sind. Eine andere Version erzählt, in Folge eines Wunderzeichens (ein Stier wird von einem Wolf zerrissen) habe das Volk dem Danaos, der als Prätendent auftrat, die Herrschaft übertragen.1) Wie die Danaides den Hergang erzählten, wissen wir nicht. Jedenfalls aber war es nothwendig, Argos für die Zeit von drei Generationen (Epaphos, Libye und Belos), während deren das Haus des Inachos in Aegypten war, mit Königen zu versehen. ist ungemein bezeichnend, wie der Dichter der Danaiden sich geholfen hat. Aus einem Beiwort, das in der Ilias zweimal dem Peloponnes gegeben wird (τηλόθεν έξ άπίης γαίης "weither aus fernem Lande" A 270 I 492), machte er, oder hatte man vielleicht schon vor ihm einen Namen Apia gemacht, und für diesen wurde ein Eponymos Apis erfunden, der zu einem λατρομάντις und Sohn Apollos gemacht wird und nach Inachos<sup>3</sup>) tiber Argos herrscht. Ein zweiter Herrscher wurde durch eine analoge Missdeutung gewonnen, indem man den Namen des pelasgischen Argos und mit ihm den Pelasgos auf das peloponnesische übertrug.4) Die Sage, welche Pelasgos zum Auto-

1) Pausan. II 19, 3. Plut. Pyrrh. 32. Das Wunderzeichen in anderem Zusammenhange Serv. ad Aen. IV 377.

3) das sagt Aeschylos zwar nicht, aber es ergibt sich aus der Sach-

lage mit Nothwendigkeit.

<sup>2)</sup> In der Odyssee  $\eta$  25  $\pi$  18 beziehen sich diese Worte nicht auf den Peloponnes. Mit Recht polemisiren die alexandrinischen Philologen gegen die in der späteren Zeit allgemein recipirte Missdeutung der  $\nu\epsilon\dot{\omega}\tau\epsilon\varrho\sigma\iota$  (schol. A 270.  $\Gamma$  49.  $\eta$  25. Strabo VIII 6, 9. Steph. Byz.  $A\pi\iota\alpha$ ).

<sup>4)</sup> Diese Uebertragung des Namens auf das berühmte Argos ist bei den Tragikern bekanntlich ganz gewöhnlich. Auf den ganzen Peloponnes wird er z. B. in der berühmten Weihinschrift des kyprischen Königs Nikokreon in Argos (Lebas, inscr. II 122) tibertragen: μ]ατρ[οπο]λις μοι χθων Πελοπος το Πελαζγικον Αργος, Πνυταγορας δε πατηρ Αιακου εκ γενεας, ειμι δε Νικοκρεων cet. Waddington bei Lebas, expl. des inscr. l. c. hat den Sinn des Eingangs missverstanden, wenn er meint, Nikokreon's Mutter sei eine Argiverin gewesen (dagegen auch Ross Arch. Z. 1844, 348). Der Stammvater der Könige von Salamis ist Teukros der Aiakide; mütterlicherseits aber stammen sie aus Arkadien, von Agapenor, dem Gründer

chthon macht, kannte der Dichter, und daher konnte Pelasgos nicht Sohn des Apis werden, sondern dieser musste kinderlos sterben.¹) Um aber die drei Generationen herauszubekommen, wurde dem Pelasgos ein Vater Palaichthon der Erdgeborene gegeben, bei dessen Namen die Fiction gleichfalls völlig durchsichtig ist. So wusste man zugleich auch, wie die Bewohner von Argos geheissen hatten, ehe Danaos hinkam und ihnen seinen Namen gab.

Wir sehen jetzt wie die Pelasger nach Argos gekommen sind, und wie verkehrt es ist, von uralten Traditionen zu sprechen, die bei Aeschylos vorlägen. Der allgemeine Glaube, die Urbewohner von Argos seien Pelasger, beruht nicht im mindesten auf geschichtlicher Erinnerung oder auch nur auf griechischer Sage, sondern auf sehr dürftigen und durchsichtigen Combinationen, die für die Erkenntniss der älteren Verhältnisse schlechterdings keine Bedeutung haben.

Io ist im Danaidenepos die Tochter des Inachos, des Hauptflusses des Landes, der den Namen für den ersten König hergeben muss, und wie es sich gebührt ein Sohn des Okeanos ist.<sup>2</sup>) Weitere Figuren braucht das Epos nicht. So ergibt sich ein sehr einfaches Schema, das Aeschylos ungetrübt bewahrt hat (die Zahlen bezeichnen die Herrscherfolge):

von Paphos. Um den Argivern ein Compliment zu machen, sagte Nikokreon nicht Arkadien, sondern das pelasgische Argos, erklärt dies aber als den Peloponnes, da sein Stammbaum eben nicht auf die Stadt Argos zurückgeht. Dieser Sachverhalt wird durch Pausan. I 3, 2 bestätigt: Euagoras der König von Salamis γενεαλογῶν ἐς πυογόνους ἀνέβαινε Τεῦκρον καὶ Κινύψου θυγατέρα. Vermuthlich hat Kinyras' Tochter den Agapenor geheirathet; Kinyras ist ja Zeitgenosse Agamemnons (Il. Λ20). Dass wir dafür anderweitige Belege nicht haben, ist kein Gegenbeweis. [Vgl. auch Kinyras, Vater der Laodike, in der arkadischen Genealogie Apollod. III 9, 1 mit Laodike der Tochter des Agapenor Pausan. VIII 5, 3. 53, 7.]

<sup>1)</sup> So Apollodor und alle anderen Genealogien mit Ausnahme der sikyonischen (bei Pausan. II 5, 7 und Kastor). Daher stirbt Apis auch eines gewaltsamen Todes, durch Aitolos (Apollod. I 7, 6. Pausan. V 1, 8, wo er Sohn des Iason [= Iasos?] ist und nach Pallantion versetzt wird; auch erhält er hier um der Blutrache willen namenlose Kinder) oder durch Thelxion und Telchin (Apollod. II 1, 1), zu deren Sohn resp. Vater ihn dagegen die sikyonische Genealogie macht.

<sup>2)</sup> Die Okeaniden sind κασίγνηται πατρός der Io, Aesch. Prom. 636.

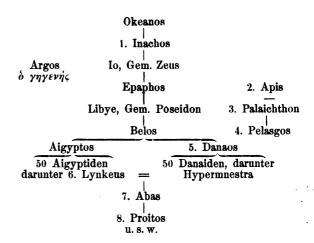

Damit ist das Danaidenepos erledigt.') Die Dürftigkeit seines poetischen Gehalts spricht sich auch darin aus, dass in ihm die genealogischen Gestalten wuchern wie wohl nirgends sonst. Zu wirklichen Gestalten von Fleisch und Blut sind dieselben nie geworden; auch bei Aeschylos sind Pelasgos und Danaos nur geflickte Lumpenkönige. Um so werthvoller waren sie für die pseudohistorische Bearbeitung der Sagengeschichte; jeder folgende Schriftsteller hat mehr von ihnen zu erzählen gewusst.

Wir wenden uns jetzt zu den übrigen Bearbeitungen. Hesiod und der Aigimios haben, soweit wir sehen können, die Schicksale der Io, des Danaos und der Danaiden in allem wesentlichen ebenso erzählt wie das Danaidenepos; die uns bekannten Varianten sind bereits besprochen. Auch der Stammbaum wird von Io abwärts von allen gleichmässig gegeben. Um so stärker sind dagegen die Varianten in den älteren Partien. Die Motive derselben sind deutlich erkennbar. Wer wie Hesiod den Pelasgos nach Arkadien setzte und zum Vater des Lykaon machte, konnte ihn in Argos nicht brauchen. An seiner Stelle erscheint bei den Späteren als Danaos' Zeitgenosse

<sup>1)</sup> In welchem Zusammenhang es von Erichthonios und Hephaestos gesprochen hat (Harpokr. s. v.  $\alpha \dot{v} \tau \delta \chi \theta o v \varepsilon \varsigma$ ), ist nicht zu erkennen. — Entstanden ist das Epos gewiss nicht in Argos, das keine näheren Beziehungen zu Aegypten hatte, und schwerlich in Aegypten selbst, sondern weit eher in den kleinasiatischen Handelsstädten.

# Uebersicht argivisch



Einzelne Varianten finden sich noch mehrfach. Bei Syncell. p. 237 u. 288 werden zwei Io unterschieden. Mit Pausanias ist die Königsliste Kastors (Euseb. I 177) nahe verwandt: Inachos Phoroneus Apis Argos Kriasos Phorbas Triopas Krotopos Sthenelos Danaos. Die Grundlage ist jedenfalls



gewönlich der König Gelanor, ') ob schon bei Hesiod, wissen wir nicht. Vielleicht stammt auch er aus der Quelle, auf die wir die übrigen Varianten des Stammbaumes zurückführen können, aus der Phoronis.

Die Phoronis führt ihren Namen nach Phoroneus, der ihr als der erste Mensch und Herrscher in Argos galt. Sie nannte ihn πατέρα θνητῶν ἀνθρώπων (Clem. Alex. Strom. I 21, 102); ebenso heisst er bei Akusilaos (ibid.) und Plato (Timaeos p. 22: Solon erzählt den ägyptischen Priestern von den ältesten griechischen Dingen, περί Φωρωνέως τε τοῦ πρώτου λεχθέντος zal Νιόβης). Wenn also in den Stammbäumen Phoroneus ein Sohn des Inachos genannt wird, so ist das falsch; die richtige Nachricht bewahrt Pausanias II 15, 5, Phoroneus sei in Argolis der erste Mensch, Inachos nicht der Mensch sondern der Fluss sei sein Vater: demnach ist er vom Fluss geboren, wie Pelasgos von der Erde.2) Sein Name haftet am ἄστυ Φορωνικύν in Argos (Pausan. II 15, 5, Steph. Byz. "Aoyog), er hat also für Argos dieselbe Bedeutung wie Kekrops für Athen. Dass er wie andere Urmenschen (z. B. Lykaon) der Urheber der Cultur und der Gesetze und der Erfinder des Feuers ist,3) ist natürlich. Die Ausmalung dieser Verhältnisse, so einfach sie ist, ist ja für derartige Epen wie die Phoronis etwas ganz wesentliches; in ihr liegt das Neue, was die Forschung des Dichters ermittelt hat: die Aufhellung der Urzeit und der allmählichen Entwickelung des Menschengeschlechts.

Seine Tochter ist Niobe, von der Zeus den Argos, den Eponymen des Landes, erzeugt. Dass Niobe die erste sterbliche Geliebte des Zeus ist, folgt von selbst, wenn Phoroneus der erste Mensch ist. Niobe ist der Name einer Quelle in

<sup>1)</sup> Pausan. II 16, 1. Plut. Pyrrh. 32. Apollodor II 1, 4. Syncell p. 288. Zur Orientirung s. die Zusammenstellung der Stammbäume in der Beilage.

<sup>2)</sup> Vielleicht aber ist auch das nur ein Ausgleichsversuch und Phoroneus ursprünglich gleichfalls erdgeboren. Pausanias erzählt weiter dass Phoroneus mit Kephisos [Quell in Argos II 20, 6], Asterion und dem Flusse Inachos das Schiedsgericht im Streit zwischen Poseidon und Hera über den Besitz von Argos (S. 75) gebildet habe.

<sup>3)</sup> Pausan. II 15, 5. 19, 5. Tatian ad Graec. 39, 60. Syncell p. 236. Vgl. Hygin fab. 143. 225. 274, wonach er der Erbauer des Heraheiligthums ist.

Argos, deren Lage uns leider nicht bekannt ist (Plin. IV 17); Argos ist eine rein genealogische Gestalt, die mit dem Panoptes garnichts zu thun hat, sondern von dem Urheber des Stammbaumes erfunden ist; das Land musste ja einen Eponymos haben. Die Phoronis gab also eine ganz correcte schematische Genealogie. An Argos mag sie eine ganze Reihe weiterer Eponymen angeschlossen haben; genaueres feststellen können wir nur über den wichtigsten Punkt, die Gestalt, die sie der Iosage gab.

Soweit wir sehen können, kam Io überhaupt in der Phoronis nicht vor. Ihre Stelle als erste Priesterin der Hera von Argos nahm Kallithoe ein:

Καλλιθόη κλειδούχος Όλυμπιάδος βασιλίσσης Ήρης "Αργείης, η στέμμασι καὶ θυσάνοισι πρώτη κόσμησεν περὶ κίονα μακρὸν ἀνάσσης

(fr. 4 bei Clem. Al. Strom. I 164). Unabhängig von einander sind Io und Kallithoe nicht; Aesch. suppl. 291 nennt Io κλη-δοῦχος Ἡρας genau wie hier Kallithoe heisst. Aber sie sind Doppelgängerinnen, sie haben dieselben Functionen. Welche von beiden die ältere ist, ist nicht zu entscheiden; möglich wäre ja, dass die Phoronis älter ist als die Danaiden. Dass die Phoronis Io's Schicksale auf Kallithoe (auch Kallithyia genannt) übertrug, ist sehr unwahrscheinlich; die Begründung des Heracults füllt ihr Wesen völlig aus.²) Kallithoe heisst nun allgemein eine Tochter des Peiras, und von diesem wird erzählt, dass er aus einem Birnbaum in Tiryns das erste Herabild schnitzte.³) Diese Angaben gehen jedenfalls auf die Pho-

<sup>1)</sup> Dass auch die Sage von der sipylenischen Niobe hier ihre Wurzel hat, ist mir nicht zweifelhaft. Für die Sagengeschichte aber sind die Tochter des Tantalos und die des Phoroneus zwei ganz gesonderte Wesen.

<sup>2)</sup> Allerdings bezieht man fr. 2 und 3 der Phoronis, wo die Wohnsitze der Kureten und Daktylen in Phrygien geschildert werden, auf die Darstellung von Io's Wanderungen. Aber dass Io neben Kallithoe in der Phoronis vorkam, ist kaum denkbar. Direct identificirt werden beide von Hesych. Yo  $K\alpha\lambda\lambda\iota\vartheta\dot{v}$  aud von allen Neueren. Die ursprüngliche Namensform ist wohl  $K\alpha\lambda\lambda\iota\vartheta\dot{v}$  (vom Opfercultus entlehnt), die, weil sie im Hexameter unmöglich ist, verschieden modificirt wird.

<sup>3)</sup> Plutarch bei Euseb. praep. ev. III 8. Africanus bei Sync. p. 283. Hieron. a Abr. 376. Hygin fab. 145 ex Pirantho [et, von Scaliger getilgt] Callirhoe (leg. Callithoe). Argus Arestorides [das Patronymikon stammt aus

ronis zurück, und auch in ihr wird, wie ausnahmslos in allen späteren Stammbäumen. Peiras ein Sohn des Argos gewesen sein. Der Name erscheint auch in den Varianten Peiren (Hesiod) oder Peirasos (Pausan.; schol. Eurip. Orest. 932; bei Hygin Piranthus): Er hängt zusammen mit dem Namen der Quelle Peirene in Korinth und des Baches Peiros bei Dyme in Achaia (Pausan. VII 18, 1. 22, 1); in Argolis lässt sich ein entsprechender Name allerdings nicht nachweisen, und überhaupt fehlt uns jede weitere Angabe, 1) durch die sich die Bedeutung des Peiras genau bestimmen liesse.

Nun erfahren wir, dass Hesiod, und ihm folgend Akusilaos, die Io eine Tochter des Peiren genannt hat (Apollod. I 1, 3). Dadurch gewinnen wir ein höchst interessantes Ergebniss: Hesiod hat die Erzählung des Danaidenepos mit dem Stammbaum der Phoronis contaminirt. Das ist durchaus kein willkührliches Verfahren und noch weniger eine poetische Schöpfung, sondern erhebt den Anspruch auf streng wissenschaftliche Methode. Hesiod fand in den Danaiden eine ausführliche und, wie wir wohl annehmen dürfen, weithin bekannte und recipirte Darstellung, an deren Realität zu zweifeln für ihn kein Grund vorlag und die er daher seiner Darstellung zu Grunde legte. Daneben bot die Phoronis einen Stammbaum, der mindestens ebenso authentisch erschien, von dem aber die Danaiden nichts wussten. sollte man sich da entscheiden? Offenbar bot jedes der beiden Epen nur einen Theil der Wahrheit, durch Verbindung ihrer Angaben liess sich der richtige Sachverhalt gewinnen. So hat gewiss schon Hesiod aus dem Danaidenepos den Urkönig

Ovid], Triopas. Auch Pausan. II 17, 5 kennt die Verfertigung des Bildes durch Peirasos S. d. Argos, nennt aber seine Tochter nicht; später sei das Bild aus Tiryns ins Heraion überführt worden. Clem. Al. protr. 4, 47 nennt nach Demetrios' Αργολικά den Verfertiger Argos, vielleicht aus Flüchtigkeit, Aristides or. 46, 3 erwähnt neben anderen Urmenschen Καλλαίθνιαν άρίστην γυναικών άμα καὶ ἀνδρών γενομένην.

<sup>1)</sup> Vielleicht gehört hierher, dass nach Epimenides bei Pausan. VIII 18, 2 die Okeanostochter Styx mit Peiras,  $\delta \sigma \iota \iota \varsigma \delta \dot{\eta} \delta \Pi \epsilon \iota \varrho \alpha \varsigma \dot{\epsilon} \sigma \iota \iota l$ , vermält ist und von ihm die Echidna gebiert (s. o. S. 72). — Nach Apollod. II 3, 1 tödtet Bellerophon  $\ddot{\omega}_{\varsigma} \tau \iota \iota \iota \dot{\epsilon}_{\varsigma} \varphi \alpha \sigma \iota$  den Peiras (seinen Bruder?). Das ist ursprünglich gewiss dieselbe Gestalt.

Inachos übernommen;¹) aber dass Io seine Tochter hiess war falsch. Vielmehr musste an ihn der Stammbaum der Phoronis ansetzen. So ist Phoroneus zum Sohn des Inachos geworden, während ihrer Bedeutung nach die beiden sich ausschliessen: sie sind ja beide Urkönige.²) Kallithoe die erste Priesterin der Hera war dann offenbar identisch mit Io; hier konnte also die Darstellung der Danaiden wieder einsetzen, aber Io's Vater wird Peiras oder Peiren.

Wir haben also folgende Stammbäume:



Nachdem die Contamination, welche Hesiod vorgenommen hat, erwiesen ist, können wir unbedenklich von den übrigen Namen, die im argivischen Stammbaum erscheinen, wie Arestor, Kriasos, Ekbasos, Krotopos, wenigstens einen Theil der Phoronis zuweisen. So z. B. den Krotopos, dessen Tochter Psamathe (Name einer Quelle Plin. IV 17) von Apollo den Linos gebiert, um dessen Tod das Klagefest in Argos gefeiert wird (Pausan. I 43, 7. II 19, 7. Conon fab. 19. Kallim. fr. 315 u. a.)3)

<sup>1)</sup> Syncell. p. 119 Bonn. erwähnt, dass Akusilaos, der ja meist dem Hesiod folgt, den Inachos den Vater des Phoroneus als ersten Künig von Argos nannte. Der anschliessende Satz τούτου θυγατηφ Ἰὼ, ἢν Ἰσιν μετονομάσαντες σέβουσι stammt aber nicht mehr aus Akusilaos.

<sup>2)</sup> An Phoroneus schliessen die späteren Genealogien direct den Apis an, als seinen Sohn, der kinderlos stirbt. Das ist ganz correct, denn Apia ist der Name den das Land trug ehe es Argos hiess, Apis muss also älter sein als Argos. Pausanias kennt den Apis in Argos nicht, sondern nur im sikvonischen Stammbaum.

<sup>3)</sup> Einige der angeführten Namen sind allerdings offenbar Varianten, die erst später und auch nur zum Theil in den Stammbäumen mit ein-

Diese Verwerthung einheimischer Institutionen und Namen scheint darauf hinzuweisen, dass die Phoronis in Argos selbst entstanden ist. Wenn man eine kühne Hypothese nicht scheut, könnte man vermuthen, dass die Phoronis den Stammbaum von Kallithoe, oder, wenn diese einfach als erste Priesterin erwähnt war, von Peiras über Krotopos und Gelanor direct auf Danaos weiterführte. Unzweifelhaft ist dagegen, dass sie von einem Pelasgos in Argos nichts gewusst hat.

Da Hesiod das Danaidenepos und die Phoronis contaminirt hat, so ergibt sich, dass die betreffenden Partien des unter seinem Namen gehenden Sammelwerkes erst tief im sechsten Jahrhundert entstanden sein können. Das lehrt auch der weitere Fortgang. Hesiod ist, soweit wir sehen können, im wesentlichen den Danaiden gefolgt, indem er ihre Angaben, wo sie Anstoss erregten!) oder wo die Kenntnisse sich erweitert hatten, umgestaltete oder ergänzte. So hat Hesiod dem Belos eine Tochter Thronie gegeben, die vom Hermaon (d. i. Hermes) den Arabos gebiert (fr. 43. Strabo I 2, 34). In einer Zeit, in der Alkaeos' Bruder in Nebukadnezars Heere diente, wird den Griechen auch der Name der Araber bekannt geworden sein; aber über das sechste Jahrhundert reicht ihre Kunde von dem Wüstenvolk gewiss nicht hinaus.

Wie Hesiod ist auch der Aigimios von der Phoronis abhängig, da er den eponymen Argos kennt: er macht den Panoptes zu seinem Sohne von der Ismene.<sup>2</sup>) Hesiods An-

ander verbunden sind. — Gehört hierher auch die nur verstimmelt erhaltene Angabe Hesiods (fr. 42 bei Strabo X 3, 19), dass die Nymphen, Satyrn und Kureten von Phoroneus' Tochter abstammen?

<sup>1)</sup> S. o. S. 71. Auch diese Aenderung ist trotz ihres poetischen Werthes keine dichterische Erfindung sondern eine Hypothese, so gut wie die Aenderungen, die Stesichoros, Pindar, Hekataeos aus rationalistischen oder ethischen Gründen an der Sage vorgenommen haben.

<sup>2)</sup> Apollod. II 1, 3, 3. Das ist in Apollodors Stammbaum in der Weise übergegangen, dass Ismene zur Gemalin des Panoptes, Mutter des Iasos wird. Bei Pherekydes ist der Panoptes ein Sohn des Arestor (fr. 22, aus schol. Eurip. Phoeniss 1116, ebenso Ovid. Met. I 624 u. a., vgl. S. 94, 3; nach Charax beim Anon. de incred. 15 pag. 324 in Westermann's Mythographi ist Io die Tochter des Arestor, Argos ihr Mutterbruder). Apollodor nennt ihn Sohn des Agenor, Asklepiades (bei Apollodor l. c.) macht ihn zum Sohn des Inachos. Dass der Aigimios ein ziemlich spätes Epos ist, dürfen wir

Inachos tibernommen;¹) aber dass Io seine Tochter hiess war falsch. Vielmehr musste an ihn der Stammbaum der Phoronis ansetzen. So ist Phoroneus zum Sohn des Inachos geworden, während ihrer Bedeutung nach die beiden sich ausschliessen: sie sind ja beide Urkönige.²) Kallithoe die erste Priesterin der Hera war dann offenbar identisch mit Io; hier konnte also die Darstellung der Danaiden wieder einsetzen, aber Io's Vater wird Peiras oder Peiren.

Wir haben also folgende Stammbäume:

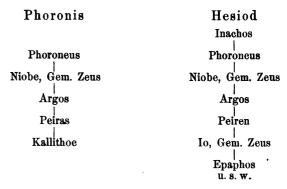

Nachdem die Contamination, welche Hesiod vorgenommen hat, erwiesen ist, können wir unbedenklich von den übrigen Namen, die im argivischen Stammbaum erscheinen, wie Arestor, Kriasos, Ekbasos, Krotopos, wenigstens einen Theil der Phoronis zuweisen. So z. B. den Krotopos, dessen Tochter Psamathe (Name einer Quelle Plin. IV 17) von Apollo den Linos gebiert, um dessen Tod das Klagefest in Argos gefeiert wird (Pausan. I 43, 7. II 19, 7. Conon fab. 19. Kallim. fr. 315 u. a.).3)

<sup>1)</sup> Syncell. p. 119 Bonn. erwähnt, dass Akusilaos, der ja meist dem Hesiod folgt, den Inachos den Vater des Phoroneus als ersten König von Argos nannte. Der anschliessende Satz τούτου θυγατής Ἰω, ἢν Ἰσιν μετονομάσαντες σέβουσι stammt aber nicht mehr aus Akusilaos.

<sup>2)</sup> An Phoroneus schliessen die späteren Genealogien direct den Apis an, als seinen Sohn, der kinderlos stirbt. Das ist ganz correct, denn Apia ist der Name den das Land trug ehe es Argos hiess, Apis muss also älter sein als Argos. Pausanias kennt den Apis in Argos nicht, sondern nur im sikyonischen Stammbaum.

<sup>3)</sup> Einige der angeführten Namen sind allerdings offenbar Varianten, die erst später und auch nur zum Theil in den Stammbäumen mit ein-

Diese Verwerthung einheimischer Institutionen und Namen seheint darauf hinzuweisen, dass die Phoronis in Argos selbst entstanden ist. Wenn man eine kühne Hypothese nicht scheut, könnte man vermuthen, dass die Phoronis den Stammbaum von Kallithoe, oder, wenn diese einfach als erste Priesterin erwähnt war, von Peiras über Krotopos und Gelanor direct auf Danaos weiterführte. Unzweifelhaft ist dagegen, dass sie von einem Pelasgos in Argos nichts gewusst hat.

Da Hesiod das Danaidenepos und die Phoronis contaminirt hat, so ergibt sich, dass die betreffenden Partien des unter seinem Namen gehenden Sammelwerkes erst tief im sechsten Jahrhundert entstanden sein können. Das lehrt auch der weitere Fortgang. Hesiod ist, soweit wir sehen können, im wesentlichen den Danaiden gefolgt, indem er ihre Angaben, wo sie Anstoss erregten:) oder wo die Kenntnisse sich erweitert hatten, umgestaltete oder ergänzte. So hat Hesiod dem Belos eine Tochter Thronie gegeben, die vom Hermaon (d. i. Hermes) den Arabos gebiert (fr. 43. Strabo I 2, 34). In einer Zeit, in der Alkaeos' Bruder in Nebukadnezars Heere diente, wird den Griechen auch der Name der Araber bekannt geworden sein; aber über das sechste Jahrhundert reicht ihre Kunde von dem Wüstenvolk gewiss nicht hinaus.

Wie Hesiod ist auch der Aigimios von der Phoronis abhängig, da er den eponymen Argos kennt: er macht den Panoptes zu seinem Sohne von der Ismene.<sup>2</sup>) Hesiods An-

ander verbunden sind. — Gehört hierher auch die nur verstimmelt erhaltene Angabe Hesiods (fr. 42 bei Strabo X 3, 19), dass die Nymphen, Satyrn und Kureten von Phoroneus' Tochter abstammen?

<sup>1)</sup> S. o. S. 71. Auch diese Aenderung ist trotz ihres poetischen Werthes keine dichterische Erfindung sondern eine Hypothese, so gut wie die Aenderungen, die Stesichoros, Pindar, Hekataeos aus rationalistischen oder ethischen Gründen an der Sage vorgenommen haben.

<sup>2)</sup> Apollod. II 1, 3, 3. Das ist in Apollodors Stammbaum in der Weise übergegangen, dass Ismene zur Gemalin des Panoptes, Mutter des Iasos wird. Bei Pherekydes ist der Panoptes ein Sohn des Arestor (fr. 22, aus schol. Eurip. Phoeniss 1116, ebenso Ovid. Met. I 624 u. a., vgl. S. 94, 3; nach Charax beim Anon. de incred. 15 pag. 324 in Westermann's Mythographi ist Io die Tochter des Arestor, Argos ihr Mutterbruder). Apollodor nennt ihn Sohn des Agenor, Asklepiades (bei Apollodor l. c.) macht ihn zum Sohn des Inachos. Dass der Aigimios ein ziemlich spätes Epos ist, dürfen wir

setzung der Io ist nicht durchgedrungen; verbreiteter ist die Ansicht, welche ihr den Iasos zum Vater gibt. Iasos ist aus dem in der Poesie offenbar mehrfach gebrauchten, aber den Alten wie uns in seiner Bedeutung dunklen Namen "Ιασον "Αργος 1") gebildet und ein treffliches Seitenstück zum argivischen Pelasgos. Für die populäre Anschauung ist freilich Io immer die Inachostochter geblieben.2")

Zu den besprochenen Bearbeitungen der argivischen Sagengeschichte kommen noch die freilich nicht recht greifbaren Epen, die als ἀργολικὰ unter Agias' und Telesarchos' Namen genannt werden.³) Auch sie werden weitere Namen und Variationen gebracht haben. So erklärt es sich, dass der argivische Stammbaum bei jedem Schriftsteller anders aussicht: in der Gestalt, welche ihm Hesiod und der Aigimios gaben, ist er nirgends erhalten. Auch haben noch zwei Gestalten in ihm Aufnahme gefunden, welche ursprünglich mit Argos garnichts zu thun haben: Phorbas und Triopas.

Phorbas ist eine Sagengestalt, die in der Blüthezeit des Epos viel besungen ist. Die kyklischen Epen schilderten ihn

wohl auch aus der bei den Späteren gangbaren Zuweisung an Kerkops folgern; derselbe erscheint sonst als Orphiker und Pythagoreer.

<sup>1)</sup> Für uns ist er allerdings nur Od. σ 246 erhalten. Die Scholien sowie Strabo VIII 6,5 und Steph Byz. s. v. Ἄργος bieten nichts von Werth. Da die betreffende Episode der Odyssee, in der Eurymachos zur Penelope sagt κεὶ πάντες σε ἴδοιεν ἀν' Ἰασον Ἄργος ἀχαιοί, würdest du noch mehr Freier haben", jedenfalls sehr spät ist (vgl. WILAMOWITZ Hom. Unters. 29 ff.), steht wohl nichts im Wege, Ἰασον Ἄργος direct durch "Ionierland" zu übersetzen. Jedenfalls kann nicht, wie man gewöhnlich erklärt, der Peloponnes gemeint sein, den zu nennen ja gar keine Veranlassung vorlag. Dass Ἰασος wirklich zu Ἰάων gehört, lehrt II. O 337 verglichen mit N 685.

<sup>2)</sup> Herodot I 1, die Tragiker, Kastor bei Apollod. II 1, 3. Ebenso z. B. Diodor V 60 (III 74 wird als zweiter Dionys ein Sohn der Io, Tochter des Inachos, König von Aegypten, genannt; natürlich ist Osiris gemeint). Bezeichnend ist auch, dass Eusebius (nach Kastor?) Io's Vater Inachos nennt (a. Abr. 479. Syncell. p. 237 Bonn), der gelehrte Hieronymus aber (a. Abr. 488) sie zur Tochter des Iasos macht.

<sup>3)</sup> WILAMOWITZ, hom. Unters. S. 180. 334. — Auch ein unbekanntes kyklisches Epos gehört hierher, in dem Argos der Sohn des Arestor und der Mykene, der Tochter des Inachos und der Melia war (schol. Od.  $\beta$ 120,  $\dot{\omega}_{\rm C}$  èr  $\tau \ddot{\phi}$  κύκλ $\phi$  φέρεται — etwa in den Nosten? vgl. indessen S. 98, 1). Von hier stammt Arestor, Vater des Argos panoptes (S. 93, 2).

als gewaltigen Faustkämpfer, der jeden Wanderer zum Kampfe zwang und tödtete, bis ihn Apoll bewältigte und erschlug.1) Als auf etwas allbekanntes spielt der Hymnus auf Apoll auch diese Sage an.2) Phorbas ist ein rhodischer Heros, der Gründer von Ialysos; er hat dasselbe von einer Schlangenplage befreit und geniesst hier heroische Ehren.3) Die Sage von seinem Kampf mit Apoll wird also wohl den Kampf zweier Culte, das Eindringen des Apollodienstes bedeuten. Ganz naturgemäss ist Phorbas ein Sohn des Triopas, des Eponymen des triopischen Vorgebirges,4) der ja für die Genealogien der dorischen Hexapolis den geeignetsten Stammvater abgab. Wie so viele Gestalten desselben Gebiets 5) ist dann Phorbas nach Thessalien versetzt worden, wo es angeblich eine Achaeerstadt gleichen Namens gegeben haben soll.") Hier erhält er den Lapithes zum Vater, und die Späteren lassen ihn dann nach Olenos in Elis auswandern und knüpfen verschiedene elische Eponymen an ihn an<sup>7</sup>) — hier liegt also die so häufige Uebertragung thessalischer Gestalten nach Elis vor. Weit besser ist offenbar die Erzählung des Dieuchidas, dass Triopas aus dem dotischen Gefilde in Thessalien auswandert und bei dem nach ihm benannten "dreiseitigen" Vorgebirge stirbt. Unter seinen Mannen bricht Zwist

<sup>1)</sup> Schol. Il.  $\Psi$  660  $\dot{\eta}$  iστορία παρὰ τοῖς κυκλικοῖς, ohne Angaben über seine Abstammung und über die Localität.

<sup>2)</sup> v. 211. Leider ist der Text hier sehr corrupt.

<sup>3)</sup> Dieuchidas bei Athen. VI 262 e, wo der Opferritus durch eine hübsche aber sehr harmlose Erzählung ätiologisch erklärt wird. Diod. V 58. — In den Eoeen (fr. 164) war nach schol. Apollod. Rhod. IV 628 Phorbas der Vater der Skylla; hier ist er wohl durch ein Versehen an Phorkys' Stelle getreten. — Gehürt der von Hermes beschirmte Troer  $\Phi \acute{o} \rho \beta a \varsigma \ \pi o \lambda \acute{\iota} \mu \eta \lambda o \varsigma$ , Vater des Ilioneus ( $\Xi$  490), hierher?

<sup>4)</sup> hymn. Apollod. 211. Dieuchidas l. c. Dass Phorbas in den elischen Genealogien bei Steph. Byz. s. v.  $\Delta \varepsilon \xi \alpha \mu \varepsilon \nu \alpha i$ , schol. Apoll. Rhod. I 172, vgl. Apollod. II 5, 5 ein Sohn des Helios ist, gehürt vielleicht auch ursprünglich nach Rhodos.

<sup>5)</sup> vgl. Wilamowitz, Isyllos S. 50 ff.

<sup>6)</sup> Steph. Byz Φόρβας.

<sup>7)</sup> Diod. IV 69. Paus. V 1, 11. Zenodot bei Athen. X 412 a und die Anm. 4 angeführten Stellen. — Manche Genealogien versetzen auch den Triopas allein nach Thessalien und machen ihn zum Enkel des Aiolos (Diod. V 61. Apollodor I 7, 4, 2) oder an Stelle des Phorbas zum Sohn des Lapithes (Diod. 1, c.).

aus, ein Theil kehrt in die Heimath zurück, seine beiden Söhne Phorbas und Periergos trennen sich,¹) jener gründet Ialysos, dieser Kameiros.²) Die zu Grunde liegende Anschauung, dass ein Theil der Bevölkerung der Hexapolis aus Thessalien stamme, wird wohl richtig sein.

Dass Phorbas' Ringkampf mit Apoll gelegentlich auf die Strasse nach Delphi gesetzt und er zum König der räuberischen Phlegyer gemacht wird³), ist offenbar nichts als späte Willkühr. Aelter dagegen ist seine Uebertragung in die argivische Genealogie. Die meisten Stammbäume nennen seinen Namen,⁴) so schon Pherekydes (s. die Tabelle); von seinen Thaten wird hier nie etwas berichtet. Schwerlich hat man dabei daran gedacht, dass die dorische Hexapolis von Argos aus gegründet ist⁵); Phorbas ist hier vielmehr der Eponymos des Gebirges Phorbantion bei Troezen.⁶) In einzelnen Fällen ist ihm dann Triopas gefolgt, der in Argos der Sohn, nicht der Vater, des Phorbas ist.⁷) Wahrscheinlich ist er, wie wir gleich sehen werden, zuerst durch Hellanikos nach Argos versetzt worden. Jedenfalls aber ist es klar, wie verkehrt die Meinung

<sup>1)</sup> bei den "Fluchinseln" ('Αραιαί) zwischen Knidos und Syme verflucht Periergos den Phorbas. Auch die Gründungsgeschichte von Ialysos ist in ähnlicher Weise ausgemalt.

<sup>2)</sup> Ganz spät und werthlos wie fast alles, was Diodor gibt, ist die diodorische Geschichte des Heliaden Triopas V 56. 57. 61, der von Rhodos über Knidos nach Thessalien und dann wieder nach der knidischen Chersones zurückwandert. V 53 ist Triopas Gründer von Syme.

<sup>3)</sup> Ovid. met. 11, 414. Philostrat. imag. 2, 19.

<sup>4)</sup> Daher erklären die Argiver bei Pausan. VII 26, 12 seinen Sohn Pellen, den Eponymos Pellenes, für einen Argiver.

<sup>5)</sup> eher könnte man derartiges in der Landung der Danaiden auf Rhodos suchen (vgl. auch die Geschichte des Kyrnos Diod. V 60).

<sup>6)</sup> Steph. Byz. s. v. Φόρβας.

<sup>7)</sup> Pausan., schol. Eurip. Orest. 932, Hygin. Seine Tochter ist nach Pausan. IV 1 Messene. Ihm schliesst sich mehrfach (schol. Orest. l. c. Diod. V 81. Hygin) sein Sohn Xanthos an, der Eponymos des lykischen Flusses. Nach Diod. V 81 wandert Xanthos, Sohn des Triopas, König der argivischen Pelasger, erst nach Lykien, dann nach Lesbos, das er Pelasgia nennt; so wird zugleich das Pelasgerthum von Lesbos (S. 35, 1) erklärt. Es ist sshr charakteristisch, dass umgekehrt bei Diod. IV 58, 7 Triopas, Phorbas' Sohn, der von Thessalien nach Rhodos wandert, der erste hellenische Besiedler von Rhodos ist. — Τριόπας ὁ Ἄβαντος Gründer des Triopions schol. Theokr. 17, 69.

ist, der Eponym des triopischen Vorgebirges sei eine altargivische Gestalt und aus dem dreiäugigen Bild des Zeus Larisaios in Argos (oben S. 72, 1) hervorgegangen.<sup>1</sup>)

Auf die Einreihung des Pelasgos in den argivischen Stammbaum haben wie Hesiod - dem er ja in Arkadien entstanden war - auch die meisten anderen Genealogen verzichtet. Und doch entbehrte man den Namen nur ungern; es war sehr verlockend einen Ausgleich zu versuchen. Den einfachsten Ausweg betrat Akusilaos:2) er gab die Geburt des Pelasgos aus der Erde auf und machte ihn zum Bruder des Argos und Sohn des Zeus und der Niobe. Sonst schloss er sich ganz an Hesiod an; Pelasgos' Sohn bleibt bei ihm Lykaon. Weit tiefer hat Hellanikos (in der Phoronis) eingegriffen. Er führte den Triopas als Sohn des Phorbas ein und gab ihm, offenbar mit Rücksicht auf seinen Namen, drei Söhne, Pelasgos, Jasos [Vater der Io], und Agenor Stammvater der Königslinie, die vor Danaos in Argos herrscht].3) Von demselben erhält Pelasgos das Gebiet der argivischen Larisa und nennt es Πελασγικον Άργος, Iasos Elis, das daher "Iagov "Aoyoc heisst, während Agenor nach dem Tode seiner Brüder ihr Gebiet mit zahlreicher Reiterei bekriegt: daher der Name ἱππόβοτον Αργος.4) So waren die

<sup>1)</sup> Dagegen auch Robert in Preller's Mythol. I 4 155 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Apollodor II 1, 1. III 8, 1. Was MÜLLER und die ihm folgen als elftes Fragment des Akusilaos aus Tzetzes zu Lykophron 177 anführen, ist lediglich ein Excerpt aus Apollodor.

<sup>3)</sup> Der Name Agenor, den auch Pausan., schol. Orest. l. c., Hygin in Argos nennen, ist hier offenbar ein reiner Füllname ohne Inhalt. Vielleicht ist auch er zunächst durch Hellanikos in den argivischen Stammbaum eingeführt

<sup>4)</sup> schol. II. Γ 75. Dass Eustathios zu der Stelle den Phoroneus als Vater der drei Brüder nennt statt Triopas, widerspricht allen sonstigen Angaben. — Pelasgos Triopae filius Erbauer des arkadischen Zeustempels Ilygin 225. — Einen anderen Ausgleichsversuch geben die nahe verwandten Stammbäume des Charax (Steph. Byz. Παρρασία) und das schol. Eurip. Orest. 1646, nach denen Pelasgos, Arestors Sohn, Enkel des Iasos oder Ekbasos, aus Argos nach Parrhasien wandert. Eine etwas andere Folge gibt Nic. Dam. fr. 32, wonach in Argos nach Apis dem Sohne des Phoroneus der Autochthon Pelasgos herrscht, dann Argos, schliesslich Pelops. — Schliesslich bemerke ich, dass Kastor den Pelasgos auch in die sikyonische Königsliste (als 25sten Herrscher, Euseb. I 177) aufgenommen hat; Pausanias, der sonst zu Kastor stimmt, nennt ihn nicht.

Pelasger für Argos gerettet; nach Pausan. II 22, 1 hat Pelasgos, Triopas' Sohn, hier sein Grab in der Nähe des von ihm erbauten Heiligthums der Demeter Πελασγίς (s. u. S. 101, 2).

Der Stammbaum des Hellanikos hat mithin ungefähr ebenso ausgesehen wie der des Pausanias und der Orestesscholien. Nur verwarf er den Inachos als Urkönig und setzte Phoroneus wieder an die ihm gebührende Stelle: er schrieb ja eine Popovig. Daher wird in den indirect auf Hellanikos zurückgehenden Stammbäumen bei Dion. Hal. I 11. 17 Inachos nicht genannt (ebenso wenig kennt ihn z. B. Plin. VII 193), und auch Pausanias verwirft die Nachricht über sein Königthum. Weiteres über Hellanikos' Combinationen werden uns die thessalischen Genealogien lehren.

Zum Schluss erwähne ich noch einige Genealogien, die in den verschiedenen Ueberlieferungen an den Stammbaum angeknüpft werden und zum Theil vielleicht auf die Phoronis zurückgehen. In den Eoeen war Inachos' Tochter Mykene genannt, die Gemalin Arestors (Pausan. II 16, 4),1) ebenso Argos' Sohn Epidauros (Pausan. II 26, 2; ebenso Apollodor); schol. Eurip. Orest. 932 nennt daneben Tiryns. Akusilaos (Pausan. II 16, 4) machte dagegen in ganz bezeichnender Weise Mykeneus zum Sohne des Sparton (des Eponyms von Sparta), kehrte also die Verhältnisse der Sagenzeit auf Grund der gegenwärtigen Zustände um. Sparton war ihm ein Sohn des Phoroneus. anderer machte Hermion zum Sohne des Europs des Sohnes des Phoroneus.2) An Inachos werden Aigialeus und die Ahnen der Sikyonier angeknüpft. Dass Nauplios ein Sohn der Danaide Amymone ist, ward schon erwähnt. Eine andere Danaide, Polydora, vermält sich mit dem Spercheios und zeugt den Dryops;3) denn die Dryoper sassen ursprünglich am Spercheios,

<sup>1)</sup> Ebenso ein Citat aus dem Kyklos oben S. 94, 3, das dadurch verdächtig wird.

<sup>2)</sup> Pausan. II 34, 4. Da auf Phoroneus sein Enkel Argos folgt, schloss Herophanes von Troezen logisch sehr richtig, Europs sei ein Bastard gewesen. — Hierher gehört auch Kar, Sohn des Phoroneus (Pausan. I 40, 6), der Eponymos der Akropolis von Megara, die so für die Urzeit von Argos annektirt wird.

<sup>3)</sup> Pherekydes fr. 23 bei Schol. Apoll. Rhod. I 1212 (wo fälschlich Peneios steht). Antoninus Liberalis 32. Bei Aristoteles (Strabo VIII 6, 13) ist Dryops dagegen ein Sohn des Arkas.

später aber auf der argivischen Akte. Das alles sind völlig correcte Genealogien, deren Bedeutung auf den ersten Blick klar ist; ihre Zahl würde sich vermuthlich bei einigem Suchen noch vermehren lassen.

Wenn der argivische Stammbaum, dessen Analyse wir jetzt beendet haben,1) sich durchweg als ein spätes und jedes historischen Gehalts entbehrendes Machwerk erweist, so ist seine Wirkung um so grösser gewesen. Die Dürftigkeit der Erzählung hat dieselbe nur erhöht; wie kaum ein anderer Stammbaum trug der argivische das Gepräge eines rein historischen Dokuments. Die Folge der Geschlechter reichte hier in eine so hohe Zeit hinauf wie nirgends sonst in Griechenland.<sup>2</sup>) und die eponymen Namen der Könige schienen die grossen völkergeschichtlichen Bewegungen der Urzeit zu bewahren. Aus den Danaiden ergab sich, dass die Bewohner von ganz Hellas ehemals Pelasger geheissen hatten; denn im tibrigen Griechenland war ja ein selbständiges Leben damals noch nicht erwacht, und so muss Pelasgos' Reich das ganze spätere Hellas umfasst haben.3) Durch Danaos' Einwanderung entsteht ein neues Volk und ein neues kräftiges Leben. Für Aeschylos, dem die Ueberlieferung eine heilige Geschichte ist

<sup>1)</sup> Ganz isolirt steht die Angabe bei Pausan. VIII 22, 2, Stymphalos sei von Temenos dem Sohne des Pelasgos gegründet, der Hera auferzogen und ihren Cult eingeführt habe. Hier ist der Ahne der dorischen Könige von Argos an den Stammvater der Arkader (oder an den argivischen Pelasgos?) angeknüpft. Hängt das damit zusammen, dass die Stymphalier zu Pausanias' Zeiten nicht zu Arkadien sondern zum Aργολικόν gehörten? [vgl. jetzt meine Gesch. d. Alt. II 170].

<sup>2)</sup> Dass der Stammbaum von Sikyon, den Pausanias und Kastor (bei Euseb.) im wesentlichen gleichmässig geben, noch höher hinaufgeführt ist, ist eine Absurdität.

<sup>3)</sup> Mitgewirkt hat dabei natürlich sehr wesentlich, dass die Pelasger an den verschiedensten Stellen Griechenlands, in Arkadien, Attika, Thessalien, ansässig gewesen sein sollten. — Ihren elassischen Ausdruck hat diese Anschauung in den bekannten Versen des euripideischen Archelaos (fr. 228) gefunden: Δαναὸς ὁ πεντήχοντα θυγατέρων πατήρ Νείλου λιπὼν χάλλιστον ἐχ γαίας ὕδωρ ... ἐλθὼν ἐς Ἄργος ῷχισ΄ Ἰνάχου πόλιν, Πελασγιώτας δ' ωνομασμένους τὸ πρὶν Δαναοὺς χαλεῖσθαι νόμον ἔθηχ' ἀν Έλλάδα — Sophokles in seinem Inachos hat dann, wie früher (S. 20, 2) erwähnt, auf die Argiver des Inachos sogar den Namen der tyrsenischen Pelasger übertragen (Dion. Hal. I 25).

und der sich den alten naiven Glauben an ihre Wunder bewahren möchte - obwohl der Versuch, die Dinge, welche das Epos einfach erzählt, real und gegenwärtig vorzustellen, den Keim des Rationalismus bereits mit Naturnothwendigkeit in sich enthält1) — ist es der geheimnissvolle Plan des Zeus, der auf diese Weise zur Durchführung kommt, und durch den das unendliche Weh, welches Zeus der Io zugefügt hat, gerechtfertigt wird. Für den Rationalisten, welcher die Wunder verwarf,2) ergaben sich noch bedeutendere Folgerungen. Ihm war Io eine geraubte argivische Princessin, welche von irgend einem beliebigen Orientalen ein Kind bekommen hatte (Herod. I1). Ihre Nachkommen sind rechte Aegypter.3) und so ist Danaos' Königthum in Argos eine Fremdherrschaft so gut wie das des Kadmos und Pelops. Diese Anschauung ist im vierten Jahrhundert Allgemeingut geworden: "Die Athener" sagt Plato in der Leichenrede des Menexenos 245 "sind reine Griechen und nicht mit Barbaren vermischt; denn kein Pelops oder

<sup>1)</sup> Ungemein bezeichnend dafür ist die Art, wie er von der Verbindung zwischen Io und Zeus redet (suppl. 295 fragt der König μη καὶ λόγος τις Ζῆνα μιχθῆναι βρότφ; 580 sagt der Chor von Io λαβοῦσα δ' ξεμα Λῖον ἀψενδεῖ λόγφ γείνατο παῖδ' ἀμεμφῆ). Aeschylos ist nicht mehr im Stande, das Verhältniss, an das er glaubt, in nackter Wirklichkeit vorzuführen; er empfindet den Widerspruch, in dem es zu dem geläuterten Gottesbegriff steht. So bleibt es für ihn eine Art Mysterium und er geht mit einer zarten Andeutung darüber hinweg, indem er zugleich die Zuverlässigkeit der Ueberlieferung scharf betont. Man sieht daraus zugleich, wie vielfach diese Fragen (die ja für den Adelsstand eine grosse praktische Bedeutung hatten) in jener Zeit discutirt sind; und das wird durch die zahlreichen Stellen, an denen Herodot davon spricht, in drastischer Weise bestätigt. Aus Herod. II 145 ergibt sich auch, dass schon Hekataeos die Ueberlieferung einfach verworfen hat.

<sup>2)</sup> In wie reizender Weise Hekataeos die ihm unwahrscheinliche Zahl von fünfzig Söhnen des Aigyptos beseitigt hat, haben Weil (rev. de philol. nouv. ser. II 84) und Wilamowitz (Kydathen 94) erkannt: ὁ δὲ Αἴγνπτος αὐτὸς μὲν οὐκ ἡλθεν εἰς Ἄργος, πατδες δὲ, ὡς μὲν Ἡσίοδος ἐποίησε, πεντήκοντα, ὡς δὲ ἐγὼ λέγω, οὐδὲ εἴκοσι. Vgl. dagegen Syncell. p. 258: οὐκ ἄπιστον δὲ ἐν βαρβάροις ἡ πολυτεκνία διὰ τὸ πλῆθος τῶν παλλακῶν, die natürlich auf ältere Schriftsteller zurückgeht.

<sup>3)</sup> Daher sind denn auch die Herakliden ägyptischen Ursprungs, Αἰγύπτιοι ἰθαγενέες Herod. VI 53. Das ist längst vor Herodot nachgewiesen, so dass er nicht mehr darauf eingehen mag VI 55. Danaos' und Lynkeus' Heimath in Chemmis II 91.

Kadmos oder Aigyptos oder Danaos oder sonst einer von den vielen geborenen Barbaren, die hellenisches Bürgerrecht erlangt haben (οὐδὲ ἄλλοι πολλοὶ φύσει μὲν βάρβαροι ὄντες, νόμφ δὲ Ἑλληνες), hat sich bei uns angesiedelt." Ebenso Isokrates 10, 68. 12, 80.¹) Für Herodot ist diese Anschauung eine Hauptstütze seiner Ansicht, dass die griechische Cultur und Religion aus Aegypten stammt, und so meint er denn auch, dass die Danaiden die Mysterien der Thesmophorien aus Aegypten nach Griechenland gebracht und die pelasgischen Weiber darin unterwiesen hätten (II 171); die Neueren halten das für uralte Ueberlieferung und glauben allen Ernstes, die Thesmophorien seien ein pelasgisches Fest.²)

#### Beilage.

#### Pron und Haliaia in Argos.

(Philologus N. F. II 1889 S. 185 ff.)

Euripides schildert im Orestes 872 ff., wie das Volk von Argos, um über Orestes zu Gericht zu sitzen, zur Burg hinansteigt an die Stätte, wo zuerst Danaos im Process mit Aigyptos das Volk versammelt haben soll (ὁρῶ ở ὅχλον στείχοντα καὶ θάσσοντ ἄκραν, οὖ φασι πρῶτον Δαναὸν Αἰγύπτω δίκας διδόντ άθροισαι λαὸν εἰς κοινὰς ἔδρας). Zu v. 872 bemerken die Scholien unter anderem (a) λέγεται δέ τις ἐν Ἄργει Πρῶν, ὅπου δικάζουσιν Ἀργειοι.³) Es wird dann eine Stelle des Deinias citirt, der erzählt, die Gräber des Melacharis (?) und der Kleometra (?) liegen ὑπεράνω τοῦ καλουμένου Πρωνὸς \* χῶμα παντελῶς, οὖ συμβαίνει τοὺς Ἀργείους δικάζειν. Die

<sup>1)</sup> Vgl. die Anekdote von Isokrates' Tod. Bekanntlich hat man in hellenistischer Zeit nach der Analogie des Danaos auch den Kekrops aus Aegypten einwandern lassen.

<sup>2)</sup> Daran knüpft Pausanias' Erzählung von der Aufnahme der Demeter durch Pelasgos von Argos (I 14, 2) und der Erbauung des Heiligthums der Demeter Pelasgis (oben S. 98). Neuere Forscher haben darin wirklich einen alten und geschichtlich werthvollen Beinamen der argivischen Demeter gesehen.

<sup>3)</sup> Ob die darauf folgenden corrupten Worte von Cobet, dem Schwartz in seiner Ausgabe folgt, oder von Wilamowitz Kydathen 93 richtig emendirt sind, ist für uns gleichgültig.

Lage dieser Gerichtsstätte Pron¹) bestimmt Pausanias genau: sie liegt hinter dem Heiligthum der Quelle Kephisos in nächster Nähe des Theaters.²) Pausanias verlegt den oben besprochenen Process des Hypermnestra hierher; zugleich zeigen seine Worte, dass die Gerichtsstätte zu seiner Zeit nicht mehr benutzt wurde. Das Theater ist am Abhang des langgestreckten Rückens der Larisa in den Felsen eingeschnitten, wenig nördlich davon (der Rücken des Larisa läuft von N. nach S.) befindet sich die polygonale Stützmauer einer Terrasse und ein Brunnenhaus aus späterer Zeit³) — offenbar das Kephisosheiligthum. Danach lässt sich die Lage der Richtstätte genau bestimmen, und zugleich zeigt sich deutlich, dass Euripides dieselbe Localität im Auge hat.

Nun sagen die Scholien zu V. 871 (b) τον Πρῶνα λέγει ἐνταῦθά φασι τοὺς Ἀργείους ἐκκλησιάζειν, bezeichnen also den Pron als Stätte der Volksversammlung. Das könnte eine einfache Flüchtigkeit sein. Aber eine weitere Bemerkung zu V. 872 lautet (c) ἡ δίκη (zwischen Danaos und Aigyptos) συνήχθη περι τὴν μεγίστην ἄκραν, ἔνθα καὶ Ἰναχος άλίσας τὸν λεῶν συνεβούλευσεν οἰκίζειν τὸ πεδίον ὁ δὲ τόπος ἐξ ἐκείνου Άλιαία καλείται. Ηier wird Euripides' Angabe auf die Volksversammlung bezogen; aber dass die gemeinte Localität dieselbe ist, wie die Richtstätte Pron, ist evident b): der Name der Haliaia wird davon abgeleitet, dass Inachos hier an der grössten Burg (im Gegensatz zu der zweiten kleineren Akropolis) d. h. am Abhang der Larisa das Volk versammelte. Das

<sup>1)</sup> Pausanias kennt diesen Namen nicht, wohl aber einen Berg Pron bei Hermione II 34, 11. 36, 1. 2.

<sup>2)</sup> Π 20, 7 παρὰ δὲ τὸ ἱερὸν τοῦ Κηφισοῦ Μεδούσης λίθου πεποιημένη κεφαλὴ ... τὸ δὲ χωρίον τὸ ὅπισθεν καὶ ἐς τόδε κριτήριον ὁνομάζουσιν ... τούτου δὲ ἐστιν οὖ πόρρω θέατρον.

<sup>3)</sup> Nach LOLLING'S Angaben bei BÄDEKER. Die Localität des Pron hat bereits Curtius im Peloponnesus erkannt, den Bursian Geogr. von Griechenland II 51 mit Unrecht bekämpft. Ich bedaure bei meiner Anwesenheit in Argos mich um diese Dinge garnicht gekümmert zu haben.

<sup>4)</sup> Dass die Interlinearglosse τὴν Ἡλιαίαν φησὶ und die Bemerkung in B zu unserer Stelle ἡ νῦν ἡλιαία λεγομένη daraus entstellt und werthlos sind, bemerkt Wilamowitz l. e. mit Recht.

<sup>5)</sup> Das hat WILAMOWITZ verkannt.

ist aber eben auf dem Pron; denn zwei derartige ganz gleichgelegene Versammlungsstätten anzunehmen wäre baare Willkühr.

Nun weist die Angabe über Inachos auf gute argivische Tradition hin; und sie setzt die Volksversammlung am Abhang der Burg, im Gegensatz zu der Besiedelung der Ebene, voraus; denn sie will ja grade den Namen  $\dot{\alpha}\lambda\iota\alpha\dot{\alpha}$  erklären. Es bleibt also nichts übrig, als gegen Wilamowitz Kydathen 93 f. zu der alten Ansicht zurückzukehren, dass Volksgericht!) und Volksversammlung an derselben Stätte, auf dem Pron, zusammentraten oder wenigstens ursprünglich zusammengetreten sind. Das Scholion b ist also völlig correct. Eine spätere Verlegung der Volksversammlung in die ebenen Theile der Stadt wäre allerdings denkbar, ist aber wenig wahrscheinlich, da ja gerade der Bergabhang diesem Zweck vortrefflich dient, weil er unbebaut ist und die Vorrichtungen für die Versammlung hier viel leichter getroffen werden können als in der Ebene, vgl. die Pnyx.

Wenn nun auch Pron und Haliaia identisch sind, so folgt daraus freilich noch nicht, dass das Volksgericht den letzteren Namen gehabt hätte. Haliaia mag trotz der Angabe des Schol. c nur der Name der auf dem Pron tagenden Versammlung, nicht der Localität gewesen sein. Wilamowitz hat aber im Anschluss an Cobet weiter vermuthet, dass Haliaia nur ein Irrthum und durch den sonst bei den Dorern überlieferten Namen der Volksversammlung  $\hat{\alpha}\lambda l\alpha$  zu ersetzen sei. Das schien recht probabel. Aber eine der beiden vor kurzem von Tsuntas entdeckten mykenäischen Inschriften²) zeigt, dass auch hier die Angabe des Scholion vollkommen correct ist.

Bekanntlich ist Mykenae zur Zeit des dritten messenischen Kriegs, um 460 v. Chr.,3) von den Argivern zerstört worden;

<sup>1)</sup> Wie Aeschylos suppl. und Euripides lehren, war dieses in Argos mindestens ebenso ausgebildet wie in Athen und vielleicht älter.

<sup>2)</sup>  $E\varphi\eta\mu$ .  $\alpha\varrho\chi\alpha\iota\sigma\lambda$ . 1887, 155 ff. [Wie Swoboda Philol. N. F. II 762 bemerkt, findet sich  $\alpha\lambda\iota\alpha\iota\alpha\iota$   $\tau[\epsilon\lambda\epsilon\iota\alpha\iota]$  auch auf dem Bruchstück eines BCH IX 352 veröffentlichten Dekrets, das vielleicht aus Argos selbst stammt.]

<sup>3)</sup> Diod. XI 65 die Argiver ὁρῶντες τοὺς Λακεδαιμονίους τεταπεινωμένους καὶ μὴ ὁυναμένους τοῖς Μυκηναίοις βοηθεῖν greifen Mykenae an. Das vorangehende Kapitel erzählt die Geschichte des messenischen

aber in hellenistischer Zeit ist auf den Trümmern der alten Stadt eine Dorfgemeinde<sup>1</sup>) entstanden, von der uns zwei Beschlüsse ziemlich vollständig erhalten sind. Der eine derselben, der aus der Zeit des Nabis stammt, beginnt mit den Worten θεοις αγαθαι τυγαι αλιαιαι εδοξε τελειαι Μυχανεων.

Demnach werden wir nicht zweiseln dürsen, dass auch die argivische Volksversammlung άλιαία hiess. Das Wort ist jedenfalls eine Weiterbildung von άλια. Die Frage ob der Name auch das Volksgericht bezeichnen konnte und ob weiter die athenische ἡλιαία τῶν θεσμοθετῶν irgend etwas damit zu thun hat, bleibt davon unberührt. Willamowitz bestreitet es mit beachtenswerthen Gründen; doch bleibt die nahe Berührung der beiden Worte immerhin auffallend. Wäre die Vermuthung zu gewagt, dass die Athener mit der Institution das Wort aus Argos entlehnt und falsch ionisirt haben?

Kriegs. Dass Diodor die Zerstörung von Mykenae unter dem Jahre 468/7 erzählt, beweist nichts.

<sup>1)</sup> Beide Inschriften bezeichnen Mykenae als Kome. An der Spitze der Verwaltung steht ein Damiorgos; die Bezeichnung  $\Delta \alpha \iota \varphi o \nu \tau \epsilon \dot{\nu} \dot{\varsigma}$ , welche dieselben tragen, lehrt uns, wie Tsuntas bemerkt, eine daiphontische Phyle kennen, die in der hyrnethischen ihr Gegenstück hat.

# Fünftes Kapitel.

### Pelasgos in Thessalien.

In Thessalien, wo der Pelasgername allezeit lebendig gebliebeu ist, hat es natürlich auch an einem Eponymen Pelasgos nicht gefehlt. Eine epische Ueberlieferung über ihn besitzen wir freilich nicht,¹) vielmehr sind wir fast ausschliesslich auf Hellanikos angewiesen. Dieser hat in seiner Phoronis (fr. 1 bei Dion. Hal. I 28) folgenden Stammbaum gegeben:

| Pelasgos<br>König der Pelasger          | Gem. Menippe Tochter<br>des Peneios            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| [Larisa<br>fr. 29 bei schol.            | Phrastor                                       |
| Apoll. Rh. I 40,                        | Amyntor                                        |
| Eponyme<br>der thessalischen<br>Stadt.] | Teutamides <sup>2</sup> )<br> <br> <br>  Napas |

<sup>1)</sup> Schol. Apoll. Rhod. IV 266 Δευχαλίδησιν] οἱ ἀπὸ Δευχαλίωνος τὸ γένος ἔχοντες ἐβασίλευον Θεσσαλίας, ώς φησιν Ἑχαταῖος (fr. 334) καὶ Ἡσίοδος· ἡ Θεσσαλία δὲ Πελασγία ἐκαλεῖτο ἀπὸ Πελασγοῦ τοῦ βασιλεύσαντος ist zu allgemein gehalten, um als Zeugniss verwerthet werden zu können. Freilich ist nicht zu zweifeln, dass Hesiod und Hekataeos die Dinge ebenso berichteten wie die Späteren. — Die herrschende Ueberliefernng formulirt kurz Plin. IV 28: sequitur mutatis saepe nominibus Haemonia, eadem Pelasgis et Pelasgicon Argos, Hellas, eadem Thessalia et Dryopis, semper a regibus cognominata. ibi genitus rex nomine Graecus, a quo Graecia, ibi Hellen, a quo Hellenes.

Unter dem letztern werden die Pelasger von den Hellenen verjagt und wandern nach Italien aus. Dass der Wohnsitz dieser Pelasger bei Hellanikos Thessalien ist, lehrt der Zusammenhang bei Dionys und die Abstammung der Gemalin des Pelasgos. Im übrigen kennt auch Herodot diese Erzählung: die Pelasger, welche zu seiner Zeit in Cortona in Etrurien wohnten, haben ehemals in Thessaliotis als Nachbarn der Hestiaeotis bewohnenden Dorer gesessen (I 57). Es kann daher der von Hellanikos hier genannte Pelasgos nicht mit dem Pelasgos, Sohn des Triopas, identisch sein, den Hellanikos im peloponnesischen Argos herrschen und dort auch sterben liess (s. o. S. 97). Vielmehr hat Hellanikos zu dem beliebten Mittel gegriffen, die Differenzen der Stammbäume durch Statuirung zweier gleichnamiger Persönlichkeiten auszugleichen. So konnte der argivische Pelasgos neben dem thessalischen bestehen; es ist ein Wunder, dass Hellanikos nicht noch einen dritten, arkadischen, Pelasgos daneben genannt hat.1) Als Heimath der Pelasger betrachtete Hellanikos den Peloponnes, von hier ist ein Theil des Volkes nach Thessalien gewandert, vermuthlich wie bei Dionys I 17 (s. u.) eben unter Führung des Pelasgos II.2)

Dass der von Hellanikos gegebene Stammbaum von ihm im Epos vorgefunden, wenn auch vielleicht im einzelnen rectificirt und erweitert worden ist, wird Niemand bezweifeln. Einer der aufgeführten Herrscher, Teutamides, wird von Apollodor II 4, 4 als der thessalische König genannt, zu dem Akrisios flieht, um dem ihm von Perseus drohenden Unheil zu entgehen, das ihn dann doch gerade hier ereilt.<sup>3</sup>) Diese Erzählung hat

scheinlich den Eigennamen wirklich  $T\varepsilon v\tau \alpha \mu i \delta \eta \varsigma$  gebildet, nicht  $T\varepsilon v\tau \alpha \mu i \alpha \varsigma$ ; dem bei Apollodor II 4, 4 steht zwar in den Handschriften  $T\varepsilon v\tau \alpha \mu i \sigma v$ ; aber sowohl bei Tzetzes ad Lycophr. 838 wie in der Epitome Vaticana  $T\varepsilon v\tau \alpha \mu i \delta \sigma v$ .

<sup>1)</sup> Welche Stellung Hellanikos dem Lykaon gab, wissen wir leider nicht; aber hüchst wahrscheinlich ist es doch, dass er bei ihm Sohn des Pelasgos I., Enkel der Triopas, gewesen ist. — Nach Harpokration s. v. αὐτόμθουες bezeichnete er die Arkader als Autochthonen.

<sup>2)</sup> Ebenso Staphylos von Naukratis (drittes Jhdt.) bei schol. Apoll. Rh. I 580: Στάφυλος ὁ Ν. Πελασγόν φησιν Άργεῖον τὸ γένος μετοικῆσαι εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἀπ' αὐτοῦ Πελασγίαν τὴν Θεσσαλίαν κληθῆναι.

Ebenso ohne Nennung des Pelasgerkönigs Pherekydes fr. 26 (Schol. Apoll. Rhod. IV 1091) u. a. Vgl. Steph. Byz. Λάρισα Θεσσαλίας, ην

ursprünglich mit dem Pelasgerkönig gar nichts zu thun; sie benutzt vielmehr die Akrisiossage, um die Gleichnamigkeit der thessalischen Stadt mit der Burg von Argos zu erklären. Wer aber diese Erzählung historisch ausmalen wollte, suchte im Stammbaum den Zeitgenossen des Akrisios. Wir werden das Verfahren umkehren dürfen; dann gewinnen wir für Hellanikos unter Heranziehung des oben gewonnenen den S. 108 aufgestellten Stammbaum, dem ich gleich das Geschlecht des Deukalion und die attischen Könige!) beifüge.

Dieser Stammbaum lehrt uns sogleich den ganzen Aufriss der älteren griechischen Geschichte kennen, den Hellanikos gegeben hat. Herakles Neleus Pelias Iason Theseus sind der Ueberlieferung nach Zeitgenossen und stehen denn auch in dem aufgestellten Schema auf gleicher Linie.<sup>2</sup>) Fand nun Hellanikos die Angabe vor, dass Nanas der letzte König der thessalischen Pelasger vor dem Einbruch der Hellenen gewesen sei, so ergab sich die Zahl der Generationen, um die er von Pelasgos und Triopas abstand, durch eine einfache Rechnung. Zugleich zeigt sich, dass die Stelle, welche Pelasgos II. erhielt, mit gutem Bedacht bestimmt ist. Er steht auf einer Stufe mit

Αχρίσιος ἔχτισε. vgl. schol. Ap. Rhod. I 40 Λάρισαν τὴν Θεσσαλίας λέγει, ἣν ἕχτισεν Αχρίσιος, ἥτις ώνομάσθη ἐπὶ Λαρίσης τῆς Πελασγοῦ, ώς φησιν Έλλάνιχος (fr. 29); aus Hellanikos stammt nur die letzte Bemerkung, welche mit der Gründung durch Akrisios im Widerspruch steht. — Nach Strabo IX 5, 6 geht bereits Abas von Argos nach Thessalien und bringt den Namen Πελασγιχόν Άργος mit.

<sup>1)</sup> Ich halte es trotz Kirchhoff Hermes VIII, 190 für sicher, dass Hellanikos bereits Kekrops II. und Pandion II. gekannt hat, so gut wie die parische Chronik. Dagegen hat auch bei ihm Pandion nach [nicht wie Schäfer, Quellenkunde I<sup>3</sup> 18 annimmt vor] Erechtheus regiert; er war der Vater des Aegeus, wie bei Herodot I 173.

<sup>2)</sup> Herakles und seine Zeitgenossen (zu denen ja auch Priamos' Vater Laomedon gehört) repräsentiren die Generation von den Τρωικά; das gibt für Pelasgos I. die 15, für seinen Sohn Lykaon die 14 Gen. vor Troja. Dion. Hal. I 11 setzt Lykaon's Söhne, speciell den nach Italien auswandernden Oinotros ἐπτακαίδεκα γενεαῖς πρότερον τῶν ἐπὶ Τροίαν στρατευσάντων. Das beruht darauf, dass Dionys' Quelle den Pelasgos I. zum Sohn der Niobe und Bruder des Argos macht; zwischen diesem und Io haben dann bei ihm noch drei oder vier Zwischenglieder (etwa Kriasos, Agenor, Iasos oder ähnl.) gestanden; dadurch rücken Lykaon und seine Söhne bei ihm um eben so viele Generationen hinauf.

| 108<br>5 | 15.     | 14.          | 13.                | 12.        | =                           |                | 10.                   | 9.<br>10.       | 8. Lynkeus<br>9.                           | 7. Aigyptos 8. Lynkeus 9.    | 6. Belon 7. Aigypto 8. Lynkeus 9.           | 5. Lib<br>6. Bel<br>7. Aigypto<br>8. Lynkeus<br>9.                | 4. Epai<br>5. Lib<br>6. Bel<br>7. Aigypto<br>8. Lynkeus<br>9.       | 3. Id<br>4. Epar<br>5. Lib<br>6. Bel<br>7. Aigypto<br>8. Lynkeus<br>9. |
|----------|---------|--------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Herakles | Alkmene | Elektryon    | Perseus            | Danae<br>  | Akrisios                    | - 10100        | Proitos               | Abas<br>Proitos | 8. Lynkeus Hypermnestra 9. Abas 0. Proitos | us Hypermnestra Abas Proitos | ptos Danaos  reus Hypermnestra Abas Proitos | Libye Gelanor Belos  ptos Danaos  teus Hypermnestra Abas  Proitos | Epaphos Sthenelos Libye Gelanor Belos  Typtos Danaos  Abas  Proitos | Io Krotopos                                                            |
| Pelias   |         | 70           |                    | Nanas      | Teutamides                  | Amyntor        |                       | Phrastor        | Pelasgos II. Phrastor I                    | Pelasgos Phrastor            | Pelasgos<br>Phrastor                        | 문)                                                                | P)                                                                  | P)                                                                     |
| Neleus I | Tyro A  | Salmoneus Kr | Aiolos             | )          |                             |                |                       | Larisa          | II.<br>Larisa                              | II.<br>Larisa                | arisa                                       | ariss                                                             | arisa 5                                                             | arise                                                                  |
| lason    | Aison   | Kretheus     | Doros Xuth         | Hellen     | Deukalion<br>(in Phthiotis) | [AB TECHNOLOGY | [vol. Hellan, fr. 10] |                 |                                            |                              | . 110.                                      | Sum<br>110.                                                       | bionys'<br>Saum<br>110.                                             | hionen<br>Nionys'<br>Saum<br>110.                                      |
|          |         | Achaios Ion  | Xuthos Gem. Kreusa | Erechtheus |                             |                |                       |                 |                                            |                              |                                             |                                                                   |                                                                     |                                                                        |
| Theseus  | Aigeus  | Pandion II.  | Kekrops II.        | ieus       |                             |                |                       |                 |                                            |                              |                                             |                                                                   |                                                                     |                                                                        |

Synchronismen der Stammbäume nach Hellanikos.

den Danaiden, und wenn er bei Hellanikos, was doch sehr wahrscheinlich ist, der Führer der Auswanderung nach Thessalien war, so haben die Pelasger den Peloponnes verlassen, als hier das Danaervolk entstand. Die Zwischenglieder mussten dann, soweit die Ueberlieferung nicht reichte,¹) durch Combinationen ergänzt werden; vielleicht hat Hellanikos auch einige Stellen leer gelassen.

Ein anderes und älteres Schema für die thessalischen Eponymen bietet der in den Commentaren zu Il. B 681<sup>2</sup>) erhaltene Stammbaum:

Thessalos
Haimon Gem. Larisa von Argos
Pelasgos Phthios Achaios

Hier sind dem Thessalos und seinem Sohne Haimon — Thessalien soll bekanntlich früher Haimonia geheissen haben, woher der Name stammt weiss ich nicht — die Eponymen einiger der Hauptstämme des Landes untergeordnet. Später kommen dann Deukalion und die Hellenen ins Land. Schliesslich macht eine dritte Version den Pelasgos zum Sohne des Poseidon und der Larisa,3) wobei unentschieden bleibt, ob ursprünglich die thessalische oder die argivische gemeint ist.

Diesen Stammbaum hat wie es scheint Myrsilos von Lesbos um 250 v. Chr. 4) mit dem des Hellanikos contaminirt und zugleich an Stelle des argivischen Stammbaums des letzteren einen andern gesetzt, welcher mit Akusilaos Pelasgos zum Sohne

Der Name Amyntor ist dem bekannten Vater des Phoinix, der ja in Thessalien zu Hause ist, entlehnt.

<sup>2)</sup> Im Ven B und im allgemeinen besser bei Eustath. (zu 684), der zwischen Thessalos und llaimon noch einen Aigon einschiebt. Einen umgekehrten Stammbaum gibt Steph Byz. Αἰμονία: Αἴμων νἰὸς μὲν Χλώφον τοῦ Πελασγοῦ, πατὴρ δὲ Θεσσαλοῦ, ὡς 'Ριανὸς καὶ ἄλλοι. Bei Strabo IX 5, 23 ist Haimon Sohn des Thessalos, bei schol. Apoll. Rh. II 504 Sohn des Ares, bei Eustath. ad. Il. B 756 (in den Scholien verkürzt) ein Enkel des Aeoliden Magnes.

<sup>3)</sup> Schol. Apoll. Rhod. I 580. Dion. Hal. I 17.

<sup>4)</sup> MÜLLENHOF Deutsche Alterthskde I 456. WILAMOWITZ, Antig. v. Kar. 24. Dass er Dionys' Hauptquelle für die Geschichte der Pelasger (die Myrsilos Tyrsener nannte c. 28) ist, sagt Dionys selbst c. 23. Danach ist wohl auch der Stammbaum in c. 11. 17 aus ihm entnommen.

des Zeus und der Niobe macht. So ist die Genealogie entstanden, welche Dionys. Hal. I 11. 17. mittheilt:



Pelasgos II. und seine Brüder wandern aus dem Peloponnes nach Haimonien (= Thessalien) und hier bleiben die Pelasger fünf Generationen lang sitzen, bis sie in der sechsten von den Kureten (= Aetolern) und Lelegern (= Lokrern) unter Deukalion verjagt werden. Die Namen der Nachfolger des Pelasgos II. werden wohl im wesentlichen mit den von Hellanikos gegebenen übereingestimmt haben, obwohl Dionys eine Generation mehr zählt als dieser.

Alle Angaben über die Geschichte der thessalischen Pelasger lassen dieselben den Hellenen erliegen,<sup>2</sup>) und zwar gleich den Stammvätern der letzteren, dem Deukalion und Hellen. Dadurch werden die Pelasger zu einer vorhellenischen Bevölkerung, und daraus erklärt sich ohne weiteres, dass der Mythus den Pelasgos als den ersten Menschen betrachtet. Wir haben gesehen, dass diese Anschauung in Thessalien entstanden ist.

Den Gegensatz zwischen Pelasgern und Hellenen kennt bereits die Ilias; er hat den Dichter der Patroklie veranlasst,

Diese Gleichung beruht auf dem bekannten Hesiodfragment 136 KINKEL, 141 RZACH bei Strabo VII 7, 2.

<sup>2)</sup> vgl. auch Diod. XIV 113. Nur Hieronymos (oben S. 29) bei Strabo IX 5, 22 sagt, sie seien von den Lapithen nach Italien verjagt worden. Nach schol. B und Eustath. zu Il. B 841 sind die Pelasger von den Αἰολίδες d. i. den Boeotern aus Thessalien nach Asien gedrängt; hier werden sie zugleich für Griechen erklärt.

die Pelasger unter die Bundesgenossen der Troer aufzunehmen. Die Sage, welche Deukalion oder seinen Sohn Hellen als Besieger der Pelasger nennt, hat damit die Hellenen im engeren Sinne im Auge, die Bewohner des phthiotischen Hellas. Wie weit dieser feststehende Gegensatz eine historische Thatsache enthält, würde sich höchstens ermitteln lassen, wenn die thessalischen Genealogien und die noch ganz unaufgeklärte Geschichte der Verbeitung des Hellenennamens 1) systematisch untersucht wären. Sehr denkbar ist z.B., dass wir den Einbruch der Thessaler in viel zu frithe Zeit setzen und dass etwa im achten Jahrhundert Pelasger und Phthioten noch selbständig waren und in fortwährender Grenzfehde lagen bei der ja die Hellenen (Phthioten) das Uebergewicht gehabt haben können. Bei einer derartigen Annahme würde sich die Sage sehr einfach erklären; doch ist sehr möglich, dass ihr historischer Gehalt noch weit geringer ist. Jedenfalls sind die Pelasger nicht den Hellenen Deukalions erlegen, sondern den Thessalern, die ja auch die Hellenen von Phthia, die Landsleute Achills, zwar nicht zu Knechten wie die Pelasger aber zu Unterthanen gemacht haben. Freilich gehören auch die Thessaler zu den Hellenen im späteren, umfassenden Sinne; es scheint aber nicht, dass der Pelasgersage diese Auffassung ursprunglich bereits zu Grunde liegt.

<sup>1)</sup> Sicher ist nur, dass der Name Hellas und Hellenes mit dem Volksstamme der Achaeer (in Thessalien und Achaia) in enger Verbindung steht; denn das Land der phthiotischen wie der unteritalischen Achaeer trägt den Eigennamen Hellas, letzteres mit dem unterscheidenden Zusatz "das grosse". Die Uebersetzung "Grossgriechenland" ist sehr unglücklich. Das Achaeerland in Unteritalien führt den Namen nicht im Gegensatz zu dem eigentlichen Griechenland auf der Balkanhalbinsel - das wäre sachlich absurd und sprachlich unmöglich, da der Name Hellas in der classischen Zeit niemals diesen beschränkten Sinn hat, sondern alles Hellenenland von Massalia bis zum Phasis bezeichnet — sondern im Gegensatz zu der Urheimath der Achaeer, dem thessalischen Hellas. Damit verglichen ist es allerdings "das grosse Hellas". Ist der Hellenenname in derselben Weise wie der Achaeername und wie so viele Sagenstoffe von Thessalien nach Kleinssien gekommen und hier durch die Poesie zur Gesammtbezeichnung der Nation geworden? Das ist freilich einstweilen nur eine ganz unbewiesene Hypothese; uns fehlen die Mittelglieder, um sein Aufkommen in der Literatur zu verfolgen - wie sie schon den Alten gefehlt haben.

### Sechstes Kapitel.

# Ergebnisse. Geschichte der Pelasgerfrage.

Wir haben jetzt alle Berichte, die uns über Pelasgos und die Pelasger überkommen sind, analysirt, und können daher unsere Ergebnisse zusammenfassen.

Die Pelasger sind ein griechischer Volksstamm,<sup>2</sup>) der in der thessalischen Ebene, dem "pelasgischen Argos", ansässig

<sup>1)</sup> Einige sporadische Notizen seien hier noch zusammengestellt. Dion. Hal. I 18 sagt, von den Pelasgern sei nach ihrer Zersprengung durch die Hellenen der Haupttheil über Dodona nach Spina gezogen, ein Theil dagegen nach Kreta (oben S. 49), andere nach den Kykladen, nach Hestiaeotis am Fuss des Olymp und Oeta (vgl. Herod. I 56. 57), andere nach Boeotien, Phokis, Euboea, andere an den Hellespont (resp. nach Kyzikos nach Deilochos beim schol. Apoll. Rhod. I 987) und nach Lesbos (oben S. 35, 1). Aehnlich hat offenbar schon Ephoros erzählt (Strabo IX 2, 3); die nach Boeotien gewanderten Pelasger lässt er dann von den Boeotern nach Attika gedrängt werden (oben S. 11). Delos soll nach Steph. Byz. s. v. früher unter anderen Namen auch den Namen Pelasgia geführt haben. Aehnliche Angaben mögen sich auch sonst noch finden, die ich übersehen Irgend welchen Werth wird ihnen niemand beilegen. Ganz spät und werthlos ist auch der Stammbaum Diod. IV 72, wonach Pelasgos und Ismenos nebst zwölf Schwestern die Kinder des Asopos und der Metope, der Tochter des Ladon, sind.

<sup>2)</sup> Daher finden sich die Namen Larisa und Argos wie bei den thessalischen Pelasgern auch sonst mehrfach in der griechischen Welt; Uebereinstimmung in Ortsnamen findet sich ja überall innerhalb eines einheitlichen Volksgebiets. Die Frage, ob in diesem Falle ein historischer Zusammenhang besteht, kann man aufwerfen und dabei auf das Vorkommen des Namens Larisa an der Westküste Kleinasiens Gewicht legen (vgl. die Zusammenstellung bei Strabo IX 5, 19). Aber mit den Pelasgern hat diese

war. Mit den tibrigen nordgriechischen Stämmen waren sie vermuthlich aufs nächste verwandt, wie denn die Verbindung, in der ihr Name mit dem dodonäischen Zeus steht, auf einen Zusammenhang mit den epirotischen Gebirgsstämmen hinweist. Aber der Reichthum der Ebene lockte die Nachbarn, und einem von ihnen, den Thessalern, sind sie erlegen. Ein alter Bestandtheil der Odyssee kennt Pelasger in Kreta; dorhin mag also eine Schaar von ihnen beim Einbruch der Thessaler geflüchtet oder schon vorher gewandert sein. Die Mehrzahl blieb jedenfalls im Lande und wurde zu Leibeigenen der Eroberer; aus ihr ist der Kern des Penestenstandes hervorgegangen.

Aber wenn so die Pelasger aus der Zahl der griechischen Stämme verschwanden, so blieb doch die Erinnerung lebendig, dass die Vorfahren der Bauern, welche jetzt für ihre thessalischen Herren die reichste Ebene Griechenlands pflügten, das älteste Volk Thessaliens gewesen seien. Ihren Ahnen, den Pelasgos, hatte die schwarze Erde geboren, damit ein Geschlecht sterblicher Menschen vorhanden sei, und seine Nachkommen hatten als mächtige Könige in Larisa geboten, bis sie dem neuen Volk der Hellenen erlagen.

In dieser Gestalt haben die Dichter die Sage übernommen. Alles, was weiter von den Pelasgern erzählt wird, ist das Ergebniss eines langen literarischen Processes. Hesiod versetzte den Pelasgos nach Arkadien, weil auch die Arkader für die ältesten Menschen galten, und machte ihn zum Vater des Lykaon. Der Dichter der Danaiden übertrug, wie das wohl schon in seiner Zeit nicht selten geschah, den Namen des pelasgischen Argos auf die peloponnesische Stadt, und erfand für diese einen König Pelasgos den Sohn Palaichthons. Hekataeos deutete den Namen Pelargikon, den die athenische Burgmauer trug, als "Pelasgermauer" und liess die Pelasger nach Athen kommen und von hier wieder nach Lemnos und Imbros verjagt werden, deren tyrsenische Bevölkerung er für Pelasger erklärte. Wahrscheinlich schon der Schiffskatalog und jedenfalls die Späteren versetzten die Pelasger von Larisa, welche die Patroklie auf Seiten der Troer fechten liess, nach Klein-

Frage garnichts zu thun; sie ist auch von den Alten nicht in die Pelasgerfrage hineingezogen worden.

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

asien, und nun suchte man hier ihre Spuren an der äolischen Küste, auf Lesbos und bei Kyzikos. Die Verbindung des Pelasgernamens mit Dodona gab Veranlassung, auch in Epirus Pelasger hausen zu lassen. So ist es gekommen, dass der Pelasgername überall in der griechischen Welt zu finden war.

Und nun kam die Zeit der beginnenden Geschichtsforschung. Dieselbe ist daraus hervorgegangen, dass die Ueberlieferung über die Urzeit und die Anfänge der einzelnen Gemeinwesen, wie sie das Epos bot, den fortgeschrittenen Anschauungen nach keiner Richtung mehr genügte. Man ergriff mit Eifer die Aufgabe, durch rationalistische Kritik und methodische Combination den wirklichen Verlauf der Dinge zu ermitteln und die "Wahrheit" an die Stelle der Lügen und der lächerlichen Erfindungen der Dichter zu setzen.1) Unter den Problemen, die hier vorlagen, hat von Anfang an die Frage nach der Nationalität der ältesten Bevölkerung Griechenlands und dem Ursprung des Hellenenthums einen wichtigen Platz eingenommen, und im Rahmen derselben ist auch die Pelasgerfrage nach allen Seiten eingehend discutirt worden. Hellenen sind die Nachkommen des Hellen; vor Hellen dem Sohne Deukalions kann es mithin keine Hellenen gegeben haben; was sind dann also die Volksstämme und Herrscherhäuser gewesen, welche in Arkadien, in Argos, in Attika u. s. w. vor Hellen existirten? Da bot sich, wo nicht die Ueberlieferung von fremden Einwanderern sprach, wie bei Danaos, Kadmos, Pelops, oder wo nicht ein concurrirender Name vorhanden war, wie der der Leleger, der Pelasgername von selbst. Dass die älteste Bevölkerung Griechenlands aus Pelasgern bestanden hat, ist ein im fünften Jahrhundert allgemein anerkannter Satz.

Welcher Nationalität waren die Pelasger? Hekataeos hat den einfachen und bündigen Schluss gezogen: da sie keine Hellenen waren, so waren sie Barbaren. "Den Peloponnes haben vor den Hellenen Barbaren bewohnt" sagt er (Strabo VII 7, 1 Έκαταιος μὲν οὖν ὁ Μιλήσιος περὶ τῆς Πελοποννήσου φησὶν διότι πρὸ τῶν Έλλήνων ἄκησαν αὐτὴν

<sup>1)</sup> Έκαταῖος Μιλήσιος ὧδε μυθεῖται· τάδε γράφω ὧς μοι ἀληθέα δοκέει εἶναι. οἱ γὰρ Ἑλλήνων λόγοι πολλοί τε καὶ γελοῖοι, ὡς ἐμοὶ φαίνοται, εἰσίν. Das ist die Grundstimmung der gesammten Logographie bis auf Herodot und Hellanikos.

βάοβαροι); den Haupttheil der vordorischen Bevölkerung des Peloponnes bildeten aber die Pelasger (vgl. Herod. II 171), die somit nach Hekataeos Barbaren gewesen sind.

Auch dem Aeschylos sind die Pelasger die älteste Bevölkerung Griechenlands. Zur Zeit des Königs Pelasgos gab es ja all die zahlreichen Stämme der späteren Zeit noch nicht, da die Geschichte der einzelnen Landschaften überall erst beträchtlich später beginnt. Ungetheilt gebietet er über das ganze Land bis an den Strymon und nach Perrhaebien und über den Pindos hinaus bis zu den dodonäischen Bergen; die Bewohner heissen nach ihm Pelasger. Auch das ist durchaus rationalistisch, obwohl das Epos die Dinge schon ebenso aufgefasst haben wird. Der Eponymos ist seinem Begriff nach der Ahnherr seines Volkes, dies also kann zu seiner Zeit noch nicht existirt haben; aber sobald man sich die Dinge anschaulich machen will, setzt sich der Stammvater in einen Herrscher des nach ihm benannten Volkes um. Adam und seinen Nachkommen ist es bekanntlich ganz ähnlich gegangen.

Die weitere Consequenz, dass die Pelasger Barbaren seien, hat Aeschylos nicht gezogen. Pelasgos selbst nennt mit argem Anachronismus sein Land Hellas, die Danaiden einen "unhellenischen, mit barbarischen Gewändern bekleideten Haufen" (Suppl. 234 ff.). Offenbar widersprach es der griechischen Volksanschauung durchaus, dass die Bewohner Griechenlands, die eigenen Ahnen, Nichtgriechen gewesen sollten; Herodot sagt uns ausdrücklich, dass die Pelasger [speciell die Erbauer des Pelasgikon] für Hellenen gehalten würden, und erklärt das dadurch, dass sie unter Hellenen wohnten (II 51 ὅθεν περ καὶ ἕλληνες ἤρξαντο νομισθῆναι [οἱ Πελασγοί]).

Herodot dagegen verfährt in der Pelasgerfrage consequent wie immer. Ihm sind die Dorer die einzigen reinen Hellenen — völlig correct, denn einzig bei ihnen gibt es keinen Stammbaum, der über Doros den Sohn des Hellen hinaufragte. Bei allen anderen griechischen Stämmen finden wir dagegen vorhellenische Ahnherren, wie etwa Inachos und Phoroneus in Argos, Pelasgos und Lykaon in Arkadien, Kranaos, Kekrops, Erechtheus in Athen u. s. w. All diese Stämme sind daher ursprünglich Pelasger gewesen, und ausdrücklich werden die Athener (I 56. VIII 44) und die Ionier im allgemeinen (VII 94. 95),

die Aeoler Kleinasiens (VII 95), die Arkader (I 146, vgl. II 171), ferner die Bewohner Dodonas (II 52. 56)1) als Pelasger bezeichnet, ebenso wie die Frauen von Argos zur Zeit des Danaos Pelasgerinnen waren (II 171). Also ganz Griechenland, mit geringen Ausnahmen, war ursprünglich Pelasgerland (II 56  $\tau \tilde{\eta}_{\varsigma}$ ντν Έλλάδος, πρότερον δὲ Πελασγίης καλευμένης τῆς αὐτῆς ταύτης. VIII 44 'Αθηναίοι έπλ μεν Πελασγών έγόντων την νῦν Έλλάδα καλευμένην ήσαν Πελασγοί, ονομαζόμενοι Κραναοί). Als dann Hellens Söhne zu den einzelnen Stämmen kamen. wurden dieselben in Hellenen umgewandelt, so speciell die Athener und die übrigen Ionier durch Ion (VII 94. VIII 44, vgl. II 57 und I 57). Das hellenische Volk ist aus kleinem Anfang zu einer grossen Menge von Stämmen erwachsen, weil die Pelasger<sup>2</sup>) und zahlreiche andere barbarische Stämme in dasselbe aufgingen, während die Pelasger als Barbaren nie sehr angewachsen sind (I 58).

Die Nationalität der Pelasger sucht Herodot durch eine Schlussfolgerung zu bestimmen, die früher bereits besprochen ist. Da die jetzt noch vorhandenen Reste der Pelasger [in Wirklichkeit der Tyrsener] in Cortona, Plakia und Skylake die gleiche barbarische Sprache reden, so haben, wenn man sich auf diese als Beweis berufen darf, die Pelasger eine barbarische Sprache gesprochen. Der Schluss ist unanfechtbar, aber die Prämisse, dass die Tyrsener Pelasger sind, ist falsch, wie wir gesehen haben. Der Ausdruck zeigt denn auch, wie grosse Bedenken Herodot bei seinem Resultat hat; er wird dadurch zu der abenteuerlichen Annahme gezwungen, dass grosse Stämme. wie Arkader und Ionier, ihre Sprache umgelernt haben (I 57): wenn wirklich alle Pelasger eine barbarische Sprache gesprochen haben, so hat das attische Volk, da es ein pelasgisches ist, bei der Umwandlung in Hellenen auch die Sprache umgelernt". Zugleich sehen wir aus Herodots Worten, wie viel über diese Dinge zu seiner Zeit discutirt worden ist.3)

<sup>1)</sup> Dass Herodot auch die Lelegerstadt Antandros zu einer pelasgischen macht (VII 42), weil für ihn Leleger nur ein alter Name der Karer sind (I 171), ward schon erwähnt.

<sup>2)</sup> Nach Sauppe's Conjectur (Πελασγών für πολλών der Hdschrt.).

<sup>3)</sup> Gewiss haben auch Akusilaos und Pherekydes und ebenso jeder der Horographen, wo ihnen die Pelasger in den Weg kamen, darüber geredet; doch wissen wir von ihren Ansichten nichts genaueres.

Waren die Pelasger die älteste Bevölkerung Griechenlands, so mussten bei ihnen die primitivsten Zustände geherrscht haben, so mussten andererseits auf sie die Anfänge der Cultur zurückgehen. "Die Pelasger beteten früher beim Opfer zu den Göttern, 1) aber hatten noch für keinen von ihnen einen Namen. denn sie hatten dieselben noch nicht gehört", hat man dem Herodot in Dodona erzählt (II 52). Herodot meint - so wenig weiss er von der ägyptischen Sprache — sie hätten die Namen der meisten Götter von den Aegyptern (vgl. II 171), den des Poseidon von den Libyern gelernt, einige andere (wie Dioskuren. Hera, Histia etc. II 50) selbst hinzugeftigt, von den Pelasgern hätten sie die Griechen übernommen. Es macht einen seltsamen Eindruck, dass neuere Gelehrte diese und ähnliche Dinge<sup>2</sup>) ganz ernsthaft als uralte Tradition behandelt und in demselben Stil und zum Theil in noch kindlicherer Weise weiter ausgesponnen haben. Alles was in den neueren Werken von pelasgischer Einfachheit, pelasgischen Götterdiensten, pelasgischer Cultur, pelasgischen Mauern (einer aus dem Pelargikon herausgesponnenen modernen Erfindung3)) zu lesen ist, trägt diesen Charakter, und es verlohnt sich wirklich nicht, sich auch nur einen Augenblick dabei aufzuhalten.

Nach Herodot kam Hellanikos. Er hatte sich zur Aufgabe gestellt, die gewaltige Masse der Nachrichten, welche die Ueberlieferung über die Urgeschichte Griechenlands bot, zu einer wohlgeordneten und in sich zusammenhängenden Geschichte zu verarbeiten und den Verlauf derselben bis in die Gegenwart hinabzuführen. Die Stammbäume des Phoroneus und des Deukalion, die attische Königsliste, vor allem aber das Verzeichniss der argivischen Herapriesterinnen mit ihren Jahrzahlen boten ihm den Faden, auf den die einzelnen Be-

<sup>1)</sup> Daran knüpft Herodot seine Etymologie von  $\vartheta \epsilon o l$  (ὅτι κόσμφ  $\vartheta \dot{\epsilon} \nu \tau \dot{\epsilon} \zeta$  τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον), die er den Pelasgern zuschreibt, indem er dabei vergisst, dass dieselben nach seiner Ansicht eine barbarische Sprache redeten.

<sup>2)</sup> Dazu gehört, dass die Pelasger von den Phönikern die Schrift übernommen haben (Diod. III 67); sie haben sie dann weiter nach Latium gebracht (Plin. VII 193).

<sup>3)</sup> Die Alten wissen nur von kyklopischen und von tyrsenischen Mauern, welche letzteren aus dem Worte  $\tau \dot{v} \rho \sigma \iota \varsigma$  herausetymologisirt sind (Dion. Hal. I 26. schol. Lykophr. 717).

gebenheiten nach kritischer (d. h. rationalistischer) Sichtung aufgereiht wurden. Er hat seine Aufgabe, wenn wir uns einmal auf den Standpunkt seiner Zeit stellen, nicht ohne grosses Geschick durchgeführt. Freilich gehörte dazu vor allem eine für unseren Geschmack entsetzliche Nüchternheit, bei der alle Poesie aus den alten Erzählungen systematisch ausgetrieben wurde.1) Jedes Wunder wurde sorgfältig gestrichen, die alten Heroen und Eponymen wurden zu langweiligen Königen, die sich benahmen wie die Machthaber der Gegenwart, nur natürlich ein gut Theil kindischer. Wo Widersprüche vorlagen, wo das System nicht stimmte, musste oft energisch eingegriffen werden; durch Statuirung mehrerer gleichnamiger Persönlichkeiten, durch Combinirung neuer Stammbäume, durch gründliche Umwandlung alter Erzählungen hat Hellanikos sich geholfen. Mit Unrecht hat man ihm in neuerer Zeit daraus einen Vorwurf gemacht; wie konnte er anders handeln? Aber das ist richtig, dass alle Nachrichten, die durch ihn hindurch gegangen sind, - und das ist weit mehr als die Fragmente lehren oder als sich in jedem einzelnen Falle mit Sicherheit beweisen lässt - für uns aufs ärgste entstellt sind. Besässen wir nur seine Darstellung, so würden wir dem griechischen Mythus ungefähr ebenso rathlos gegenüberstehen wie dem hebräischen, wenn uns hier nur die Bücher der Chronik erhalten wären.

Aber durch seine nüchterne Gelehrsamkeit hat Hellanikos einen ausserordentlichen Erfolg erzielt. Sein Werk entsprach so recht den Bedürfnissen der Zeit und brachte die Forschung auf diesem Gebiet in allem wesentlichen zum Abschluss. An sein chronologisches System hat Thukydides angeknüpft, und die Wirkung desselben reicht bis in die mythologischen Wandtafeln der Kaiserzeit. Auf die Auffassung der Späteren von der Mythenzeit hat Hellanikos direct und indirect mindestens den gleichen Einfluss geübt, wie Ephoros für die historische Zeit. Auch wo man von ihm abwich, basirte man auf seinen Annahmen.

Hellanikos ist nun auch in der Pelasgergeschichte für die

Man vgl. z. B. die Geschichte von den drei Sühnen des Triopas oben S. 97.

Späteren massgebend gewesen. Sie sind ihm wie dem Herodot ein von den Hellenen völlig gesondertes Volk. Seine Heimath ist der Peloponnes, wo der Pelasgername nach ihm zuerst in Argos entsteht. Von hier wandern sie, als aus der Verschmelzung der Urbevölkerung mit den Aegyptern die neue Nation der Danaer hervorgeht, unter Pelasgos II. nach Thessalien und gründen ein mächtiges Reich. Dasselbe wird durch Deukalion und die Hellenen zersprengt, und nun zerstreuen sich die Pelasger in alle Winde.1) Der Haupttheil aber geht nach Italien hinüber; aus ihm geht die tyrsenische (etruskische) Nation hervor. "Unter König Nanas wurden die Pelasger von den Hellenen verjagt, liessen am Flusse Spines am ionischen Meerbusen ihre Schiffe zurück und nahmen die Stadt Kroton (Cortona) im Binnenlande. Von hier aus haben sie das jetzt Tyrsenien (Etrurien) benannte Land besiedelt" (Hellanikos bei Dion. Hal. I 28). Dass diese Erzählung nicht unabhängig ist von Herodots Angabe "die Pelasger, welche oberhalb der Tyrsener die Stadt Kroton bewohnen und ehemals Nachbarn der Dorer waren — damals aber bewohnten sie das Land, das jetzt Thessaliotis heisst" (I 57), liegt auf der Hand, und ebenso dass Herodot auch hier älter ist als Hellanikos. Dieser macht alle Etrusker, nicht blos die von Cortona, zu Pelasgern, während Herodot die Pelasger von den aus Lydien abgeleiteten Etruskern scharf sonderte. Hätte Herodot die Ansicht des Hellanikos gekannt, so musste er nothwendig gegen dieselbe polemisiren.2) Hellanikos ist derjenige, welcher zuerst aus der Identificirung der attisch-lemnischen Tyrsener mit den Pelasgern die Consequenz gezogen und die Etrusker insgesammt für Pelasger erklärt hat. Durch ihn sind die Pelasger in die italische Ethnographie eingeführt worden - denn die zahme Ansetzung von Pelasgern in Cortona bei Herodot, die noch dazu von den Späteren aus seinem Text herauscorrigirt ist, will

<sup>1)</sup> Im einzelnen hat Hellanikos dies gewiss in ganz analoger Weise ausgeführt wie die Späteren. So kommen die Pelasger nach Athen, Kreta, Kleinasien u. s. w.

<sup>2)</sup> Die meines Wissens zuerst von Wilamowitz erkannte Thatsache, dass Hellanikos jünger ist als Herodot, bestätigt sich immer aufs neue. Von dem historischen System des Hellanikos findet sich bei Herodot ebenso wenig eine Spur wie von seiner Zeitrechnung.

nicht viel besagen. Wie die Pelasger in Italien weiter gewuchert haben, das im einzelnen zu verfolgen wird man mir hoffentlich erlassen¹); irgend ein besonderes Resultat (ausser für die Geschichte der späteren Historiographie) ist ja dabei nicht zu gewinnen. Nur das sei noch erwähnt, dass um dieselbe Zeit die Pelasger auch von anderer Seite nach Italien eingeführt sind: Pherekydes hat (ob im Anschluss an einen Vorgänger, wissen wir nicht) unter Lykaons Söhne den Oinotros und den Peuketios aufgenommen und sie nach Unteritalien auswandern lassen (Dion. Hal. I 13), und so sind auch Oenotrer und Peuketier zu Pelasgern geworden.²)

Dass Hellanikos die Pelasger als Barbaren betrachtete so gut wie Herodot, ist unzweifelhaft. Dagegen ist Thukydides zu der von Aeschylos vertretenen Ansicht zurückgekehrt. Seine tiefdringende geschichtliche Auffassung offenbart sich auch darin, dass er Bevölkerung und Namen zu trennen weiss: "Die Geschichte lehrt, dass vor dem troischen Krieg Hellas kein gemeinsames Unternehmen ausgeführt hat; ja selbst dieser Name, so meine ich, umfasste damals noch nicht die Gesammtheit, sondern vor Hellen dem Sohne Deukalions existirte diese Bezeichnung überhaupt noch nicht, vielmehr hiessen sie nach Stämmen und vor allem war der Pelasgername weit verbreitet; als aber Hellen und seine Söhne in Phthiotis zu Macht gelangt waren und man sie um bestimmter Vortheile willen in die tibrigen Gemeinden herbeirief, da gewann durch die Bertihrung mit denselben bei den einzelnen Gemeinden der Hellenenname immer mehr die Ueberhand. Und doch dauerte es noch lange, bis er bei allen herrschend wurde. Das beweist vor allem Homer" u. s. w. (I 3). Thukydides glaubt also wie Herodot und wie konnte er anders den Zeugnissen des Epos und der

Ich will nur noch erwähnen, dass nach einer Version bei Plutarch Rom. 1 die Pelasger auch die Gründer Roms sind.

<sup>2)</sup> Den Oinotros kennt auch Pausan. VIII 3, 5. Vgl. Plin. III 71 ager Lucanus Bruttiusque ... tenuerunt eum Pelasgi, Oenotri, Itali, Morgetes, Siculi etc. Antiochos von Syrakus (bei Dion. Hal. I 12) kannte diese Combination offenbar noch nicht. An dieselbe schliesst die Angabe bei Steph. Byz. s. v. Xloc, dass bei den Italioten (d. h. den unteritalischen Griechen) die Pelasger (d. h. die einheimische oenotrische Bevülkerung) eine dienende Stellung eingenommen hätten, wie die Heloten bei den Spartanern u. s. w. — eine Notiz, auf die Niebuhr so kühne Schlüsse gebaut hat.

Stammbäume gegenüber —, dass der Pelasgername in Griechenland weithin verbreitet war; aber sie sind ihm von den Helenen nicht verschieden, nur den Namen hat die Bevölkerung gewechselt.

Damit ist die Geschichte der Pelasgerfrage eigentlich beendigt; denn zwischen den Ansichten des Herodot und Hellanikos auf der einen, des Aeschylos und Thukydides auf der anderen Seite haben alle späteren Forscher alter und neuer Zeit hin- und hergeschwankt, so viel sie auch das Detail modificirt haben. Nur Ephoros erfordert noch ein kurzes Wort.

Zwar nicht die historische Darstellung, aber die historische Kritik hat in Thukydides einen Höhepunkt erreicht, zu dem sie im Alterthum nie wieder und auch in neuerer Zeit seit NIE-BUHR, der die Geschichtsforschung wieder auf Thukydides' Standpunkt zurückgeführt hat, nur bei ganz vereinzelten Forschern gelangt ist.1) Die grosse Erkenntniss, dass sich auf mundliche Ueberlieferungen und epische Erzählungen eine geschichtliche Darstellung schlechterdings nicht aufbauen lässt und dass uns einzig tibrig bleibt, unter Verzicht auf die Ermittelung des Einzelherganges ein allgemeines Bild der Entwickelung und namentlich ihrer culturgeschichtlichen Seite zu gewinnen, diese Erkenntniss steht dem Thukvdides völlig fest. Wäre er ein Gelehrter gewesen wie Hellanikos, hätte er seine ganze Kraft der Erforschung der Vergangenheit zugewendet, so würde er auch im einzelnen vielfach die Ergebnisse der modernen Kritik vorweg genommen haben. Sn entnimmt er das äussere Gerippe der Hergänge dem Hellanikos und anderen



<sup>1)</sup> Dass wir durch die angestrengte Arbeit Vieler bei den einzelnen Resultaten oft weiter gelangt sind als Thukydides oder Niebuhr oder Ottfried Müller, ist kein Wunder. Aber wer glaubt Thukydides tiberlegen zu sein, weil er gelernt hat, dass die naive Art der Sagenbehandlung, wie sie z. B. I 9 enthält, nicht haltbar ist, oder weil er auf homerische Zeugnisse (εἴ τ $\varphi$  i καν ος τεκμηριωσαι setzt Th. hinzu) weniger Gewicht legt oder wenigstens sich einbildet weniger Gewicht zu legen als Th., der zeigt nur, wie wenig er Thukydides zu verstehen und zu würdigen im Stande ist. In der That finden sich in den ersten zwanzig Kapiteln des ersten Buches bereits alle die Grundsätze und Methoden angewendet, nach denen wir verfahren oder wenigstens zu verfahren suchen — wobei wir uns im einzelnen dem Banne der Ueberlieferung oft genug ebenso wenig entziehen können wie Thukydides.

Vorgängern und gibt aus sich selbst heraus nur eine kurze Skizze des allgemeinen Herganges der Entwickelung, die für alle Zeiten ihrem Inhalt nach — formell ist Thukydides hier wie so vielfach der Sache nicht völlig Herr geworden, weil er keine dem Stoff entsprechende Form gefunden hat, um das, was er auf dem Herzen hat, im Rahmen seines Werkes zu sagen!) — zu den grossartigsten Schöpfungen der Geschichtsschreibung gehört.

Thukydides hat keinen Nachfolger gefunden, der seine Gesichtspunkte sich anzueignen fähig gewesen wäre. Aber die von ihm so scharf betonte Unzuverlässigkeit der älteren Ueberlieferung empfand man doch allgemein und stellte auch ganz richtige kritische Grundsätze auf (Ephoros fr. 2. 3). Nur versuchte man garnicht, dieselben auf den einzelnen Fall anzuwenden, worauf doch bei historischer Forschung alles ankommt. sondern begann sofort, aus den willkührlich und rationalistisch zurechtgemodelten und unkritisch mit einander combinirten Bestandtheilen der Ueberlieferung einen Neubau aufzuführen, der den späteren Generationen sehr imponirt hat, für uns aber völlig unbrauchbar ist.2) Freilich liess sich diese Methode nur auf die der authentisch überlieferten Geschichte zunächst liegende eigentlich historische Zeit anwenden. Ephoros hat dieselbe von der dorischen Wanderung, mit der die zu seiner Zeit bestehende Gestaltung der Dinge beginnt, Eratosthenes und die ihm folgen, vom troischen Kriege datirt. In der Kaiserzeit ist sogar

2) Neuere Gelehrte sind vielfach ganz ebenso verfahren. Typisch

für diese Art sind z. B. CURTIUS und LANGE.

<sup>1)</sup> Jeder neuere und jeder spätere antike Schriftsteller würde das Werk mit einer kurzen Skizze der älteren Entwickelung begonnen haben, von den Perserkriegen an ausführlicher geworden sein und so den Uebergang zu den Ursachen des peloponnesischen Krieges gefunden haben. Aber Thukydides fühlt sich verpflichtet gleich mit seinem Gegenstand zu beginnen; und so findet er für das, was er über die ältere Geschichte zu sagen hat, nur Raum, indem er es zu dem Nachweis benutzt, die alten Kriege seien von kleineren Dimensionen gewesen als der peloponnesische. In Wirklichkeit ist das nur ein Vorwand, und zwar ein recht ungeschickter; denn er bietet doch nur für einen kleinen Theil des Inhalts der ersten zwanzig Kapitel die Motivirung und führt zu einer wenig glücklichen Disposition des Materials. In gleicher Weise erklärt es sich, dass die Pentekontaetie als Episode nach den kerkyräischen und potidäatischen Händeln eingelegt ist. Ganz ebenso ist auch V 26 zu beurtheilen.

eine Richtung aufgekommen, welche als Vorgängerin Grote's den Beginn der historischen Zeit bis auf die erste Olympiade hinabrückte. Was über den jedesmaligen Ausgangspunkt hinauslag, also den Haupttheil dessen, was Hellanikos so eingehend verarbeitet hatte, gab man Preis, an die Stelle der von Thukydides geforderten Kritik trat wie gewöhnlich eine unfruchtbare Skepsis.

Diesem Standpunkt entspricht es, dass für Ephoros die Pelasgerfrage geringe Bedeutung hat; sie liegt jenseits seines Ausgangspunktes, und wenn er auch auf die Dinge vor der dorischen Wanderung in Excursen vielfach eingegangen ist, so hat er doch auf eine zusammenhängende einheitliche Darstellung derselben verzichtet. Daher hat er denn auch von den Pelasgern nur kurz gehandelt. Im allgemeinen schliesst er sich an Hellanikos an. Ihre Heimath ist ihm der Peloponnes, allerdings nicht Argos, sondern auf Grund des hesiodeischen Zeugnisses Arkadien; aber auch die ganze Halbinsel hiess Pelasgia. Sie waren ein kriegerisches Volk und haben grosse Züge unternommen und dadurch ihr Ansehen und ihren Namen weithin verbreitet, nach Kreta, Thessalien, Dodona. Viele halten auch die epirotischen Stämme für Pelasger, und geben einer ganzen Anzahl von Heroen den Namen Pelasgos, nach denen viele Stämme den Namen Pelasger erhalten haben (πολλοί δὲ καὶ τὰ Ἡπειρωτικὰ ἔθνη Πελασγικὰ εἰρήκασιν . . . Πελασγούς τε πολλούς καὶ τῶν ἡρώων ὄνομα καλέσαντες, οδ ΰστερον ἀπ΄ έκείνων πολλά των έθνων επώνυμα πεποιήκασι), so die Bewohner von Lesbos und die kleinasiatischen Pelasger (Strabo V 2, 4; vgl. oben S. 35, 1). Was Ephoros von den Pelasgern in Boeotien und Attika berichtete, ward schon erwähnt; an der Zersprengung in Thessalien durch die Hellenen wird auch er festgehalten haben. Leider wissen wir nicht, wie er über das Verhältniss der Pelasger zu den Etruskern dachte, und ebenso wenig ob er die Pelasger wie Strabo für Barbaren oder für einen griechischen Stamm gehalten hat.

Die Ansichten der Späteren aufzuzählen ist zwecklos; wir müssten dann an Dionys von Halikarnass und Strabo gleich die modernen Hypothesen anschliessen. Sie alle gehen davon aus, dass sie die Angaben des Aeschylos, des Herodot, des Thukydides als authentische Ueberlieferung betrachten und dieselben

acceptiren, verwerfen oder so lange hin- und herzerren, bis etwas herauskommt, was zu dem jeweiligen System passt, dass sie die wirren Nachrichten über die Pelasger, welche die alte Literatur anfüllen, zusammentragen und bald so bald so combiniren, dass sie aus allgemeinen Erwägungen, aus Etymologien, religiösen und ethnographischen Hypothesen neues Material hinzuzugewinnen suchen. Es war die Hauptaufgabe unserer Untersuchung, zu zeigen, dass alle diese Versuche, mögen sie noch so geistreich sein, methodisch falsch sind, dass ihre ganze Grundlage unbrauchbar ist. Aeschylos und Herodot, Hellanikos und Thukydides wussten über die Pelasger nicht mehr als wir. Wir kennen, von Kleinigkeiten abgesehen, das gesammte Material, das ihnen zur Beurtheilung der Pelasgerfrage zur Verfügung stand. Ihre Ansichten, weit entfernt davon, Ueberlieferung zu sein, sind Hypothesen, Lösungsversuche des Problems, die genau so viel oder so wenig werth sind wie die Hypothesen moderner Forscher. Zu ermitteln, welches Material ihnen vorlag, und dieses auf seinen Werth zu prüfen, ist die Aufgabe, die eine wirklich brauchbare Untersuchung über die Pelasger zu lösen hat. Ob die Resultate stichhaltig sind, zu denen uns diese Untersuchung geführt hat, müssen andere prüfen. Aber das darf gefordert werden, dass man denselben Weg einschlage, den wir gegangen sind, dass man an die wahren Quellen herangehe und uns nicht Herodot oder Aeschylos als Autorität vorhalte, wo es sich um Homer und Hesiod handelt. Ethnologische, historische, philologische Dilettanten werden auch in Zukunft ebenso viele wilde Combinationen über die Pelasger vortragen wie bisher; sollte aber die Hoffnung zu kühn sein, dass für den engen Kreis wissenschaftlicher Forscher die Pelasgerfrage eine einfache Gestalt angenommen hat, ja dass in Zukunft dies Problem, welches länger als zwei Jahrtausende hindurch die wissenschaftliche Welt gequalt hat, als ein Phantom anerkannt wird?

Die Herkunft der Ionier und die Ionsage.

## Die Herkunst der Ionier und die Ionsage.1)

Es gibt wohl wenige Schriftsteller, deren Erklärung so vielen Missverständnissen ausgesetzt ist, wie Herodot. Nicht dass seine Darstellung formell oder inhaltlich grössere Schwierigkeiten böte; aber es wird dem modernen Leser schwer, sich in eine Auffassungsweise und in einen sprachlichen Ausdruck hineinzuleben, die noch nicht unter dem Einfluss der modernen Denkweise und der ausgebildeten Kunstsprache stehen, welche die Sophisten geschaffen haben. Eine Fülle von seltsamen Irrthümern pflanzt sich aus einem Werk ins andere fort, ohne dass die gelegentlichen Widerlegungen sie zu beseitigen vermögen. Dass Herodot den Pythagoras Έλλήνων ού τὸν ἀσθενέστατον σοφιστήν nennt (IV 95), soll eine Geringschätzung des Pythagoras ausdrücken, während man schon aus I, 29, wo Herodot die sieben Weisen und unter ihnen den Solon als σοφισταί bezeichnet, hätte lernen können, dass ihm σοφιστής nichts anderes ist als σοφός. Nannten sich doch die Vertreter der "Erkenntniss" im fünften Jahrhundert selbst so.2) Erst

<sup>1)</sup> Zuerst gedruckt in Philologus N. F. II 1889, 268 ff., unter dem Titel "Herodot tiber die Ionier".

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend ist der Wandel, den der Begriff der  $\sigma o \varphi l \alpha$  vom sechsten Jahrhundert zum fünften durchgemacht hat. Im sechsten Jahrhundert fasste der Volksmund diejenigen Staatsmänner (ein einsichtsvoller Staatsmann war nach Herod. I 170 auch Thales, trotz der Anekdoten bei Plato und Aristoteles), welche sich durch Einsicht vor allen andern auszeichneten, unter dem Namen der sieben  $\sigma o \varphi o l$  zusammen; im fünften, dem Zeitalter der Sophistik, wurde der Begriff der  $\sigma o \varphi l \alpha$  auf die theoretische Erkenntniss beschränkt und so ist es gekommen, dass die alten Staatsmänner, wie Pittakos, Bias, Thales, in weltflüchtige Forscher umgewandelt wurden (Plato, Hippias maior 281).

## Die Herkunst der Ionier und die Ionsage.1)

Es gibt wohl wenige Schriftsteller, deren Erklärung so vielen Missverständnissen ausgesetzt ist, wie Herodot. Nicht dass seine Darstellung formell oder inhaltlich grössere Schwierigkeiten böte; aber es wird dem modernen Leser schwer, sich in eine Auffassungsweise und in einen sprachlichen Ausdruck hineinzuleben, die noch nicht unter dem Einfluss der modernen Denkweise und der ausgebildeten Kunstsprache stehen, welche die Sophisten geschaffen haben. Eine Fülle von seltsamen Irrthümern pflanzt sich aus einem Werk ins andere fort, ohne dass die gelegentlichen Widerlegungen sie zu beseitigen vermögen. Dass Herodot den Pythagoras Έλλήνων ού τὸν ἀσθενέστατον σοφιστήν nennt (IV 95), soll eine Geringschätzung des Pythagoras ausdrücken, während man schon aus I, 29, wo Herodot die sieben Weisen und unter ihnen den Solon als σοφισταί bezeichnet, hätte lernen können, dass ihm σοφιστής nichts anderes ist als σοφός. Nannten sich doch die Vertreter der "Erkenntniss" im fünften Jahrhundert selbst so.2) Erst

<sup>1)</sup> Zuerst gedruckt in Philologus N. F. II 1889, 268 ff., unter dem Titel "Herodot tiber die Ionier".

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend ist der Wandel, den der Begriff der  $\sigma o \varphi l \alpha$  vom sechsten Jahrhundert zum fünften durchgemacht hat. Im sechsten Jahrhundert fasste der Volksmund diejenigen Staatsmänner (ein einsichtsvoller Staatsmann war nach Herod. I 170 auch Thales, trotz der Anekdoten bei Plato und Aristoteles), welche sich durch Einsicht vor allen andern auszeichneten, unter dem Namen der sieben  $\sigma o \varphi o l$  zusammen; im fünften, dem Zeitalter der Sophistik, wurde der Begriff der  $\sigma o \varphi l \alpha$  auf die theoretische Erkenntniss beschränkt und so ist es gekommen, dass die alten Staatsmänner, wie Pittakos, Bias, Thales, in weltflüchtige Forscher umgewandelt wurden (Plato, Hippias maior 281).

die Sokratiker haben den Ausdruck in Misseredit gebracht: sie rühmten sich eben nicht mehr, im Besitze der Erkenntniss zu sein, sondern nur, nach ihr zu streben. Ebenso hat man darin eine Geringschätzung gesehen, dass Herodot den Hekataeos ständig λογοποιός nennt, weil dies Wort oder das damit identische λογογράφος in späterer Zeit im Gegensatz zum eigentlichen Historiker gebraucht worden ist. Aber zu Herodots Zeit ist es der ganz correcte, allgemein tibliche Ausdruck für jeden, der λόγους ποιεί, auch für Aesop (II 134). Herodot hat sich zweifellos selbst so genannt, wie denn Thukydides (II 21 λογογράφοι) und Ktesias (Phot. cod. 72 init. λογοποιός) 1) ihn so nennen. Und welchen Missbrauch hat man mit dem Worte λόγος bei Herodot getrieben. Namentlich von quellenkritischer Seite aus hat man ihm willkührlich eine engbegrenzte Bedeutung aufzuzwingen gesucht, während es nie etwas anderes heisst als "Erzählung"?), wobei genau wie bei dem deutschen Wort je nach Umständen der Gedanke an den Inhalt der Erzählung, die Ueberlieferung, oder an die Form, die Darstellung, mehr in den Vordergrund tritt. Ein anderes Missverständniss ist, dass Herodot durch die Bemerkung, Thales sei seiner Abstammung nach ein Phöniker (άνέχαθεν γένος ἐών Φοτνιξ Ι 170). diesen habe herabsetzen wollen. Dann müsste er auch mit der Behauptung, dass die dorischen Könige ägyptischen Ursprungs seien (VI 53 ff.), den Herakliden einen Hieb versetzen. In Wirklichkeit haben wir es nur mit Folgerungen zu thun, die jedermann aus den Stammbäumen ziehen musste und gezogen hat. Die Herakliden sind Aegypter, weil Danaos aus Aegypten kam, Thales ist phönikischen Ursprungs, weil er einem der kadmeischen Adelsgeschlechter entstammte, die bei der Besiedelung Ioniens nach Kleinasien ausgewandert waren (Her. I 146; Thales war ein Thelide, deren kadmeischen Ursprung auch Diog. Laert. I 22 bezeugt).3) Die Angabe ist mithin grade umgekehrt eine Anerkennung der adligen Abstammung des Thales.

<sup>1)</sup> Photios meint allerdings, der Ausdruck enthalte einen Tadel; das ist aber offenbar nur ein Missverständniss.

<sup>2)</sup> An die Ungeheuerlichkeit, dass SAYCE bei Herodot I 1. II 3 und sonst  $\lambda \acute{o} \gamma \iota o \varsigma$  durch Prosaiker übersetzt, sei hier nur kurz erinnert.

<sup>3)</sup> Neuerdings hat DIELS Archiv f. Gesch. der Philosophie II 165 ff. den Thatbestand richtig klar gelegt. Auch darin hat er Recht, dass der

Ein analoges Missverständniss ist es, wenn man aus Herod. I 143 ganz allgemein gefolgert hat, es habe im fünften Jahrhundert für eine Schande gegolten, ein Ionier zu sein. BECHTEL meint sogar, Herodot nenne Halikarnass eine dorische Stadt, während man in ihr doch nach Ausweis der Inschriften ionisch sprach,1) weil er nicht Gefahr laufen wollte, als Ionier zu gelten, da er I 143 schreibt: καὶ νῦν φαίνονταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν |τῶν Ἰώνων| ἐπαιογύνεσθαι τῷ ὀνόματι.2) Aber ist es nicht ein geradezu ungeheuerlicher Gedanke, dass im fünften Jahrhundert die Ionier sich ihres Namens geschämt hätten, in einer Zeit, wo das Ionierthum auf allen Gebieten die Führerschaft in der griechischen Welt behauptete und sich zum entscheidenden Kampf gegen die Dorer anschickte? Haben denn die Athener sich der Abstammung von Ion geschämt? Haben sie nicht vielmehr bei jeder Gelegenheit ihr Ionierthum betont? Es ist wirklich unnöthig, weitere Worte darüber zu verlieren. vierten Jahrhundert, nach dem Siege Spartas, könnte man ein derartiges Urtheil allenfalls begreifen, doch in der Zeit findet sich davon keine Spur. Aber bei Herodot, dem Parteigänger Athens, müsste man geradezu einen Anfall von Geistesabwesenheit annehmen, wenn die Stelle wirklich das enthielte, was man sie besagen lässt.

Das besagt sie denn auch in keiner Weise. Herodot berichtet "die übrigen Ionier und [besonders] die Athener haben

Name von Thales' Vater, Examyes, karisch ist. Dagegen sucht auch er noch in Herodots Angabe viel zu viel, wenn er meint, die Zeitgenossen und Herodot hätten in Thales' Lehren einen Einfluss der orientalischen Cultur erkannt, und deshalb um so eher an seine phönikische Abstammung geglaubt. — Die weitere Angabe des Diog. Laert. ἐπολιτογραφήθη δὲ ἐν Μιλήτφ, ὅτε ἦλθε σὺν Νειλέφ ἐκπεσόντι Φοινίκης, die DIELS nicht erklären kann, muss in der Quelle folgendermassen gelautet haben: "Thales' Geschlecht stammte von einem Ahnherrn, der mit Kadmos Phoenikien verlassen hatte; ein Nachkomme desselben nahm mit Neileus, dem Oekisten Milets, an der ionischen Wanderung Theil und gewann so das milesische Bürgerrecht". Die weitere Angabe ὡς δ' οἱ πλείους φασὶν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους λαμπροῦ ist völlig correct, steht aber nicht etwa mit der kadmeischen Abstammung in Widerspruch, wie Diogenes meint.

<sup>1)</sup> In Wirklichkeit ist der Grund einfach der, dass Halikarnass trotz seiner ionischen Sprache doch keine Ionierstadt war.

<sup>2)</sup> Die Inschriften des ionischen Dialekts (Abh. Gött. Ges. der W. XXXIV 1887) S. 140.

den Namen vermieden (Equyor) und wollen nicht Ionier genannt sein, sondern auch jetzt noch scheinen mir die meisten von ihnen sich des Namens zu schämen; 1) die zwölf Städte aber, von denen ich rede, waren stolz auf den Namen und gründeten sich ein eigenes Heiligthum, das sie Panionion nannten, und beschlossen an ihm keinem von den anderen Ioniern Theilnahme zu gewähren (auch hat ausser den Smyrnaeern Niemand darum gebeten); ähnlich wie die [asiatischen] Dorer u. s. w. . . . Zwölf Städte aber haben die Ionier meiner Meinung nach angelegt und mehr nicht aufnehmen wollen, weil sie auch, als sie im Peloponnes wohnten, in zwölf Theile zerfielen. . . . Deshalb haben die Ionier zwölf Städte angelegt. Denn zu behaupten, dass sie mehr Ionier seien als die übrigen Ionier oder etwas besseres seien, wäre grosse Thorheit. Denn unter ihnen bilden Abanten aus Euboea nicht den geringsten Bestandtheil, die mit Ionien nicht einmal dem Namen nach etwas zu thun haben, und Minyer aus Orchomenos sind unter sie gemischt und Kadmeer und Dryoper und versprengte Phoker und Molosser und arkadische Pelasger und Dorer von Epidauros und viele andere Stämme sind unter sie gemischt; und die unter ihnen, die vom Prytaneion in Athen gekommen sind und sich für die ächtesten (γενναιότατοι) der Ionier halten, diese haben ihre Frauen in die Ansiedlung nicht mitgenommen sondern sich karische Weiber genommen.... Und sie haben sich Könige gesetzt, die einen Lykier, die von Glaukos dem Sohne des Hippolochos abstammen, die anderen Kaukonen aus Pylos von Kodros, Melanthos' Sohn, einige auch beide zusammen. Aber da sie nun einmal an dem Namen mehr festhalten als die anderen Ionier, so mögen sie meinetwegen auch die reinen Ionier (οἱ καθαρῶς γεγονότες Ἰωνες) sein. Es sind aber Ionier alle die, welche aus Athen stammen und das Apaturienfest feiern, und das thun alle ausser den Ephesiern und Kolophoniern, die allein von den Ioniern die Apaturien nicht feiern, und zwar um eines Mordes willen."

Das Problem, welches Herodot zu lösen sucht, ist folgendes. "Ionier sind die Nachkommen Ions" (Arist. metaph. IV 28).

Besser noch würde der Sinn von φαίνονταί μοι ἐπαισχύνεσθαι wiedergegeben durch die Uebersetzung "benehmen sich die meisten, als ob sie sich des Namens schämten".

In erster Linie müssten mithin die Athener sich Ionier nennen, bei denen Ion lebte (und die denn auch nach der theoretischen Geschichtsconstruction in der Urzeit einmal diesen Namen geführt haben Her. VIII 44 u. s. w.) und von denen die übrigen Ionier ausgegangen sind. In Wirklichkeit aber erkennen sie und ebenso die Inselbewohner wohl an, dass sie zu den Ioniern gehören, aber als Ethnika führen sie ganz andere Namen: Niemand bezeichnet im gewöhnlichen Leben einen Mann aus Athen als Ionier. Dagegen bei den Colonisten in Kleinasien ist dieser Name lebendig, ihr Land heisst Ionien; und doch sind gerade unter ihnen zahlreiche Geschlechter (wie z. B. das des Thales), die ihren Stammbaum nicht auf Ion und Athen zurückführen, sondern auf ganz andere, nicht ionische Stämme. Und nicht einmal die, welche von Vaterseite her wirkliche Ionier sind, haben reines Blut. Wie kommt es also, dass gerade hier der Ioniername so fest haftet, während die anderen, die so viel besseren Anspruch darauf haben, ihn nicht führen?

Herodot weiss keine andere Antwort darauf zu geben, als dass die Athener und die Uebrigen den Namen aus irgend einer Idiosynkrasie verschmähen,1) dass sie sich seiner schämen, während die Ionier der zwölf Städte ihn fast widerrechtlich usurpirt haben. Selbst in der Gegenwart, wo durch den Aufschwung Athens der ionische Stamm zu so grossem Ansehen gelangt ist und der Ioniername weit öfter genannt wird als früher (wo z. B. die kleinasiatischen Aeoler im officiellen Sprachgebrauch Athens von ihm völlig mitverschlungen werden), will er doch ausserhalb Ioniens nicht recht Wurzel schlagen: "aber auch jetzt noch - im Gegensatz zu der Zeit des Kyros, von der eben vorher die Rede war, und von der Herodot sagt. dass "damals, in einer Zeit allgemeiner Schwäche des Hellenenthums, die Ionier unter allen Hellenen die schwächsten gewesen seien, da es ausser Athen keine ionische Stadt von (politischer) Bedeutung gab" - schämen sich offenbar die meisten von

<sup>1)</sup> Daher meint Herodot auch V 69, Kleisthenes habe in Athen die vier nach Ion's Söhnen benannten Phylen abgeschafft und die zehn neuen Phylen eingeführt "aus Abneigung gegen die Ionier, damit Athener und Ionier nicht dieselben Phylen hätten" (δοκέειν ἐμοὶ καὶ οὖτος [mit Rücksicht auf I 143] ὑπεριδών "Ιωνας, ἵνα μὴ σφίσι αἱ αὐταὶ ἔωσι φυλαὶ καὶ "Ιωσι).

ihnen des Namens" (ἀλλὰ καὶ τὖν φαίνοτταί μοι οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι) — natürlieh, denn die Athener heissen nach wie vor Athener, nicht Ionier. Man sieht, der Satz besagt genau das Gegentheil von dem, was man allgemein aus ihm herausliest.

Herodot konnte eine andere Lösung nicht geben; er steht im Banne der genealogischen Ueberlieferung, die für ihn, wenn man die Wundergeschichten herausstreicht oder vielmehr richtig, d. h. rationalistisch, deutet, unverbrüchliche Wahrheit ist. Wir werden uns seiner Erklärung nicht anschliessen. Aber das Problem existirt in der That: es ist die Frage nach dem Ursprung des Ioniernamens und des Ionierthums. Es zeugt für den historischen Sinn Herodots, dass er es aufgeworfen hat.

Unsere Antwort wird genau umgekehrt ausfallen müssen, wie die Herodots. Der Ioniername ist da aufgekommen, wo er zu allen Zeiten allein lebendig gewesen ist, in Ionien.1) Vor der Besiedelung der lydischen und karischen Küsten durch die Griechen hat es auch keine Ionier gegeben. Die "ionische Wanderung" beruht auf dem Vordringen der mittelgriechischen Bevölkerung über das ägäische Meer. Einzelne grosse Bewegungen mögen dazu den Anstoss gegeben, mögen die ersten und wichtigsten Ansiedelungen veranlasst haben; aber in der Hauptsache hat sich die Bewegung gewiss ebenso allmählich und gleichmässig fortschreitend vollzogen, wie etwa die Besetzung Unteritaliens durch die Achaeer oder Neuenglands durch die Engländer. Die überschüssige Bevölkerung, für welche die enge Heimath nicht ausreichte, suchte sich einen Abfluss und eine neue Heimath. Daher ist es gewiss richtig. wenn Attika als der Ausgangspunkt der ionischen Colonien gilt2) (wie Boeotien und Thessalien als der der äolischen), aber nicht in dem Sinne als seien nun alle oder auch nur die Mehrzahl der Auswanderer hier heimisch gewesen. Von den Angaben Herodots über die nicht attischen Elemente unter

<sup>1)</sup> Dieselbe Ansicht hat auch v. WILAMOWITZ Hermes XXI 108 ausgesprochen: "Ionisch und Aeolisch sind erst Producte der Völkerwanderung".

<sup>2)</sup> Daher sind die Namen der Phylen die gleichen in Attika, Milet, Teos und vermuthlich auch in anderen ionischen Städten, daher ist das Apaturienfest fast allen gemeinsam u. s. w.

den Ioniern oder vielmehr von den ihnen zu Grunde liegenden Stammbäumen der ionischen Adelsfamilien mag man so wenig halten wie man will: dass an der Bildung der Ionier die verschiedenartigsten Elemente Theil genommen haben, ist nicht zu bezweifeln. In der neuen Heimath sind sie zu einer Einheit verschmolzen, und dem neuerstandenen Volksstamm entspricht der neue Name. Die Frage nach dem Wohnsitz der Ionier vor der Wanderung ist gegenstandslos!): vorher hat es eben in dem Sinne, in welchem wir den Namen allein kennen, keine Ionier gegeben.

Auch der ionische Dialekt ist erst in Ionien entstanden; denn die Heimath eines Lautwandels (in diesem Fall die Umwandlung des  $\hat{a}$  in offenes  $\hat{e}$  und der Verlust des vau) ist da zu suchen, wo derselbe am stärksten und consequentesten auftritt. Von Ionien hat sich die Spracherscheinung auf die Inseln und schwächer und durch Gegenströmungen gehemmt nach Attika verbreitet. Dies ganze Gebiet, das Mittelstück des ägäischen Meeres, bildete sprachlich, commerciell, culturell eine eng zusammengehörige Gruppe, deren Einheit in der grossen Messe von Delos ihren deutlichsten Ausdruck fand. Das leitende Element waren die Ionier. So ist es begreiflich genug, dass ihr Name auf den ganzen Kreis ausgedehnt ward; ist er doch bei den Asiaten der Name für alle Hellenen geworden. Die genealogische Poesie ordnet daher alle Gemeinden dieses Kreises dem Ion dem Enkel des Hellen unter, betrachtet sie alle als seine Nachkommen. Wenn, was ja recht wahrscheinlich ist, der Hellenenstammbaum in Ionien entstanden ist, so war eine derartige Auffassung garnicht zu vermeiden. Auf dem Stammbaum aber beruht es in erster Linie, dass die Athener und die übrigen Ionier der populären Anschauung als Ionier gelten. Aber die "reinen" oder "ächten" Ionier sind darum doch immer die kleinasiatischen geblieben, wenn auch, wer wie Herodot an die Genealogie glaubte, ihren Anspruch folgerecht bestreiten musste.

<sup>1)</sup> Damit soll natürlich nicht bestritten werden, dass schon vorher irgendwo ein Stamm existirt haben mag, der sich Ionier nannte und nun dem neuen Volk den Namen gab; nur wissen wir davon nichts.

Ein Angriff, den Ernst Curtius im Hermes XXV S. 141 ff. ("wie die Athener Ionier wurden") gegen vorstehenden Aufsatz gerichtet hat, nöthigt mich zu einigen Worten der Erwiderung.1) Currius vertheidigt seine bekannte Hypothese, Ionien sei die Heimath der Ionier, Attika sei erst im Lauf der Geschichte durch Zuwanderung von Osten ionisch geworden. Gegen die einzelnen Beweise, die er hierfür vorbringt, bätte ich mancherlei einzuwenden; aber gesetzt sie seien alle richtig und zwingend, die aufgestellte Behauptung sei erwiesen — was folgt daraus für die Heimath der Ionier? Dass in den Jahrhunderten. in denen der Erbadel herrschte, in denen der Pontus und Italien besiedelt wurden, in der Blüthezeit des Heldengesangs und bis ins sechste Jahrhundert hinab der Schwerpunkt der griechischen Entwickelung in Kleinasien liegt, dass die Ionier auf allen Gebieten die Führung haben, ihre Cultur, ihre Sprache, ihre politische Entwickelung massgebend wird, das ist ja allbekannt — was ist also auffallendes dabei, wenn in dieser Zeit ionische Geschlechter und ionische Culte ins griechische Mutterland hintibergewandert sind? Eben in dieser Zeit hat sich meiner Meinung nach die ionische Gruppe des Griechenvolks zn einer (relativen) Einheit ausgebildet im Gegensatz zu den Dorern im Süden wie zu den Nordstämmen, in dieser Zeit hat sich die Anschauung entwickelt, dass Athener, Euboeer, Inselgriechen Ionier seien, hat sich der Name der kleinasiatischen Zwölfstädte wenigstens in der Theorie auf das ganze Gebiet ausgedehnt. Aber ergibt sich daraus irgend etwas, was über die Frage, wo die Bewohner der ionischen Zwölfstädte ursprünglich zu Hause waren, Aufschluss gäbe?

Um zu beweisen, dass die Ionier und überhaupt alle Griechen in Kleinasien über das Meer gekommene Colonisten sind, dazu bedarf es garnicht der Thatsache, dass sie sich zu allen Zeiten als solche betrachtet haben, dass das Bewusstsein, nicht heimisch zu sein auf dem Boden den sie bewohnten,

<sup>1)</sup> Dieselbe ist unter dem Titel "Die Heimath der Ionier, eine Replik" im Philologus N. F. III 1890, 479 ff. erschienen. Da es mir dringend nothwendig erscheint, dass über die hier berührten Fragen, über die meist sehr verschwommene Anschauungen herrschen, völlige Klarheit erreicht wird, habe ich den Aufsatz fast wörtlich wieder abdrucken lassen und nur einige polemische Wendungen gestrichen.

ihnen immer in noch weit höherem Grade lebendig gewesen ist als den Israeliten in Palaestina,¹) dass sie ihre Heimath drüben in Europa suchten. Gesetzt, dies Bewusstsein wäre ihnen im Laufe der Jahrhunderte abhanden gekommen — freilich war das unmöglich, da sie mitten unter fremden Völkern, Karern, Lydern, Teuthranten, sassen —, so wäre darum doch die Thatsache nicht minder zweifellos als die, dass die Griechen in Unteritalien, die Phöniker in Africa und Spanien, die Holländer im Kapland übers Meer gekommene Colonisten sind. Eine Bevölkerung, welche auf einen schmalen Küstensaum beschränkt ist — und nicht einmal dieser ist vollständig besetzt —, dagegen in die weiten Ebenen des Inneren, die Thäler des Kaikos, Hermos, Kayster, Maeander, nirgends²) einzudringen vermocht hat, kann nicht im Lande heimisch, sonder muss über See gekommen sein.

Aber — und das ist das Problem um das es sich handelt — Ionier vor der "ionischen Wanderung" sind nirgends nachweisbar. Das hat Curtius mit vollem Recht betont, ebenso wie er mit Recht die aus dem Alterthum überkommene Anschauung bekämpft, als sei die Wanderung über See eine einmalige, plötzlich sich vollziehende grosse Völkerbewegung. Er folgert daraus, dass die Ionier von Alters her da gesessen hätten, wo wir sie später finden, an der Küste Kleinasiens. Dem gegenüber bin ich der Meinung, dass es Ionier vor der Besiedelung Kleinasiens überhaupt nicht gegeben hat. Sie sind dadurch entstanden, dass hier Einwanderer aus den verschiedensten Theilen Griechenlands zu einer neuen Einheit verschmolzen sind, dass aus verschiedenen Elementen ein neuen Volk entstanden ist, das dementsprechend auch einen neuen Namen trägt. Kennten wir die Zustände der griechischen Welt

<sup>1)</sup> Bei diesen werden die Stammväter des Volkes, Israel, Jakob, Isaak, (Abraham), eben da wohnend gedacht, wo ihre Nachkommen sesshaft sind, Israels Söhne müssen erst aus Kana'an herausgebracht werden, damit deren Nachkommen das Land wieder erobern können. Soweit sind die Aeoler und Ionier nie gekommen: ihre Ahnen und Heroen sind im europäischen Mutterlande zu Hause. Eine interessante Ausnahme bilden allerdings die Tantaliden.

<sup>2)</sup> Abgesehen von zwei vorgeschobenen und daher auch isolirt gebliebenen Posten, den beiden Magnesia. Unsere Karten pflegen das von Griechen besetzte Gebiet in Kleinasien viel zu weit auszudehnen.

etwa im zwölften oder fünfzehnten Jahrhundert v. Chr. — die Zeitangabe ist natürlich ganz vag — so würden wir vielleicht sagen können, wo der Name herstammt. Sehr möglich, dass irgend ein Volksstamm, der ganz oder theilweise nach Kleinasien hinüberzog, den Namen Iawoner auch schon vorher getragen hat, in Boeotien oder in Elis oder in irgend einer Gegend Attikas oder Euboeas. Debenso möglich ist es aber, dass der Name erst in Kleinasien gebildet ist. Doch wenn auch die erstere Annahme erwiesen wäre, so wäre nicht viel damit gewonnen; für die Geschichte kommen nur die Ionier Kleinasiens in Betracht, und erst hier sind dieselben entstanden.

Diese Auffassung glaubt Curtius energisch abweisen zu müssen. Er sagt: "Territorien, meine ich, haben sich zu allen Zeiten in Folge von Kriegen gebildet, aber Volksstämme sollen auf Anlass kriegerischer Begebenheiten gelegentlich neu entstanden sein? Ich denke, sie sind das Volk selbst in seinen natürlichen Zweigen, die ursprünglichen, die geborenen Träger aller Volksgeschichte. Wir suchen bei den Gothen, Burgundern, Franken soweit hinauf wie möglich der geschichtlichen Bewegung nachzuspüren, aber ihre Geburtszeit zu bestimmen, wer unternähme das?" (S. 149).

Mich hat die Untersuchung der Entstehung von Völkern und Stämmen überall das Gegentheil gelehrt. Für den Augenblick erscheinen sie streng geschlossen, so sehr, dass alle Zugehörigen sich als eine erweiterte Familie, als Nachkommen eines einzigen Ahnherrn betrachten, auch wenn manche von ihnen sehr wohl wissen, dass sie oder ihre Vorfahren anderswoher stammen und durch Adoption, durch Vertrag, durch anderweitige die Unterschiede allmählich ausgleichende Vermischung in die Volksgemeinschaft gekommen sind, der sie

<sup>1)</sup> Möglich ist es ja, dass die Ἰωνίαδες νύμφαι bei Olympia, an die Wilamowitz Herakles I 261 denkt (vgl. Töpffer, attische Genealogie 268 f.), oder die Flüsse Ion in Thessalien (Strabo VII 7, 9) und Arkadien (Kallimachos 1, 22) hierhergehören — wie man den Aeolernamen mit der Phokerstadt Αἰολιδεῖς (Her. VIII 35) in Zusammenhang bringen könnte. Doch glaube ich, dass gegen derartige Combinationen die äusserste Zurückhaltung geboten ist — es handelt sich ja um Verhältnisse, die viele Jahrhunderte vor der historischen Zeit liegen, und man weiss, eine wie grosse Rolle der Zufall in solchen Dingen spielt.

jetzt angehören.<sup>1</sup>) Aber der Forschung zerrinnen sie rückwärts wie vorwärts unter den Händen. Sobald wir nicht einen engbegrenzten Zeitraum, sondern Jahrhunderte zusammenfassend überblicken, erscheint der Stamm als ein absolut flüssiges Element: fortwährend sondert er zugehörige Bestandtheile aus. zieht fremde an sich heran, schliesslich verschwindet er völlig, seine Bestandtheile verwachsen mit anderen vielleicht ganz fernstehenden Stämmen oder Stammtheilen zu einer neuen Einheit, die für den Augenblick fest und dauerhaft erscheint wie Eis, um über kurz oder lang aufs neue zu zerschellen oder zu zerschmelzen. Das von Curtius als Beweis für das Gegentheil angeführte Beispiel ist sehr unglücklich gewählt. Wo sind denn die Ingaevonen und Istaevonen, die Markomannen und Cherusker zur Zeit der Völkerwanderung, wo die Franken, Alamannen, Sachsen, Bajuvaren, Gothen in der Zeit des Caesar und Tacitus? Und wenn sich ja irgendwo Spuren von ihnen finden, so erscheinen sie als kleine Volksstämme ohne grössere Bedeutung, genau wie wir von den Ioniern angenommen haben. Das gleiche lehrt die Geschichte der kana'anaeischen und noch mehr der arabischen Stämme von den ältesten Zeiten bis auf den heutigen Tag. Dass es in Griechenland genau so gegangen ist, würde allein schon die Gestalt der griechischen Religion beweisen, auch wenn jede sonstige Kunde verloren wäre. Erst wenn eine höhere Culturentwickelung eingetreten und die Lebensform vollständig sesshaft geworden ist, wird das dauernde Moment der Stammesbildung mächtiger als das zersetzende, und so erhalten die Stämme, welche ins volle Leben der Geschichte eintreten, eine längere und festere Dauer. Freilich geht dabei die ursprüngliche Bedeutung, des eigentliche Wesen des Stammverbandes zu Grunde und macht neuen Lebensformen Platz. Schliesslich wird die Stammesangehörigkeit, endlich in der alten Geschichte wenigstens sogar die Nationalität etwas neben-

<sup>1)</sup> So sind alle Ionier Nachkommen Ions, alle Aeoler Nachkommen des Aeolos, obwohl ihre Königs- und Adelsgeschlechter keineswegs auf diese Ahnherren zurückgehen. Das verträgt sich für die volksthümliche Anschauung, die nicht räsonnirt, sondern glaubt, ebenso gut mit einander wie hundert ähnliche Widersprüche z. B. auf religiösem Gebiete. Erst die erwachende Forschung, die nothwendig rationalistisch ist, nimmt hier Anstoss.

etwa im zwölften oder fünfzehnten Jahrhundert v. Chr. — die Zeitangabe ist natürlich ganz vag — so würden wir vielleicht sagen können, wo der Name herstammt. Sehr möglich, dass irgend ein Volksstamm, der ganz oder theilweise nach Kleinasien hinüberzog, den Namen Iawoner auch schon vorher getragen hat, in Boeotien oder in Elis oder in irgend einer Gegend Attikas oder Euboeas. Debenso möglich ist es aber, dass der Name erst in Kleinasien gebildet ist. Doch wenn auch die erstere Annahme erwiesen wäre, so wäre nicht viel damit gewonnen; für die Geschichte kommen nur die Ionier Kleinasiens in Betracht, und erst hier sind dieselben entstanden.

Diese Auffassung glaubt Curtius energisch abweisen zu müssen. Er sagt: "Territorien, meine ich, haben sich zu allen Zeiten in Folge von Kriegen gebildet, aber Volksstämme sollen auf Anlass kriegerischer Begebenheiten gelegentlich neu entstanden sein? Ich denke, sie sind das Volk selbst in seinen natürlichen Zweigen, die ursprünglichen, die geborenen Träger aller Volksgeschichte. Wir suchen bei den Gothen, Burgundern, Franken soweit hinauf wie möglich der geschichtlichen Bewegung nachzuspüren, aber ihre Geburtszeit zu bestimmen, wer unternähme das?" (S. 149).

Mich hat die Untersuchung der Entstehung von Völkern und Stämmen überall das Gegentheil gelehrt. Für den Augenblick erscheinen sie streng geschlossen, so sehr, dass alle Zugehörigen sich als eine erweiterte Familie, als Nachkommen eines einzigen Ahnherrn betrachten, auch wenn manche von ihnen sehr wohl wissen, dass sie oder ihre Vorfahren anderswoher stammen und durch Adoption, durch Vertrag, durch anderweitige die Unterschiede allmählich ausgleichende Vermischung in die Volksgemeinschaft gekommen sind, der sie

<sup>1)</sup> Möglich ist es ja, dass die Ἰωνίαδες νύμφαι bei Olympia, an die Wilamowitz Herakles I 261 denkt (vgl. Töpffer, attische Genealogie 268 f.), oder die Flüsse Ion in Thessalien (Strabo VII 7, 9) und Arkadien (Kallimachos 1, 22) hierhergehören — wie man den Aeolernamen mit der Phokerstadt Aloλιδεῖς (Her. VIII 35) in Zusammenhang bringen könnte. Doch glaube ich, dass gegen derartige Combinationen die äusserste Zurückhaltung geboten ist — es handelt sich ja um Verhältnisse, die viele Jahrhunderte vor der historischen Zeit liegen, und man weiss, eine wie grosse Rolle der Zufall in solchen Dingen spielt.

jetzt angehören.¹) Aber der Forschung zerrinnen sie rückwärts wie vorwärts unter den Händen. Sobald wir nicht einen engbegrenzten Zeitraum, sondern Jahrhunderte zusammenfassend überblicken, erscheint der Stamm als ein absolut flüssiges Element; fortwährend sondert er zugehörige Bestandtheile aus, zieht fremde an sich heran, schliesslich verschwindet er völlig, seine Bestandtheile verwachsen mit anderen vielleicht ganz fernstehenden Stämmen oder Stammtheilen zu einer neuen Einheit, die für den Augenblick fest und dauerhaft erscheint wie Eis, um über kurz oder lang aufs neue zu zerschellen oder zu zerschmelzen. Das von Curtius als Beweis für das Gegentheil angeführte Beispiel ist sehr unglücklich gewählt. Wo sind denn die Ingaevonen und Istaevonen, die Markomannen und Cherusker zur Zeit der Völkerwanderung, wo die Franken, Alamannen, Sachsen, Bajuvaren, Gothen in der Zeit des Caesar und Tacitus? Und wenn sich ja irgendwo Spuren von ihnen finden, so erscheinen sie als kleine Volksstämme ohne grössere Bedeutung, genau wie wir von den Ioniern angenommen haben. Das gleiche lehrt die Geschichte der kana'anaeischen und noch mehr der arabischen Stämme von den ältesten Zeiten bis auf den heutigen Tag. Dass es in Griechenland genau so gegangen ist, würde allein schon die Gestalt der griechischen Religion beweisen, auch wenn jede sonstige Kunde verloren wäre. Erst wenn eine höhere Culturentwickelung eingetreten und die Lebensform vollständig sesshaft geworden ist, wird das dauernde Moment der Stammesbildung mächtiger als das zersetzende, und so erhalten die Stämme, welche ins volle Leben der Geschichte eintreten, eine längere und festere Dauer. Freilich geht dabei die ursprüngliche Bedeutung, des eigentliche Wesen des Stammverbandes zu Grunde und macht neuen Lebensformen Platz. Schliesslich wird die Stammesangehörigkeit, endlich in der alten Geschichte wenigstens sogar die Nationalität etwas neben-

<sup>1)</sup> So sind alle Ionier Nachkommen Ions, alle Aeoler Nachkommen des Aeolos, obwohl ihre Künigs- und Adelsgeschlechter keineswegs auf diese Ahnherren zurückgehen. Das verträgt sich für die volksthümliche Anschauung, die nicht räsonnirt, sondern glaubt, ebenso gut mit einander wie hundert ähnliche Widersprüche z. B. auf religiösem Gebiete. Erst die erwachende Forschung, die nothwendig rationalistisch ist, nimmt hier Anstoss.

sächliches, ja gleichgültiges den treibenden Kräften des Lebens gegenüber. Und für die Ewigkeit haben die grichischen Stämme auch in der abgeblasstesten Form nicht ausgedauert, so wenig wie es die deutschen thun werden.

Im Anschluss an diese allgemeinen Betrachtungen muss ich mehrere Behauptungen berichtigen, die Currius aufgestellt S. 151 sagt er: "Wenn der Verfasser des Aufsatzes 'Herodot über die Ionier' sich darüber wundert, dass die Athener, die so viel von den Ioniern empfangen, sich dennoch geschämt hätten, Ionier zu heissen (Her. 1, 143), so ...". Es ist klar, dass damit meine Ansicht auf den Kopf gestellt wird. Nicht darüber wundere ich mich, dass die Athener nicht Ionier heissen wollen - das finde ich vielmehr durchaus naturgemäss -, sondern darüber, dass einsichtige Männer und sogar Historiker alles Ernstes glauben können, der Ioniername sei im fünften Jahrhundert in Verruf gewesen; und den Anstoss, den Herodot daran nahm, dass Athener und Nesioten, obwohl echte Nachkommen Ions, sich nicht Ionier nennen, und die von ihm dafür gegebene Erklärung suche ich durch Darlegung seines Gedankengangs ins richtige Licht zu setzen. 1)

In derselben Weise werden mehrere Angaben Herodots in ihr Gegentheil verkehrt. Curtius "fühlt sich in seinen geschichtlichen Anschauungen mit Herodot in vollem Einklange" (S. 151), und interpretirt daher, so unglaublich das klingt, seine Hypothese von dem Ursitz der Ionier in Kleinasien und der Ionisierung Attikas in den Herodot hinein, obwohl doch gerade Herodot ausführlich auseinander setzt, dass die Ionier ursprünglich an der Nordküste des Peloponnes gewohnt hätten und von hier von den Achaeern vertrieben seien, obwohl Herodot die ionische Wanderung vom Prytaneion in Athen ausgehen und im übrigen alle möglichen Stämme sich mit ihnen mischen lässt (I 145 ff. VII 94, vgl. auch VIII 46



<sup>1)</sup> Wie sehr das an der Zeit war, lehrt eine noch vor meinem Aufsatz erschienene, mir erst jetzt zu Gesicht gekommene Arbeit von Hauvette, Hérodote et les Ioniens, in der revue des études grecques I 1888 S. 257 ff., in der der Nachweis versucht wird, dass bei Herodot durchweg ein ionierfeindlicher Standpunct hervortrete. Hauvette glaubt alles Ernstes, im fünften Jahrhundert sei jeder Ionier erröthet, wenn man ihn nach seiner Herkunft gefragt habe.

tiber die Besiedelung der Kykladen). Aber durch geschickte Interpretation lässt sich bekanntlich manches Kunststück fertig bringen; und wenn man vor einiger Gewaltsamkeit nicht zurückschreckt, so wird sich ja wohl nicht nur der Geist (das was "Niemand tiefer und persönlicher empfunden hat als Herodot" und "was er uns in seiner schlichten Weise lehrt"), sondern selbst der Buchstabe retten lassen.

Bekanntlich erzählt Herodot I 56. zu Kroesos' Zeit hätten "unter den Dorern die Lakedaemonier, unter den Ioniern die Athener den ersten Rang eingenommen, von denen letztere ursprünglich Pelasger, erstere Hellenen waren. καὶ τὸ μὲν (ἔθνος) ούδαμή κω έξεγώρησε, τὸ δὲ πολυπλάνητον κάρτα". Dass Herodot mit dem Volksstamm, der nie seine Heimath verlassen habe, nur die Athener meint, in schönster Uebereinstimmung mit Thuk. I 2, daran hat nie jemand gezweifelt und kann nie jemand zweifeln. 1) Denn, ganz abgesehen davon dass Herodot nachher nur von Athen spricht (τὸ Αττικον γένος ἐον Πελασγικον άμα τη μεταβολή ές Ελληνας και την γλώσσαν μετέμαθε), für die Urzeit sind ja nach der conventionellen Geschichte die Athener die einzigen Repräsentanten der Ionier, und dass die Athener später Colonisten nach Ionien geschickt haben, kommt für die Urzeit so wenig in Betracht, wie die attischen Colonien auf Lemnos und in Thurii. Aber Curtius setzt an Stelle der Athener oder Urionier die kleinasiatischen Ionier und bezieht den Satz, "sie haben niemals ihre Heimath verlassen", auf diese, anf einen Volksstamm, dessen Wanderungen Herodot selbst ausführlich berichtet. Man höre: "Auch dort, wo er [Herodot] das dorische und das ionische Völkergeschlecht (τὰ προχεχριμένα ἔοντα τὸ ἀργαίον 2) I 56) in Betreff der Wohnungsver-

<sup>1) [</sup>vgl. VII 161, wo die Athener sich dagegen wehren, den Syrakusanern die Hegemonie zu überlassen: εὶ Συραχοσίοισι ἐόντες Ἀθηναῖοι συγχωρήσομεν τῆς ἡγεμονίης, ἀρχαιότατον μὲν έθνος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ ἐόντες οὐ μετανάσται Ἑλλήνων. Ebenso Thuk. I 2 τὴν γοῦν Ἀττιχὴν ἐχ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὐσαν ἄνθρωποι ῷχουν οἱ αὐτοὶ ἀεὶ. II 36 in Perikles' Leichenrede: τὴν γὰρ χώραν ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰχοῦντες διαδοχῷ τῶν ἐπιγιγνομένων. Die Arkader, die den gleichen Ruhm haben, hat Herodot vergessen, während Thuk. I 2 sie erwähnt.]

<sup>2)</sup> Diese Deutung der Worte ταῦτα γὰο ἦν τὰ προχοχομμένα ἐόντα τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικὸν τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔθνος ist zwar mehrfach vertreten (so bei Baehr), aber nicht richtig, wie schon das bei dieser Auf-

hältnisse einander gegentiberstellt, hat er vollkommen Recht. Denn das ionische Volk hat niemals, wie die Dorier, massenweise seine Heimath verlassen (οὐδαμῆ κω ἐξεχώρησε); Chios und Umgegend¹) ist immer ionisches Land gewesen und geblieben". Kann man die Meinung eines Schriftstellers ärger verdrehen?

Nicht besser steht es mit dem was Herodot nach Curtius "über die Entwickelung der Athener von den Kranaern bis zu den Ioniern in seiner schlichten Weise lehrt" (S. 151) und worüber "wir an unserm Büchertisch nicht hinaus können". "Die Hauptepoche, heisst es S. 147 f., bleibt immer diejenige, welche Herodot meint, wenn er uns sagt, dass in der älteren Zeit nur die Dynastengeschlechter gewechselt hätten, durch Ion aber die Athener ein anderes Volk, d. h. Ionier geworden seien; und diese Umänderung, welche die Alten nach ihrer Weise durch einen neuen Namen bezeichneten, fällt wesentlich mit dem Apollodienste zusammen". Bei Herodot steht von dem, was Currius ihn sagen lässt, kein Wort. Herodot nennt Ion drei Mal: V 66, wo er berichtet, dass die vier alten attischen Phylen nach Ions Söhnen benannt sind, V 94, wo er erzählt, die Ionier hätten als sie im späteren Achaia wohnten, "ehe Danaos und Xuthos 2) nach dem Peloponnes kamen, nach hellenischer Ueberlieferung Pelasgische Aigialeer geheissen, ἐπὶ δὲ Ἰωνος τοῦ Ξούθου Ἰωνες". Die dritte Stelle ist VIII 44, und diese hat CURTIUS offenbar im Auge. Sie lautet "als die Pelasger das jetzt Hellas benannte Land inne hatten, waren die Athener Pelasger und hiessen Kranaer, unter König Kekrops wurden sie Kekropiden genannt (ἐκλήθησαν), als dann Erechtheus in der Herrschaft folgte, wurden sie Athener umgenannt (μετωνο-

fassung unerträgliche  $\dot{\epsilon}\acute{o}\nu\tau\alpha$  beweist. Es ist mit Bekker, Stein u. a. zu interpungiren  $\tau\alpha\bar{\nu}\tau\alpha$   $\gamma\dot{\alpha}\rho$   $\dot{\eta}\nu$   $\tau\dot{\alpha}$   $\pi\rho$ . (Sparta und Athen waren zu Kroesos' Zeit die beiden hervorragenden griechischen Staaten; Herodot nimmt, wie so häufig, den vorhergehenden Satz  $\dot{\iota}\sigma\tau\rho\dot{\epsilon}\omega\nu$   $\delta\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}\ddot{\nu}\dot{\rho}\iota\sigma\kappa\epsilon$  (Kroesos)  $\Delta\alpha\kappa\epsilon\delta$ .  $\kappa\alpha\dot{\epsilon}$   $\dot{\lambda}\theta\eta\nu\alpha\dot{\epsilon}\sigma\nu\varsigma$   $\pi\rho\dot{\epsilon}\dot{\kappa}\rho\nu\tau\alpha\varsigma$   $\tau\dot{\sigma}\dot{\nu}\varsigma$   $\dot{\mu}\dot{\epsilon}\nu$   $\tau\sigma\bar{\nu}$   $\Delta\omega\rho\iota\kappa\sigma\bar{\nu}$   $\dot{\nu}\dot{\epsilon}\nu\sigma\nu\varsigma$   $\tau\dot{\sigma}\dot{\nu}\varsigma$   $\delta\dot{\epsilon}$   $\tau\sigma\bar{\nu}$   $\dot{\nu}\dot{\nu}$   $\dot{\nu}\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$   $\dot{\nu}$ 

<sup>1)</sup> Warum gerade Chios? Nach der Ueberlieferung, der doch Curtius sonst mehr Werth beimisst als wir Jüngeren, wohnen hier Abanten und Karer (Ion von Chios bei Pausan. VII 4, 8 f.).

<sup>2)</sup> vgl. oben S. 85, 3.

μάσθησαν), und als Ion der Sohn des Xuthos Heerführer (στρατάρχης) der Athener wurde, wurden sie nach ihm Ionier genannt (ἐκλήθησαν)". Also der Name wechselt je nach dem Oberhaupt, die Einführung der Namen Kekropiden, Athenaier, Ioner wird mit genau denselben Worten berichtet; aber nach Curtius erzählt Herodot, dass "in der älteren Zeit nur die Dynastengeschlechter gewechselt hätten, durch Ion aber die Athener ein anderes Volk geworden seien".

Eine Umwandlung der Athener muss Herodot allerdings annehmen, da sie nach ihm ursprünglich Pelasger waren und er nachweisen zu können glaubt, dass die Pelasger eine barbarische Sprache redeten: die Umwandlung in Hellenen. muss stattgefunden haben, als Ion nach Athen kam (vgl. Thuk, I 3), denn erst seit Hellen und seinen Söhnen gibt es Hellenen. Aber auch bei dieser Umwandlung verbleiben die Athener dasselbe Volk: "wenn wirklich alle Pelasger eine barbarische Sprache gesprochen haben, so haben die Athener, da sie ein pelasgisches Volk waren, zugleich mit der Umwandlung in Hellenen auch die Sprache umgelernt" (I 57, vgl. II 51 Αθηναίοισι γὰρ ήδη τηνικαῦτα ἐς Ελληνας τελέουσι etc.). Man sieht, Herodot drückt sich so vorsichtig als möglich aus, und was er behauptet, ist seine eigene Hypothese, die ihm selbst sehr bedenklich vorkommt. Davon dass die Athener ein anderes Volk geworden seien und nun gar durch Zuwanderung von Osten, wie Currius will, davon ist mit keiner Silbe die Rede. Ion kommt von Phthiotis [oder vielmehr aus dem Peloponnes, s. u.], wird attischer Feldhauptmann, und gibt dem Volke seinen Namen — wobei dasselbe gleichzeitig, wenn Herodots Hypothese richtig ist; seine Sprache umlernte.1) Wer wie Thukydides (und Aeschylos) die Pelasger für Griechen hielt, bedurfte dieser Hypothese nicht, sondern hatte nur einen einfachen Namenswechsel zu statuiren.

CURTIUS hat aus Herodots Angaben über Ion noch weitere Folgerungen gezogen (S. 143). Dass Ion nicht König sondern Feldherr ist, bedeutet "die durch kriegerische Ueberlegenheit erworbene Machtstellung" der eingewanderten ionischen Ge-

<sup>1)</sup> Auf Curtius' Ansicht von den Pelasgern, auf die er S. 147 zu reden kommt, einzugehen, wird man mir wohl erlassen.

schlechter, und eine "wohl begründete Ueberlieferung bei Pausanias VII 1, 8", dass man in Athen die aus Achaia flüchtenden Ionier "um Ions willen und wegen der Thaten die er als attischer Polemarch verrichtet hatte" aufnahm — wie gut, dass die "Ueberlieferung" die geheimen Motive des Königs Melanthos des Sohnes des Andropompos bewahrt hat! — muss dem als Stütze dienen.¹) In Wirklichkeit haben diese Angaben einen ganz anderen, völlig durchsichtigen Grund. Die Gestalt des Ion, des Eponymos der Ionier, kann nur in Ionien entstanden sein. Seine Söhne sind die Stammväter der vier Phylen, die in Athen, Milet, Teos und vermuthlich auch in anderen ionischen Städten die gleichen Namen tragen — genau wie Israel der Vater der Eponymen der israelitischen Stämme ist.²) Dass der

<sup>1)</sup> Eine weitere Stütze soll die Thatsache bieten, "dass der Amtssitz der attischen Polemarchen beim Lykeion, dem Heiligthum des Apollon war" (nach Suidas s. v. ἄρχων). Dass dies nur dann von einiger Bedeutung sein könnte, wenn der ionische Ursprung sowohl des Apollon Lykeios wie des Polemarchats in Athen anderweitig erwiesen wäre, liegt auf der Hand. [Jetzt wissen wir aus Aristoteles pol. Ath. 3, dass das Amtslokal Epilykeion hiess. Die Ableitung des Namens von einen Polemarchen Epilykos, der es neu gebaut habe, ist natürlich ein unhistorischer Autoschediasma]. Dagegen zur Erklärung der weiter aufgeführten Thatsache, dass den Polemarchen die Iurisdiction über die Fremden zusteht, brauchen wir die Ionier wahrlich nicht. Dass der Fremde und der Feind den gleichen Beamten angehn, ist das einzig natürliche.

<sup>2)</sup> Wenn wir eine römische Ueberlieferung aus der Zeit hätten, in der der Geschlechterstaat noch lebendig und der Erbadel der leitende Factor des Staats war, d. h. aus dem fünften Jahrhundert, so würde uns hier zweifellos Romulus (= Romanus) als Vater der Eponymen der drei Tribus entgegentreten. Dass in der römischen Urgeschichte genealogische Sagengestalten fehlen (abgesehen von Romulus und den von den Griechen übernommenen Figuren wie Latinus u. a.), liegt nicht wie man meint an der Poesielosigkeit der Römer und mangelnder Begabung, sondern daran, dass die römische Urgeschichte literarisch erst fixirt ist in einer Zeit, für die eine genealogische Erklärung des Ursprungs der Staatsgemeinschaft ebenso absurd gewesen wäre wie etwa in unserer Zeit. Das wird gewöhnlich ganz übersehen. Nicht der Unterschied der Begabung sondern der Unterschied zweier ganz verschiedener Staatsformen spiegelt sich wieder in dem Unterschied zwischen den griechischen und den römischen Ursprungssagen. An sich enthalten die Aborigines, die von Romulus zusammengerufenen Banditen, der Raub der Sabinerinnen u. s. w. ebenso viel und ebenso wenig Poesie und Phantasie wie Ion und seine Söhne oder Pelasgos und die erdgeborenen Urahnen, oder wie Jakob und Esau. Beides sind naive Con-

Ahnherr des Volks ein Sohn Apolls ist, ist durchaus natürlich. Seine Mutter ist eine attische Prinzessin Kreusa, die Tochter des Urkönigs Erechtheus. Denn dass die Ionier aus Athen kamen, stand mindestens dem 7. Jahrhundert bereits fest: Il. N 685 ff. sind die Ἰάονες ἐλαεχίτωνες die Athener, das Heer des Menestheus, 1) und dem entsprechend finden wir O 337 einen Ἰασος als ἀρχὸς Ἀθηναίων. 2) Beide Stellen sind freilich für die Ilias jung, aber für unsere Untersuchung recht alte Zeugnisse. Sie genügen allein schon um die gegenwärtig weit verbreitete Ansicht, die Ableitung der Ionier aus Athen sei ein Reflex der späteren Machtstellung Athens, als falsch zu erweisen. Sie ist in der That äusserst unbedacht; denn für Herodot ist es eine feststehende und allgemein bekannte Thatsache, dass alle "ächten Ionier" vom Prytaneion in Athen aus-

structionen des Ursprungs des eigenen Staatslebens. Für den Römer des dritten Jahrhunderts wäre es ein lächerlicher Gedanke gewesen, seinen Staat als eine erweiterte Familie aufzufassen - während die Griechen diese Anschauung aus dem achten und siebenten Jahrhundert ererbt haben und ihre spätere Theorie ebenso wie die moderne wissentlich und unwissentlich von der griechischen abhängige bis auf den heutigen Tag daran krankt. Für den Römer ist der Staat vielmehr die Gesammtheit freier aber dem imperium des Beamten (Königs) unterworfener Krieger. Wer sich dies Verhältnis einmal wirklich klar gemacht hat, wird auf immer von dem Glauben geheilt sein, als könnten wir aus der römischen Sagengeschichte über die Zustände der Königszeit auch nur das Geringste lernen - auch ganz abgesehen von TRIEBER's glänzender Entdeckung (Rh. Mus. XLIII, 569), dass die Romulusfabel aus der sophokleischen Tyro entnommen ist, wodurch eine Fülle von Hypothesen rettungslos in sich zusammenstürzt. -Die römischen Adelsgeschlechter haben wie es sich gehört zu allen Zeiten ihre eponymen Heroen gehabt so gut wie die griechischen (Iullus, Pompo, Anton u. s. w.). Wie lebendig diese Anschauung war, hat Niemand deutlicher ausgesprochen als Caesar in der Leichenrede auf seine Tante: Amitae meae Iuliae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum diis immortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Martio sunt Marcii Reges, quo nomine fuit mater: a Venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et caeremonia Deorum, quorum ipsi in potestate sunt reges (Sueton. Caes. 6).

<sup>1)</sup> Dass die Scholien diese Ionier im späteren Achaia wohnen lassen, ist eine durch die Sagenchronologie nahe gelegte Deutung, schlägt aber dem Wortlaut der Stelle ins Gesicht. Die richtige Auffassung gibt Strabo IX 1.5.

Denn der Name <sup>\*</sup>Ιασος wird von den Ioniern nicht getrennt werden können.

gegangen sind (I 146 vgl. IX 106 sowie für die Inseln VIII 46). Das hätten sich die Ionier im fünften Jahrhundert nimmermehr octroyiren lassen. 1)

Ions älterer Bruder ist Achaios. Auch das gehört der älteren Form des Stammbaumes an, ehe derselbe in den bekannten Hellenenstammbaum äberging, wie deutlich daraus hervorgeht, dass Achaios hier Ion's Schicksal theilt. Wäre er erst vom Verfasser des Hellenenstammbaumes erfunden, so müsste er. wenn er überhaupt genannt werden sollte, der erstgeborene Sohn Hellen's sein. Den Sinn dieser Verbindung kann man auf verschiedene Weise deuten; wahrscheinlich ist aber doch gemeint, dass die Achaeer des Epos die älteren Brüder, die Vorgänger der Ionier sind. Auf der anderen Seite ist es unmöglich, diese Verbindung von der uns zuerst bei Herodot entgegentretenden Ableitung der Ionier aus dem peloponnesischen Achaia — gewiss aber haben Hekataeos und Pherekydes im wesentlichen ebenso erzählt; der Schiffskatalog dagegen, der den Aigialos zum Reich Agamemnons rechnet, weiss noch nichts davon - zu trennen, sei es, dass diese Sage vom Stammbaum bereits vorausgesetzt wird, sei es dass umgekehrt der Stammbaum zu ihrer Ausbildung mitgewirkt hat.

In dieser Gestalt<sup>2</sup>) hat der Verfasser des Hellenenstammbaumes, den das Alterthum Hesiod nennt,<sup>3</sup>) den Stammbaum des Ion übernommen. Er konnte Apollo als Vater des Achaios und Ion nicht brauchen, da er dieselben von Hellen ableiten

<sup>1) [</sup>Dazu stimmt, dass Solon Attika "das älteste Land Ioniens", d. h. das Mutterland der Ionier (πρεσβυτάτην γαῖαν Ἰαονίας, Arist. pol. Ath. 5) nennt. Es ist bezeichnend für die Macht des Vorurtheils, dass KAIBEL und KIESSLING das durch "edelster Zweig ionischen Stammes" übersetzen.]

<sup>2)</sup> Wie das Epos hiess, in dem die Sage in dieser Gestalt formulirt war, wissen wir nicht. Das ist auch gleichgültig. Namen stehen genug zur Auswahl.

<sup>3)</sup> Ich kenne keinen Beweis dafür, dass die Kataloge und Eoeen in Europa und gar in Boeotien entstanden seien, wie man allgemein annimmt, wohl aber scheinen mir nicht wenige Indicien nach Kleinasien zu weisen. Die herrschende Ansicht beruht, so weit ich sehe, nur darauf, dass die Kataloge direct an die hesiodeische Theogonie angeknüpft sind. Leider ist ja eine gründliche Untersuchung über Hesiod, eines der dringendsten Bedürfnisse der Alterthumsforschung, noch immer nicht in Angriff genommen.

musste. So ersetzte er ihn durch einen menschlichen Vater, Xuthos, der neben Doros und Aiolos¹) zum Sohne Hellen's werden konnte. Es ist zwar nicht erweisbar, aber doch sehr wahrscheinlich, dass, wie O. MÜLLER vermuthet hat, Xuthos seinen Namen einem Epithet Apollos verdankt. Jedenfalls ist er keine genealogische Gestalt, und auch das erweist ihn mitten unter lauter Eponymen als sekundär, als Product eines Compromisses zwischen verschiedenen zunächst unvereinbaren Anschauungen. Auch hier wieder zeigt sich, dass die genealogischen Mythen, welche die Modernen für Volkssagen halten, nichts anderes sind als gelehrte Combinationen.

In der historischen und mythographischen Litteratur hat der hesiodeische Stammbaum (im Wortlaut theilweise erhalten fr. 25 Kinkel 27 Rzach) die Alleinherrschaft gewonnen, daneben aber [ist die ältere Fassung für das Volksbewusstsein in Athen immer lebendig geblieben. Denn sie beruht darauf, dass Apollon πατρῷος der Schutzgott ist, von dem jede bürgerliche Familie— nicht etwa die Adligen, die ihre gesonderten Stammbäume haben— abstammt (Plato Euthydem 302 D). Ist also Ion der Ahnherr der Athener und der Stammvater der Phylen, so muss er ein Sohn Apollo's sein.²)] Euripides' Ion ist ein Versuch,

<sup>1)</sup> Auch Aiolos hat lange eine Sonderexistenz gehabt, ehe er zum Sohne Hellens wurde;  $\Sigma l\sigma v\varphi o\varsigma$   $Alo\lambda l\delta \eta\varsigma$  Z 154 und  $K\varrho \eta\vartheta \varepsilon\dot{v}\varsigma$   $Alo\lambda l\delta \eta\varsigma$   $\lambda$  237 sind für die Dichter dieser Partien schwerlich schon Enkel des Hellen gewesen. Wahrscheinlich war er ein Sohn des Zeus, wie bei Euripides im Ion (s. u.; ist die Angabe bei Konon narr. 27, dass Hellen nach "Einigen" ein Sohn des Zeus sei, wirklich ein Rest alter Ueberlieferung?). Im Aiolos fr. 14 und in der Melanippe fr. 481 folgt Euripides dagegen dem Stammbaum Hesiods. Aiolos ist der Stammvater der aeolischen Helden (Athamas, Pelias, Sisyphos u. s. w.), und da diese in Thessalien heimisch sind, muss er erst recht hier gelebt haben. So ist der Aeolername nach Thessalien gekommen und auch Name der Urboeoter geworden. Es ist sehr seltsam, dass sich immer noch Gelehrte finden, die diese sehr durchsichtige Fiction für historisch halten. [vgl. G. d. A. II 151.]

<sup>2)</sup> Ebenso Aristot. pol. Ath. fr. I WIL. τὸν Ἀπόλλωνα κοινῶς πατρῷον τιμῶσιν Ἀθηναῖοι ἀπὸ Ἰωνος τούτου γὰρ οίκήσαντος τὴν Ἀττικήν, ὡς Αριστοτέλης φησί, τοὺς Ἀθηναίους Ἰωνας κληθῆναι καὶ Ἀπόλλω πατρῷον αὐτοῖς ὀνομασθῆναι (Harpokr. Ἀπ. πατ.). Ebenso schol. Arist. Av. 1527 πατρῷον τιμῶσι Ἀπόλλωνα Ἀθηναΐοι, ἐπεὶ Ἰων ὁ πολέμαρχος Ἀθηναίων ἐξ Ἀπόλλωνος καὶ Κρεούσης τῆς Ξούθου [das ist ein Versehen des Scholiasten; schol. Euthydem l. c. und ΒΕΚΚΕΚ Anecd. I 292 haben richtig

beide Versionen zu vereinigen.¹) Man hat daraus meist gefolgert, dass die Version, welche lon zum Sohn Apollos macht, attischen Ursprungs und Ion in Athen heimisch sei. Andererseits betrachtet Töpfer (Att. Geneal. 256. 267) den Ion und seinen Vater Xuthos als Ahnherrn des attischen Geschlechts der Ioniden. Xuthos ist ihm der Repräsentant der marathonischen Tetrapolis, weil er sich nach der bei Strabo VIII 7, 1 und Konon narr. 27 vorliegenden Tradition hier angesiedelt haben soll; er hält also auch Xuthos für eine in Attika heimische Gestalt.

Ich halte diese Ansichten für grundfalsch. Ion und Xuthos sind den Athenern vollständig fremd, in ihrer Sagengeschichte, zwischen den einheimischen Gestalten des Kranaos Kekrops Erechtheus Pandion ist für sie gar kein Platz. Das ist vollständig in der Ordnung, denn der Ioniername ist ja in Attika nicht heimisch, sondern aus der Fremde importirt. Erst durch die Autorität der im Epos verarbeiteten Sagengeschichte sind lon und Xuthos nach Athen gekommen, er ist den Athenern octroyirt sogut wie den Dorern im Peloponnes ihre heraklidischen Ahnen und den Römern Aeneas und seine Troer. Wie

Dafür, dass dem Stammbaum in der That alte Elemente zu Grunde liegen, ist besonders auch das Fehlen Hellens beweisend; aber so wie er vorliegt, kann er nicht ursprünglich sein. Die Ableitung des Doros von Xuthos, des Xuthos von Aiolos, die Zerreissung der zusammengehörigen Eponymen sind widersinnig. Vermuthlich hat Euripides selbst die älteren Genealogien des Aiolos und Ion mit dem hesiodeischen Stammbaum contaminirt, wenn er nicht auch darin schon einen Vorgänger gehabt hat. Hellanikos ist in zahlreichen Fällen in ganz gleicher Weise vorgegangen. Leider wissen wir vom Inhalt der sophokleischen Dramen Ion und Kreusa garnichts.

Έρεχθέως] ἐγένετο. Vgl. z. B. auch Diod. XVI 57, 4 Άθηναῖοι . . εὐχόμενοι τὸν Ἀπόλλωνα πατρῷον αὐτῶν εἶναι καὶ πρόγονον. Steph. Byz. Ἰωνία· οὕτως ἡ Ἀττικὴ πρότερον, ἀπὸ Ἰωνος τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ Κρεούσης τῆς Ἐρεχθέως.

<sup>1)</sup> Euripides gibt folgenden Stammbaum:

der König Menestheus, den die Ilias als Feldherrn der Athener vor Troia nannte, 1) und die pylischen Könige, von denen sich die ionischen Königsgeschlechter ableiteten, nur mit vieler Mühe in der attischen Königsgeschichte untergebracht sind, so war es auch nicht leicht, für Ion und Xuthos Platz zu schaffen. Ihre Zeit war durch Erechtheus bestimmt, daher war es unmöglich, sie als attische Könige zu betrachten;2) andererseits mussten sie eine hervorragende Rolle gespielt haben, da Ion dem Volke seinen Namen gibt. Daher wird er oder Xuthos στρατάρχης, Heerführer, und tritt als solcher an die Spitze des Volks, dessen Verhältnisse er ordnet.3) Die Gelegenheit dafür liess sich leicht finden; nach der gewöhnlichen Ansicht steht Ion dem Erechtheus im Kriege gegen Eumolpos bei - Philochoros fr. 33 und wohl schon andere vor ihm gewannen dadurch eine willkommene Gelegenheit den Namen des Festes der "Hülfsleistung", der Boedromia, zu erklären -, Euripides erfindet einen Krieg mit Euboea, bei dem Xuthos Hülfe leistet, wodurch er sich die Hand der Kreusa erwirbt. Thukydides I 3

<sup>1)</sup> Iasos, der an seiner Stelle wie schon erwähnt O 337 genannt und von Aeneas getödtet wird, ist neben ihm nicht zur Entwicklung gelangt; sonst würden wir vielleicht von einem attischen Doppelkönigthum hören. Den Commentatoren ist er natürlich ein Heerführer des Menestheus. — Die einzige Homer bekannte Gestalt, die attischen Ursprungs ist, ist Erechtheus, von dem man in Ionien wusste, weil er im attischen Cult eine so hervorragende Rolle spielte. Daher war er auch für den Ionstammbaum die gegebene und wahrscheinlich allein in Betracht kommende Figur.

<sup>2)</sup> Als später aus chronologischen Gründen die attische Königsliste erweitert werden musste (durch Kekrops II. und Pandion II.), hätten sie als Füllfiguren sehr willkommen sein können. Aber damals war ihre Rolle sshon anderweitig bestimmt.

<sup>3)</sup> Strabo VIII 7, 1, wohl im Anschluss an Philochoros. [Ebenso Arist. pol. Ath. 3, 2, wo das Polemarchat dadurch begründet wird, dass einige Könige unkriegerisch sind; πρώτον δὲ τὸν Ἰωνα μετεπέμψαντο χρείας καταλαβούσης. Absurd ist es freilich, sich neben Theseus, Menestheus, Kodros einen Polemarchen zu denken, und ebenso absurd, dass Ion, den Aristoteles zum Begründer der ersten staatlichen Ordnung, der πρώτη κατάστασις, machen muss, weil die Phylen und Phylenkönige von ihm herstammen (pol. Ath. 41, 2. Heraklid. pol. 1), erst nach den ältesten Königen ins Land kommt. Aber diese Widersprüche, in welche die historische Behandlung der Sage mit Nothwendigkeit verwickelt, hat Aristoteles hier so wenig wie sonst beachtet; sie sind eben von seinem Standpunkte aus unlösbar.]

hat diese Erzählungen verallgemeinert, indem er die Ausbreitung des Hellenennamens in Griechenland dadurch erklärt, dass man, als Hellen und seine Söhne mächtig in Phtiotis geworden waren, sie überall um Hülfe anging. — Ausser den Athenern musste Ion auch noch den peloponnesischen Ioniern den Namen geben (wie Achaios den peloponnesischen und phtiotischen Achaeern Pausan. VII 1, Konon 27, Apollodor I 7, 3). Es ist sehr begreiflich, dass jede der beiden Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen, auch ergriffen ist: nach Strabo VIII 7, 1 sind die Ionier im Aigialos attische Colonisten, nach Pausan. VII 1 herrscht Ion erst im Aigialos und zieht von hier den Atheneru zu Hülfe.

Unsere moderne Forschung, die doch sonst mit den Ueberlieferungen recht frei schaltet und z. B. den Hektor zu einem Thebaner macht, hat eine heilige Scheu vor Grabhtigeln und den ihnen anhaftenden Namen. So basirt denn auch Töpffer seine Ansicht, Ion sei in Attika heimisch, vor allem darauf, dass das Grab des Ion - "bei dem er heroisch verehrt wurde" setzt er hinzu, wovon Pausanias, unsere einzige Quelle, nichts berichtet, (I 31, 3. VII 1, 5) - "in Potamoi an der Seektiste lag, etwas nördlich von Thorikos, wo zur Zeit der Kleisthenischen Demenreform ein Zweig des Geschlechts [der Ioniden] ansässig war, das in ihm seinen Ahnberrn verehrte". Der einzige Ionide, den wir kennen, war allerdings δήμων Θορίκιος (schol. Plat. Apol. 23); und dass dies Geschlecht sich auf einen Eponymen Ion zurückführte, ist nicht zu bezweifeln. denselben aber mit dem Stammvater der Ionier idenficirte, ist sehr unwahrscheinlich und würde jeder Analogie entbehren. 1) Weiter wissen wir über diese Dinge und über dies Geschlecht gar nichts. Dass man, als Ion einmal in die attische Sage Eingang gefundsn hatte, auch sein Grab zeigte, scheint mir das natürlichste von der Welt. Grabhügel gab es ja in Attika wie

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Dass die ioni(a)dischen Nymphen in Elis nach Ion dem Sohne des Gargettos, des Eponymen des attischen Demos, benannt sein sollen (Pausan VI 22, 7), bemerkt Töpffer selbst. Man kannte also in Attika jedenfalls zwei Ion's, den Sohn des Xuthos und den des Gargettos; der Eponymos der Ioniden, des Geschlechts und des Demos, mag ein dritter gewesen sein. — Dass die Ioniden ein eingewandertes "Ioniergeschlecht" waren, ist möglich, doch mag die Homonymie auch auf irgend einem andern Wege entstanden sein.

in ganz Griechenland genug. Dass man gerade einen bei Potamoi gelegenen als Grab des Ion bezeichnete, würde sich leicht erklären, wenn das Ionidengeschlecht in dieser Gegend ansässig war und der Demos, der seinen Namen trägt, hier zu suchen ist — leider ist aber seine Lage bis jetzt nicht ermittelt. 1)

Auch Xuthos ist in Attika ansässig geworden; nach Strabo und Konon (s. S. 146) hat er die marathonische Tetrapolis besiedelt. In Thessalien bei seinem Vater Hellen hatte er nichts zu thun, dass man ihn also in Attika irgendwo wohnen liess — warum grade bei Marathon, weiss ich nicht — ist sehr begreiflich.<sup>2</sup>) Aber eine alte Ueberlieferung, die auf den Ursprung der Sage Licht werfen könnte, ist darin nicht zu suchen. Euripides, der doch sonst an solchen Dingen nicht vorübergeht und bei dem es an Gelegenheit dazu nicht fehlte, namentlich bei Xuthos' Einführung V 290 ff., macht nicht die leiseste Andeutung, dass er von Xuthos' Beziehungen zu Marathon irgend etwas wusste.

Nach TÖPFFER l. c. wäre Euripides' Ion "ein politisches Zweckdrama", und hätte der Dichter "den ursprünglichen Mythos tendenziös variirt". Ich vermag davon in dem Stück nichts zu entdecken. Euripides behandelt hier wie in so vielen andern Dramen die zahllosen Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, welche die Sage bietet, sobald man sich die überlieferte Begebenheit in ihrem ganzen Verlauf real und auf Grund der Verhältnisse und Anschauungen der Gegenwart vorzustellen versucht.<sup>3</sup>) Er hat seine Aufgabe meisterhaft gelöst, wenn auch einzelne Missstände nicht zu beseitigen waren — so namentlich die unvermeidliche aber widersinnige Apathie, in die Xuthos in der zweiten Hälfte des Stücks versinkt, und der fast komisch

<sup>1) [</sup>MILCHHÖFER Unters. über die Demenordnung des Kleisthenes, Abh. Berl. Ak. 1892 S. 16 sucht ihn in der Nähe von Gargettos, also im Binnenlande.]

<sup>2)</sup> Andere liessen ihn nach dem Peloponnes (in den Aigialos) gehen und hier herrschen, so Herod. V 94. Pausan. VII I. Apollodor I 7, 3. Von hier kommt dann sein Sohn Ion nach Athen.

<sup>3)</sup> Dass der Schauplatz nach Delphi verlegt ist vor die Wohnung des Gottes, der die ganze Lage verschuldet hat und nun lösen muss, war durchaus naturgemäss. Die ursprüngliche Sage hatte allerdings unter Apollo nicht den delphischen Gott verstanden, aber in Euripides' Zeit konnte man an einen anderen garnicht denken.

wirkende Befehl Athenes, ihm die Lösung des Räthsels zu verheimlichen.

Ich hoffe gezeigt zu haben, dass aus der Ionsage für die ältere griechische Geschichte nicht der mindeste Aufschluss zu gewinnen ist.') Das Problem um das es sich handelt, ist hier wie immer ein literarisches, und nur als solches für die Geschichtsforschung von Bedeutung.

Zum Schluss möchte ich, vorläufig ohne weitere Begründung, noch eine These aufstellen: Die Besiedelung der Westküste Kleinasiens ist nicht, wie man gegenwärtig glaubt — die Alten wissen nichts davon —, eine Folge des Einbruchs der Gebirgsstämme in die Culturländer Griechenlands. Sie steht mit der dorischen Wanderung und allem was dazu gehört in gar keinem Zusammenhang und ist recht eigentlich ein Produkt der "mykenäischen" Zeit. Die überschüssige Bevölkerung des engbegrenzten Mutterlandes sucht sich zu allen Zeiten eine neue Heimath zu gewinnen — das ist ja der treibende Faktor aller griechischen Volksgeschichte bis in die hellenistische Zeit hinein — und so hat die älteste Blüthezeit Griechenlands auch die erste grosse Colonisation geschaffen: das Vordringen über das ägäische Meer und die Besetzung der Küsten Kleinasiens, einschliesslich Pamphyliens und Cyperns.



<sup>1)</sup> In den Angaben bei Velleius I 4 und Vitruv IV 1, dass Ion der Führer der Colonisation Ioniens gewesen sei, ist schwerlich ein Nachklang der ältesten Sageuform, sondern einfach Flüchtigkeit zu suchen.

## Herodots Chronologie der griechischen Sagengeschichte.

Mit Excursen zur Geschichte der griechischen Chronographie und Historiographie.

## Herodots Chronologie der griechischen Sagengeschichte.

Mit Excursen zur Geschichte der griechischen Chronographie und Historiographie.

Bekanntlich nimmt Herodot an mehreren Stellen seines Werkes auf ein festes chronologisches System der griechischen Sagengeschichte Bezug. Zum Theil in Generationsrechnungen tritt es uns entgegen, für die er den Grundsatz aufstellt: γενεαί τρείς ανδρών έχατὸν έτεα έστί II 142, zum Theil in festen Daten, die von Herodots Zeit rückwärts gerechnet werden: x Jahre èc èué. Diese Daten sind mit Absicht in runden Zahlen gegeben: es kommt nur darauf an. im allgemeinen den Abstand der Ereignisse, z. B. der Zeit des Herakles, von der Gegenwart zu bestimmen; beides aber sind allgemeine Begriffe, die sich nicht auf ein bestimmtes Jahr stellen lassen. Zu genauen Daten gelangte man erst, als man daran ging die Lebensdauer oder bei Königen die Regierungszeit der einzelnen Personen genau festzusetzen, d. h. die Gesammtsumme in Einzelposten aufzulösen und diese ziemlich willkührlich unter die Einzelnen zu vertheilen. Derartige Operationen sind zwar auch schon vor und zur Zeit Herodots vorgenommen, z.B. an den lydischen und medischen Dynastien, aber für die griechische Geschichte offenbar noch nicht durchgeführt — oder falls es hier schon derartige Daten gab, hat Herodot verschmäht sie zu verwerthen. Auf alle Fälle waren solche bestimmte Zahlen erst auf Grund einer allgemeinen Generationenrechnung zu gewinnen, durch welche die Zeit, in die ein jeder gehörte, im

allgemeinen festgelegt war. Und eben diese allgemeinen Ansätze liegen bei Herodot vor.

Es ist daher klar, dass Herodots Ansätze nicht zu sehr urgirt werden dürfen; sie sind mit Absicht nicht auf feste Ephoren- oder Archontenjahre nach Art der parischen Chronik gestellt. Und so dürfen wir, wenn wir sie in Daten unserer Zeitrechnung umsetzen wollen, nicht etwa fragen, in welchem Jahre das betreffende Kapitel geschrieben ist. Das würde zu der absurden Annahme führen, dass der Schriftsteller mit jedem neuen Jahre seine Epoche verschoben hätte und die Zahlen hätte ändern müssen. Vielmehr hat Herodot seine Daten auf seine Epoche ganz im allgemeinen gestellt. Herodots Blüthezeit, seine öffentliche und literarische Wirksamkeit wie seine geistigen und politischen Anschauungen, fallen mit der Regierungszeit des spartanischen Königs Archidamos (468-427) und der Staatsverwaltung des Perikles (ca. 459-429) zusammen, d. h. er gehört der Generation an, welche in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges abstirbt. All die zahlreichen und meist recht unfruchtbaren Untersuchungen über die Entstehungszeit des herodotischen Geschichtswerkes haben nur ein sicheres Resultat ergeben: dass die letzten Bücher in der Form, wie wir sie haben, in den ersten Jahren des peloponnesischen Krieges niedergeschrieben sind. Nichts hindert, dies Ergebniss auf das ganze Werk auszudehnen, ja für das zweite Buch lässt sich das, wie wir gleich sehen werden, direct Damit verträgt sich natürlich vollkommen, dass Herodot einzelne Partien weit früher, vielleicht Jahrzehnte vorher, zum Zwecke von Vorträgen oder auch lediglich zur Stütze seines Gedächtnisses aufgezeichnet und diese älteren Manuscripte bei der Schlussredaction benutzt hat — genau wie Thukydides nach seiner eigenen Aussage verfahren ist und bis auf den heutigen Tag jeder Schriftsteller in gleicher Lage, z. B. auch der Schreiber dieser Zeilen, verfährt.

Herodots Generation entspricht also im allgemeinen etwa den Jahren 460—427 v. Chr. Eine Stelle des zweiten Buches aber zeigt, dass ihm, wie es natürlich ist, bei seinen Ansätzen zunächst das Ende dieses Zeitraumes, d. h. die Gegenwart in der er schrieb, vorgeschwebt hat. Um sie richtig zu verstehen, müssen wir zunächst die Zeit seiner ägyptischen Reise bestimmen.

Herodot erzählt III 12, dass er auf dem Schlachtfeld von Papremis, wo das Perserheer unter Achaemenes von Inaros besiegt wurde, die Schädel der Aegypter hart gefunden habe, während die persischen Schädel so weich waren, dass man sie mit einem Kieselstein zertrümmern konnte. Der Aufstand des Inaros und die Schlacht bei Papremis fallen ins J. 460 v. Chr.; sie gaben bekanntlich den Anlass zu der grossen athenischen Expedition nach Aegypten (459—454). Daraus ergibt sich, dass Herodots ägyptische Reise lange nach 460 anzusetzen ist— es ist mir ganz unverständlich und ein handgreiflicher Beweis, wie sehr in Vorurtheilen befangen man meist an diese Fragen herangeht, dass Herodots Reise in Aegypten fast allgemein vor 450 angesetzt wird. Es ist ja klar, dass Herodot sehr viel später, etwa um 440, in Papremis gewesen ist.

Auf denselben Zeitpunkt weisen alle anderen Angaben. Es ist schon von Bauer hervorgehoben worden, dass zur Zeit von Herodots Reise Aegypten in persischem Besitz war (II. 30. 99). Seine Reise wäre aber überhaupt unmöglich gewesen, ehe die Herrschaft der Perser in Aegypten wieder hergestellt war. Denn es ist ein Irrthum zu glauben, dass der Aufstand des Inaros jemals das ganze Land ergriffen habe. In der Citadelle von Memphis haben sich die Perser καὶ Αλγυπτίων οἱ μὴ ξυναποστάντες immer behauptet (Thuk. I 104), davon dass Oberägypten in die Hände der Aufständischen gefallen sei, kann gar keine Rede sein; ein beträchtlicher Theil namentlich der Priesterschaft ist immer den Persern treu geblieben (meine Gesch. Aegyptens S. 391 ff.). Herodot hat aber ganz Aegypten bis Elephantine hinauf bereist. Er hätte also, wenn er zur Zeit des Aufstandes reiste, von dem Gebiet der von Athen unterstützten Rebellen auf persisches Gebiet übertreten müssen, was unmöglich ist. Andererseits war der Aufstand mit der

<sup>1)</sup> AD. BAUER, Entstehung des herod. Geschichtswerks 33, der die ägyptische Reise am weitesten hinabrückt, entscheidet sich für die Zeit zwischen 449 und 444, weil Herodot II 148 unter den bedeutendsten Bauten der Griechen, die mit den Pyramiden verglichen werden, die Tempel auf der Akropolis nicht erwähne. Der moderne Gelehrte wird allerdings zuerst an diese denken. Herodot aber hatte nicht die mindeste Veranlassung, die in ihren Dimensionen keineswegs sehr bedeutenden (überdies auch 440 noch ganz unfertigen) Bauten zu nennen.

Niederlage der Athener 454 und der Gefangennahme des Inaros keineswegs zu Ende. Amyrtaeos hielt sich noch lange (Thuk. I 110 vgl. Herod. III 15), und 449 unterstützten ihn die Athener aufs neue. Erst nach dem sog. kimonischen Frieden von 448/7 — an dessen Realität ich niemals gezweifelt habe!) — kann Herodot Aegypten bereist haben. Und überhaupt sollte es doch selbstverständlich sein, dass Herodot Reisen innerhalb des persischen Reiches, nach Babylon (Susa?) und Tyros, nicht ausgeführt haben kann, ehe zwischen dem attischen und dem persischen Reich Friede war. Wie hätte sonst ein angesehener Bürger einer abtrünnigen persischen Stadt, der mit Athen in enger, vermuthlich auch diplomatischer Verbindung stand, ungestraft das Reich des Grosskönigs bereisen können? Wenn dem so ist, so wird es aber im höchsten Grade wahrscheinlich, dass Herodot seine grossen Reisen, mit Ausnahme der skythischen, überhaupt erst ausgeführt hat, als er Thurii verlassen hatte und wieder dauernd nach Athen übergesiedelt war,2) d. h. in dem Decennium 440-430. - Diese Annahme wird durch die Schilderung Aegyptens bei Herodot lediglich bestätigt. Ueberall tritt deutlich hervor, dass der Schriftsteller das Land zu einer Zeit bereiste, als es vollständig pacificirt war und die grosse Rebellion bereits der Vergangenheit angehörte.

Nun sagt Herodot II 13, wo er von dem — von ihm ungeheuer überschätzten — Fortschreiten der Ablagerungen des Nil redet, dass nach Aussage der Priester zur Zeit des Moeris eine Anschwellung des Nil um 8 Ellen genügt hätte um Unterägypten unter Wasser zu setzen, während er zu seiner Zeit noch nicht über die Ufer trat, wenn er 15 bis 16 Ellen hoch anschwoll. Dazu bemerkt er: καὶ Μοίρι οὔκω ἦν ἔτεα εἰνακόσια τετελευτηκότι, ὅτε τῶν ἱρέων ταῦτα ἐγὰ ἤκουον. "Als ich dies von den Priestern hörte, d. h. als ich in Aegypten war, waren seit Moeris' Tod noch nicht 900 Jahre verflossen" — das hat nur Sinn, wenn die 900 Jahre jetzt voll geworden sind, mit anderen Worten wenn von Moeris' Tod κατὰ εἰνακόσια ἔτεα ἐστὶ ἐς ἐμέ. War Herodot um 440 in Aegypten,

<sup>1)</sup> Zu meiner Freude tritt jetzt auch Köhler Hermes XXVII 75 für die Realität des Kalliasfriedens ein.

<sup>2)</sup> vgl. Anhang 3.

so kann diese Stelle nicht vor rund 430 geschrieben sein. Wir können daher als die Epoche, in der er sein Werk schrieb und auf die er seine Rechnungen  $\dot{\epsilon}_{\varsigma}$   $\dot{\epsilon}\mu\dot{\epsilon}$  gestellt hat, das Jahr 430 v. Chr. ansetzen — wobei ich nochmals bemerke, dass nichts verkehrter wäre, als dies Jahr urgiren zu wollen und die Rechnungen mit absoluter Exactheit durchzuführen. Es handelt sich nur um runde Zahlen, weder der Anfangs- noch der Endtermin sind feste Daten, und so bedeutet auch das Jahr 430 im folgenden nichts anderes als das Jahrzehnt, innerhalb dessen Herodot geschrieben hat und in dessen Mitte 430 ungefähr liegt.

Die Grundlage der Ansätze Herodots, wie aller Sagenchronologie, bilden die durch Argonautenzug, thebischen und troischen Krieg gegebenen Synchronismen der Hauptgeschlechter, nach denen Herakles Telamon Tydeus Oedipus Laomedon Neleus Iason Atreus Laertes Theseus im wesentlichen die Generation vor den Towizá vertreten.¹) Dem entspricht es, dass V 59 Herakles' Vater Amphitryon ausdrücklich als Zeitgenosse des Laios, Vaters des Oedipus, bezeichnet wird. Im übrigen genügt für uns die folgende Zusammenstellung.

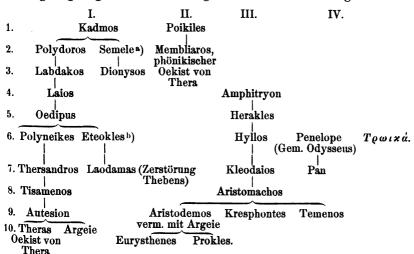

<sup>1)</sup> Daher z. B. auch VII 171 τρίτη γενεῆ μετὰ Μίνων τελευτήσαντα γενέσθαι τὰ Τρωικά. Minos' Tochter Ariadne ist die Gemalin des Theseus, sein Sohn Deukalion der Vater des Idomeneus (N 151. τ 180).

Belege. I 1-4: V 59; 6-10: IV 147. VI 52. — I a: II 145. — I b: V 61.

II: IV 147 Kadmos lässt bei der Suche nach Europa auf Thera ἄλλους τε τῶν Φοινίχων καὶ δὴ καὶ τῶν ἑωυτοῦ συγγενέων Μεμ-βλίαρον zurück. Man wird denselben eine Generation tiefer stellen dürfen als Kadmos. Dann ist die folgende Angabe οἶτοι (Membliaros und die Seinen) ἐνέμοντο τὴν Καλλίστην καλεομένην ἐπὶ γενεάς, πρὶν ἢ Θήραν ἐλθεῖν ἐχ Λακεδαίμονος, ὀχτὼ ἀνδρῶν, völlig exact.

III: VI 52, wo auch die Vermälung des Aristodemos mit Argeie; Theras' Vormundschaft über seine Neffen IV 147.

IV: II 145.

Dasselbe Schema wird auch II 44 vorausgesetzt: von der Gründung des Heraklesheiligthums auf Thasos durch die Phoeniker οθ κατ' Ευρώπης ζήτησιν εκπλώσαντες Θάσον έκτισαν, heisst es: καὶ ταῦτα καὶ πέντε γενεῆσι ἀνδρῶν πρότερα ἐστὶ η τον Αμφιτρύωνος Ήρακλέα έν τη Έλλαδι γενέσθαι. Von Kadmos bis Herakles sind, beide eingeschlossen, fünf Generationen. Im übrigen sind natürlich kleine Discrepanzen, wie sie im wirklichen Leben fortwährend vorkommen, auch in diesen Stammbäumen nicht zu vermeiden. So fällt die Zerstörung Thebens durch die Epigonen vor den troischen Krieg, während König Laodamas eine Generation tiefer steht; so stehen Theras und Argeie, die Altersgenossen des Aristodemos, gleichfalls eine Generation tiefer als dieser. Die Hauptschwierigkeit, die aber hier nicht in Betracht kommt, bildet die Ordnung der mykenischen Geschichte von Eurystheus bis Agamemnon; hier ist ein vollständiger Ausgleich niemals möglich gewesen.1) Für uns ist nur zu beachten, dass wer Herakles allein, nicht im Zusammenhang des ganzen Systems, betrachtet, ihn etwas weiter hinaufrücken wird: Nestor und Priamos, die er als Kinder auf den Thron setzt, sind im troischen Krieg uralte Männer, ihre Söhne (Hektor, Antilochos etc.) werden als die eigentlichen Repräsentanten der Generation der Τρωικά zu gelten haben - während andererseits Herakles von Telamon und Theseus, deren Söhne vor Troja kämpfen, nicht zu trennen ist, und ebenso sein eigener Sohn Tlepolemos gegen Troja zieht.

<sup>1)</sup> Agamemnon ist Vetter des Eurystheus (vgl. Thuk. I 9) und der Aithra, der Mutter des Theseus. Das ist ein Resultat der combinatorischen Ausgleichung der Traditionen, aber an sich widersinnig.

Man wird ihn daher an den Anfang der einen, den troischen Krieg an das Ende der nächsten Generation zu setzen haben, so dass er, wenn sich das im Schema darstellen liesse, etwa anderthalb Generationen vor den Helden des troischen Krieges stehen würde.

Auf diesem Schema beruhen Herodots Angaben II 145: Λιονύσω μέν νυν τῶ ἐκ Σεμέλης τῆς Κάδμου λεγομένω γενέσθαι κατὰ [έξακόσια] ἔτεα [καὶ] χίλια μάλιστα ἐστὶ ἐς ἐμὲ, Ήρακλει δε τῶ Άλκμήνης κατὰ είνακόσια έτεα, Πανὶ δε τῷ έχ Πηνελόπης (έχ ταύτης γὰο καὶ Εομέω λέγεται γενέσθαι ύπὸ Ελλήνων ὁ Πὰν) ἐλάσσω ἔτεα ἐστὶ τῶν Τρωικῶν, κατὰ όχταχόσια μάλιστα ές έμέ. Die Zeit des Dionysos, des Herakles und des troischen Krieges sind für Herodot offenbar gegebene Daten, die er nicht weiter zu begründen braucht, während er die Epoche des Pan aus der des troischen Krieges erst nach ungefährer Abschätzung berechnet. Pan ist von Penelope am Ende ihres Lebens geboren, nachdem Odysseus sie nach seiner Rückkehr verstossen und zum Ikarios nach Arkadien geschickt hat (Apollodor Rhein. Mus. XLVI 181 vgl. Pausan. VIII 12, 6 u. a.); seine Geburt fällt also etwa 15-20 Jahre nach der Zerstörung Trojas. Wir dürfen mithin als Epoche der Τρωικά etwa 820 Jahre vor Herodot ansetzen. Daraus ergibt sich aber, dass diese Ansätze nicht zu Herodots Definition II 142, drei Generationen seien gleich hundert Jahren, stimmen. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, dass der Begriff der Generation nichts genau bestimmbares ist. Im allgemeinen wird man sie der azun eines Mannes gleichsetzen; aber ebenso gut kann sie auf die Geburt gestellt werden, und diese hat Herodot II 145 vor allem im Auge, da er anders als bei Herakles ein geschichtliches Leben des Dionysos und Pan ausdrücklich läugnet und meint, die Griechen hätten die Geburt dieser beiden Götter in die Zeit gesetzt, wo sie ihre Namen zuerst kennen lernten.<sup>1</sup>) Doch selbst wenn wir darauf kein Gewicht

<sup>1)</sup> νῦν δὲ Διόνυσόν τε λέγουσι οἱ "Ελληνες ὡς αὐτίχα γενόμενον ἐς τὸν μηρὸν ἐνερράψατο Ζεὺς ... καὶ Πανός γε πέρι οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν ὅκη ἐτράπετο γενόμενος. ὅηλά μοι ὡν γέγονε, ὅτι ὕστερον ἐπύθοντο οἱ "Ελληνες τούτων τὰ οὐνόματα ἢ τὰ τῶν ἄλλων θεῶν· ἀπ' οὖ δὲ ἐπύθοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου γενεαλογέουσι αὐτῶν τὴν γένεσιν.

legen, steht Pan immer nur zwei Generationen tiefer als Herakles; und nach dem vorher bemerkten kann, wenn Herakles' Generation 900 vor Herodot beginnt, die Zerstörung Trojas höchstens ans Ende der nächsten Generation gesetzt werden, müsste also nach Herodots Rechnung auf 833 vor seiner Zeit, nicht auf 820 fallen. Wir erkennen also schon hier, dass Herodot seine Ansätze nicht selbst gefunden sondern einem Vorgänger entnommen hat, der die Generationen nach einem anderen System berechnete.

Das für den troischen Krieg gefundene Datum wird durch die schon besprochene Angabe bestätigt, dass Moeris 900 Jahre vor Herodot, d. h. vor 430 v. Chr., gestorben sei. Moeris ist der dritte Vorgänger des Proteus, des Zeitgenossen des troischen Krieges und der Irrfahrten des Menelaos (II 101 ff. Moeris, Sesostris, Pheros, Proteus). Wir haben also nach Herodots Generationenrechnung anzusetzen: Moeris † 900, Sesostris 900 bis 866, Pheros 866—833, Proteus 833—800. Auch von hier aus erhalten wir also für den troischen Krieg rund 830—820 vor Herodot.<sup>1</sup>)

Dagegen ergibt sich, dass das handschriftliche Datum für Dionysos, 1600 J.  $\dot{\epsilon}_{\mathcal{G}}$   $\dot{\epsilon}_{\mu}\dot{\epsilon}_{\nu}$ , nicht richtig sein sein. Dionysos steht zwei Generationen vor Herakles, Pan zwei nach ihm. Entweder sind also, wie ich im Text angenommen habe, die 600 Jahre zu streichen, und von Dionysos bis Herakles ist, wie das bei runder Rechnung wohl zulässig war, ein Jahrhundert angesetzt, oder es ist  $\dot{\epsilon}_{\mathcal{G}}\dot{\rho}_{\alpha}$ ovta  $\dot{\epsilon}_{\tau}$ ea and  $\dot{\epsilon}_{\alpha}$ ivazógia zu lesen, was zu Herodots Generationsrechnung völlig stimmen würde.

Wir erhalten also:

<sup>1)</sup> Menelaos wäre dann 812 J. vor Herodot nach Aegypten gekommen. Wenn wir berücksichtigen wollen, dass schon Paris mit der geraubten Helena zum Proteus kommt (II 113 ff.), zehn Jahre vor dem troischen Kriege, so könnte man die Epoche der Zerstörung Trojas noch etwas

Dass Herodots ägyptische Chronologie diese Ansätze berücksichtigt und mit ihnen übereinstimmt, haben wir gesehen. Das gleiche gilt von der lydischen und der assyrischen Geschichte. Bekanntlich regieren nach Herodot die fünf Mermnaden über Lydien 170 Jahre 14 Tage = 716-546 v. Chr., und vor ihnen die Herakliden in 22 Generationen 505 Jahre = 1221-717 v. Chr.') Diese Dynastie ist begründet von Agron S. d. Ninos S. d. Belos S. d. Alkaios S. d. Herakles (I 7). Ninos der Vater des Agron ist unzweifelhaft identisch mit dem Begrunder des assyrischen Reichs. Das assyrische Reich besteht nach Herodot I 96 520 Jahre bis zum Abfall der Meder; die Meder herrschen nach I 130 της ἄνω Άλυος ποταμοῦ Ασίης έπ' έτεα τριήχοντα και έκατον δυοίν δέοντα πάρεξ ή ύσον οί Σκύθαι ἦργου.2) Der erste medische König, der Eroberungen unternimmt, ist Phraortes, während sein Vater Deiokes vò Μηδικον έθνος συνέστρεψε μοῦνον καὶ τούτου ἦρξε. 128 Jahre der Mederherrschaft<sup>3</sup>) werden, wie Zumpt und G. RAWLINSON zuerst gesehen haben, dadurch gewonnen, dass

weiter, auf 815—810 v. Her., herabrücken. Das verträgt sich mit dem Datum für Pan's Geburt 800 v. Her. vollkommen.

<sup>1)</sup> Das herodotische Datum findet sich auch bei Plinius XXXV 35 duodevicesima olympiade interiit Candaules (708/5, das ist das aus Xanthos abgeleitete Datum für Gyges, Archilochos und die Gründung von Thasos, das auch Euphorion gab: Clem. Alex. Strom. I 117. 131), aut ut quidam tradunt eodem anno quo Romulus, d.i. nach der von Plinius befolgten varronischen Rechnung 717 v. Chr. In Ol. 15 (720/17) setzte im Anschluss an Herodot auch Dionys [von Halikarnass] die Gründung von Thasos Clem. Alex. Strom. I 131.

<sup>2)</sup> Die vielumstrittene Stelle kann vernünftiger Weise nur heissen: Die Zeit der Mederherrschaft von Phraortes bis Astyages beträgt 128 J., innerhalb dieses Zeitraums aber haben eine Zeitlang (28 J. nach I 104) nicht die Meder sondern die Skythen die wirkliche Herrschaft ausgeübt.

<sup>3)</sup> Gewonnen sind dieselben wohl zweifellos so, dass man auf die drei Mederkünige Phraortes Kyaxares Astyages ein Jahrhundert rechnete und dazu 28 Jahre der Skythenherrschaft (I 106) zählte, deren Ursprung dunkel bleibt. Diese Rechnung ist aber nicht etwa von Herodot oder seinen unmittelbaren Gewährsmännern, sondern schon vorher gemacht, denn bei Herodot sind die 125 Jahre bereits willkührlich und ziemlich unbedacht (denn da die Skythenherrschaft in die 40 Jahre des Kyaxares fällt, bleiben für ihn nur 12 Jahre der selbständigen Herrschaft, was absurd ist) auf die drei Könige vertheilt.

man c. 102 eine Vertauschung der Jahre des Deiokes (53) und des Phraortes (22) vornimmt; dann erhalten wir

Phraortes 53 + Kyaxares 40 (τεσσεράχοντα ἔτεα σὺν τοίσι Σχύθαι ἦρξαν Ι 107) + Astyages 35 = 128 J.

Herodot lässt, geschichtlich falsch (G. d. A. I 413. 461. 486), die Mederherrschaft mit Kyros' Regierungsantritt in Persien 558 v. Chr. zu Ende gehen, rechnet die 128 Jahre also = 686—559 v. Chr. Vorher liegen die 22 Jahre, die von Phraortes auf Dejokes zu übertragen sind, so dass Dejokes 708 beginnt; dazu kommen vielleicht noch einige Jahre der Anarchie (I 96)!) — doch ist es möglich, dass diese bei der Chronologie nicht berücksichtigt sind. Das Ende der Assyrerherrschaft fällt also entweder 709 oder einige Jahre früher, ihr Anfang, d. h. der Antritt des Ninos, entweder 1228 v. Chr. oder etwas vorher, also etwa rund 1240.

Rechnen wir nun von Herakles = 900 Jahre vor Herodot = 1330 v. Chr. abwärts 3 Generationen auf ein Jahrhundert, so erhalten wir:

| Herakles                                 | 1330 v. Chr   |
|------------------------------------------|---------------|
| Alkaios                                  | 1296 "        |
| Belos                                    | 1263 "        |
| Ninos                                    | 1230 "        |
| Gründung des assyrischen Reiches [1240   | oder] 1228 "  |
| Agron                                    | 1196 "        |
| Gründung der lydischen Dynastie der Hera | kliden 1221 " |

Wie wir sehen stimmt die Rechnung für Ninos vollkommen. Dem Ansatz für Agron's Regierungsantritt aber liegt vielleicht die Annahme zu Grunde, dass Ninos ihn schon wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung auf den lydischen Thron gesetzt hat, ehe seine eigene Generation begann. Indessen vielleicht wird man einen anderen Ausweg vorziehen. Es wäre nämlich denkbar, dass Herodot seinen Ansatz der Heraklidendynastie auf 505 Jahre einem Gewährsmann [keinenfalls Xanthos, s. u. S. 167 f.] verdankt, der für die Mermnaden eine andere Chronologie befolgte als Herodot (über den Ursprung seiner Daten



Man könnte annehmen, dass hierfür die 28 Jahre, die Dejokes regiert, auf eine volle Generation von 33 Jahren (oder abgerundet 30 oder 40 Jahre) zu ergänzen wären.

s. u. S. 166, 1). Die S. 161 Anm. 1 erwähnte Rechnung des Xanthos, welche Gyges ins Jahr 708/5 setzt, würde den Anfang der Herakliden um 8-11 Jahre herabbringen auf 1213-1210 v. Chr., der Ansatz der christlichen Chronographen für Gyges' Antritt, 698 v. Chr., vollends um 28 Jahre auf 1203 v. Chr. — ein Datum, das den Forderungen der obigen Tabelle fast völlig entsprechen würde. Wenn diese Annahme richtig wäre, so erhielten wir einen sehr interessanten Einblick in Herodots Quellen; doch wird sie sich nie streng beweisen lassen. Immerhin will ich auch noch erwähnen, dass das oben für Dejokes gewonnene Datum 708 und der eventuell etwas früher um 720 anzusetzende Abfall der Meder von den Assyrern vielleicht in Zusammenhang steht mit dem Datum für Gyges, mag man ihn nun mit Herodot ins Jahr 716 setzen oder annehmen, dass seine Quelle das Datum 708-5 oder 696 gehabt hat. Es wäre denkbar, dass der ursprüngliche Bericht, dem Herodot folgt, die Herakliden in Lydien als assyrische Vasallenkönige betrachtete, und Gyges wie Dejokes als die Begründer der Selbständigkeit ihrer Völker; vgl. I 96 "nachdem die Assyrer 520 Jahre über das obere Asien geherrscht hatten, fielen zuerst die Meder von ihnen ab ... nach ihnen thaten auch die übrigen Völker das gleiche". In der That hat ja die neuere Geschichtsforschung vor der Entzifferung der assyrischen Inschriften vielfach so gefolgert, und auch nach derselben bleibt es richtig, dass sich Gyges gegen die allerdings nur vorübergehende assyrische Oberhoheit auf-Nur ist seine Zeit um rund ein halbes Jahrhundert, bis auf ca. 660, herabzurücken, während Dejokes allerdings um 715 lebte, aber in diesem Jahre von den Assyrern besiegt und gefangen wurde (G. d. A. I 374, 462).

Doch genug der Hypothesen. Die sicheren Daten sind wichtig genug und reichen zu weiteren Schlüssen vollständig aus. Es gilt die Frage zu beantworten, wie Herakles zu seinen Ansätzen Herakles 1330 v. Chr., Zerstörung Trojas ca. 1250 u. s. w. gekommen und wie der offenkundige Zusammenhang zwischen seinen Daten für die griechische Sagengeschichte und die orientalische Geschichte zu erklären ist.

Dass die Daten nicht von Herodot selbst gefunden sind, haben wir schon gesehen. Das wird dadurch bestätigt, dass er nirgends für sie einen Beweis gibt, sie nirgends als seine Vermuthung bezeichnet — ganz anders lautet seine Behauptung über das Alter Homers und Hesiods II 53: ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μεν πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ
πλέοσι; das ist seine subjective Meinung. Ueberdies besteht
die Abweichung von Herodots Generationsrechnung nicht nur
zwischen den Daten für Herakles und für Troja, sie tritt noch
greller hervor, wenn wir weiter hinabgehen. Von Leonidas
† 480 bis zu Herakles hinauf enthält der Agiadenstammbaum
(vgl. u. S. 170), beide eingeschlossen, 21 Generationen. Wer
wie Herodot drei Generationen auf ein Jahrhundert rechnet,
würde also für Herakles etwa auf 1180 v. Chr., eventuell, wenn
man den Tod des Kleomenes um die Zeit der Schlacht bei
Marathon zum Ausgangspunkt nähme, auf 1190 v. Chr. kommen,
ihn also 1½ Jahrhunderte niedriger ansetzen müssen als Herodot.

Noch weniger stimmt der Ansatz zu Herodots ägyptischer Geschichte. Herodot kennt in Aegypten von Menes bis auf Asychis, den Vorgänger der Dodekarchie, nach den Angaben der Priester 341 Könige in ebenso vielen Generationen (II 142). Dieselben sind, mit den sonst über sie gegebenen Daten:

- 1. Menes (Min),
- 2-331. 330 Könige, von denen der letzte
- 331. Moeris (c. 100. 101) † um 900 v. Her., 1330 v. Chr. (II 13, oben S. 160),
- 332. Sesostris (c. 102),
- 333. Pheros (c. 111),
- 334. Proteus (c. 112), regiert zur Zeit des troischen Krieges um 1250 v. Chr..
- 335. Rhampsinit (c. 121),
- 336. Cheops, reg. 50 Jahre (c. 124 ff.),
- 337. Chephren, reg. 56 Jahre (c. 127),
- 338. Mykerinos, reg. 6 Jahre (c. 129. 133),
- 339. Asychis,
- 340. Anysis, unter dem der Aethiope Sabako 50 Jahre lang Aegypten beherrschte,
- 341. Sethos, Zeitgenosse des Sanacharibos.

Es folgt die Dodekarchie, die frühestens etwa auf 700 v. Chr. anzusetzen wäre, und seit 663, oder nach Herodots Zahlen seit 670, Psammetich I.

Wie man sieht, gibt Herodot für die  $5^{1}/_{2}$  Jahrhunderte von Proteus bis zur Dodekarchie (excl.) nur 7 Könige. Er hat also garnicht beachtet, in wie schreiendem Widerspruch sein Ansatz für Moeris und Proteus mit seiner eigenen Geschichtserzählung steht, nach der Proteus' Tod nicht weniger als drei Jahrhunderte später (etwa 930 v. Chr.) anzusetzen wäre. Wo er II 142 die Gesammtdauer der ägyptischen Geschichte von Menes bis Sethos berechnet, bestimmt er sie auf  $341 \times \frac{100}{3} = 11340$  (richtig  $11366^{2}/_{3}$ ) Jahre, kümmert sich also auch hier um seinen Ansatz für Moeris nicht — zugleich ein evidentes Beispiel dafür, wie wenig man in solchen Dingen Consequenz verlangen kann. 1)

Hieraus ergibt sich sowohl, dass Herodot von den ägyptischen Priestern überhaupt keine chronologischen Daten (ausser den Zahlen für Cheops und seine Nachfolger) erhalten hat,2) wie dass die Gleichung

Proteus<sup>3</sup>) =  $T_0\omega\iota\kappa\dot{\alpha}$  = 1250 v. Chr.

für ihn ein fester, aus der griechischen Geschichte gegebener Punkt war, aus dem das Datum für Moeris in der oben angegebenen Weise berechnet ist.

<sup>1)</sup> Ganz unmöglich ist dagegen die Angabe II 140, von Anysis bis auf Amyrtaios (um 450) seien mehr als 700 Jahre verflossen, wodurch Anysis' Tod auf ca. 1160 v. Chr. käme. Allgemein hält man daher die Zahl für verschrieben. Rechnen wir von Proteus abwärts drei Generationen auf ein Jahrhundert, so wäre Anysis um 1030 gestorben. Doch kann Herodot auch ganz anders gerechnet haben, etwa von Psammetich aufwärts. Es ist daher unmöglich die Stelle zu emendiren.

<sup>2)</sup> In Wirklichkeit ist Herodots Königsliste keine zusammenhängende, sondern besteht 1) aus einer Liste von 331 Namen ohne historische Daten; 2) aus einzelnen halb oder ganz historischen Königsgruppen, die vermuthlich ursprünglich in der Liste der 331 ihren Platz hatten und nur durch Missverständniss hinter sie gerückt sind, nämlich: a) Könige des Neuen Reichs, Sesostris bis Rhampsinit; b) Pyramidenerbauer des Alten Reichs, Cheops bis Asychis; c) Aethiopen- und Assyrerzeit, Anysis und Sethos, die an ihrer richtigen Stelle stehen als unmittelbare Vorgänger der Dodekarchie und Psammetichs.

<sup>3)</sup> oder vielmehr die Gleichsetzung des ägyptischen Königs, der auf Pheros folgte und dessen Namen in der Sage wir nicht kennen [bei Diodor Ketes], mit dem Proteus der Odyssee (II 112 τούτου ἐκδέξασθαι τὴν βασιληίην ἕλεγον ἄνδρα Μεμφίτην, τῷ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν οὖνομα Πρωτέα εἶναι).

Vielfach hat man angenommen (NIEBUHR, LEPSIUS, BRAN-DIS u. a.), Herodots Ansätze stammten aus der lydischen Chronologie. Hier habe er zuverlässige oder ihm zuverlässig erscheinende Daten erhalten, auf deren Grund er die Zeit der älteren griechischen und ägyptischen Geschichte bestimmt habe. Aber die Sache liegt vielmehr umgekehrt, die lydischen Zahlen sind aus dem griechischen Ansatz für Herakles berechnet. Denn eine wirkliche lydische Chronologie hat es überhaupt nicht gegeben. Die drei aus dem Alterthum für Gyges überlieferten Ansätze (716 Herodot, 708/5 Xanthos, 698 Africanus und Eusebius) sind sämmtlich den assyrischen Daten gegenüber unhaltbar. Herodots Zahl für die Mermnaden rechnet einfach 5 Könige =  $5 \gamma \epsilon \nu \epsilon \alpha i$  = rund 170 Jahre und vertheilt dann diese Jahre willkührlich unter die einzelnen Könige.1) Selbst für Alyattes haben wir noch keine zuverlässigen Angaben (reg. nach Herodot 617-560, nach den Chronographen 609-561, nach der parischen Chronik seit 605); lediglich die 14 (Chronogr. 15) Jahre des Kroesos mögen geschichtlich sein. Wenn es so um die Mermnaden steht, wie kann da das Datum für die Herakliden historisch sein? Es ist vielmehr aus dem feststehenden Ansatz Herakles = 1330 v. Chr. abgeleitet. Daher erklärt es sich auch. dass das Datum zur Generationenrechnung absolut nicht stimmt und auch historisch zweifellos viel zu niedrig ist. Ἡρακλειδαι ... ἄρξαντες ἐπὶ δύο τε καὶ εἴκοσι γενεὰς άνδρῶν ἔτεα πέντε τε καὶ πεντακόσια, παζς παρὰ πατρὸς ἐκδεκόμενος τὴν άρχήν (I 7). 22 Generationen würden nach Herodots Rechnung 733<sup>1</sup>/<sub>3</sub> J. ergeben. Es liegt hier der umgekehrte Fall vor wie bei Proteus. Beidemale sind die Ansätze für die orientalische Geschichte nach dem griechischen Datum bestimmt: Proteus wird

<sup>1)</sup> Auch hier haben Herodots Angaben eine längere Vorgeschichte. Aus den 170 Jahren (+ 14 Tagen) folgerte man, dass die Mermnadendynastie, der für Gyges' Usurpation die τίσις ἐς τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω bestimmt war (I 13), durch Apollos Gunst drei Jahre über die πεπρωμένη, d. h. die den 5 γενεαί zustehenden 167 Jahre, hinaus regiert habe (I 91, s. Schoene Hermes IX 496). In Wirklichkeit ist das ein Zirkelschluss [G. d. A. I 413 hatte ich das noch nicht erkannt]. Es stimmt vollständig zu dem bekannten Charakter des herodoteischen Werkes, dass er diese religiös gefärbte Chronologie aufnahm und vielleicht um ihretwillen die Daten derjenigen Quelle, die er für die Herakliden benutzte, verwarf, s. o. S. 162 f.

dadurch viel zu hoch, der Heraklide Agron viel zu niedrig angesetzt.

Von hier aus ergibt sich zugleich, dass der Rahmen von Herodots älterer Geschichte Lydiens nicht lydischen sondern griechischen Ursprungs ist. Nicht aus einheimischer Ueberlieferung stammt das lydische Königshaus der Herakliden (aus dem Duncker Sandoniden gemacht hat — dass Sandon in Lydien nichts zu thun hat, sondern lediglich nach Kilikien gehört, habe ich ZDMG. XXXI 736 ff. gezeigt), sondern aus der griechischen Sage, welche Herakles zur Omphale führt: Alkaios ist der Sohn des Herakles und einer Sklavin der Omphale (Her. I 7; vgl. Hellanikos fr. 102 bei Steph. Byz. Ακέλης πόλις Αυδίας . . . ἔοικε δὲ λέγεσθαι ἀπὸ Ακέλου, τοῦ Ἡρακλέους καὶ Μάλιδος παιδὸς, δούλης τῆς Όμφαλίδος, ὡς Ἑλλάνικος). Jetzt wo wir sehen, zu wie grossen chronologischen Unzuträglichkeiten die Anknupfung der lydischen Könige an Herakles führt, werden wir kein Bedenken mehr tragen, Herakles (oder einen ihm entsprechenden lydischen Gott) aus der einheimischen lydischen Ueberlieferung zu streichen. Damit fallen auch die zwei Dynastien, Atyaden und Herakliden, welche bei Herodot auffallender Weise der historischen Dynastie der Mermnaden vorausgehen. Die Lyder selbst wussten vor den Mermnaden nur von einem Geschlecht von 22 Königen, das bis in die Urzeit hinaufragte und auf Atys und seinen Sohn Lydos. die Begründer des Volks (Herod. I 7. Xanthos fr. 1 bei Dion. Hal. I 28), zurückging. Durch die Einführung der griechischen Heraklessage ist diese Dynastie bei Herodot - natürlich nicht von ihm sondern schon vor ihm — in zwei zerrissen worden. Die einheimische Ueberlieferung hat offenbar Xanthos gegeben; den Atys und Lydos kennt er, aber keine Spur weist darauf hin, dass er von den den Herakliden etwas wusste. Bei Nikolaos Dam., der im wesentlichen dem Xanthos folgt, aber ihn mit Herodot contaminirt hat (so notorisch in der Kroesosgeschichte), finden sich die Herakliden allerdings fr. 49, 60 MÜLLER, aber in einer fast wörtlich aus Herodot I 13 entnommenen Einlage tber den Spruch des delphischen Orakels, der Gyges' Thronbesteigung zulässt (ὅτι τοῖς Ἡρακλείδαις εἰς πέμπτην γενεὰν ηχοι τίσις παρά τῶν Μερμναδῶν). Auch hier zeigt sich übrigens deutlich, dass Herodot den Xanthos nicht gekannt oder

benutzt hat. Diese weit verbreitete und immer wieder neu auftauchende Meinung entbehrt jedes Schattens von Begründung: wo beide Schriftsteller dieselben Ereignisse berichten, weichen sie durchweg aufs stärkste von einander ab. Z. B. heisst Gyges' Vorgänger, Herodots Kandaules, bei Xanthos Sadyattes (Nic. Dam. 49). Offenbar hat Xanthos frühestens gleichzeitig mit Herodot (fr. 3 aus Eratosthenes bei Strabo I 3, 4), vermuthlich aber noch etwas später, um 420 v. Chr., geschrieben. 1)

Wie mit den Lydern verhält es sich auch mit den Assyrern. Die 520 Jahre des assyrischen Reiches sind durchaus unhistorisch, und können gleichfalls nur aus der Anknüpfung des Ninos an Herakles entstanden sein. Dass es um die Jahre der Meder, welche den Schlusstermin der Assyrerherrschaft bilden, nicht anders bestellt ist, als um die der Mermnaden, haben wir bereits gesehen. Im übrigen ist es wohl schwerlich Zufall, dass Agron von Herakles um ebenso viele Generationen absteht, wie die Söhne des Aristomachos, so dass die Begründung der Herrschaft der Herakliden im Peloponnes und in Lydien in dieselbe Zeit fallen würde.

Ziehen wir die Summe der bisher gewonnenen Resultate, so ergibt sich:

- 1. Die Daten Herodots für die griechische Sagengeschichte sind nicht der orientalischen Chronologie entnommen, sondern mussen aus der griechischen Ueberlieferung erklärt werden.
- 2. Sie sind nicht von Herodot aufgestellt, mit dessen Grundsätzen sie vielmehr in Widerspruch stehen, sondern von ihm

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Gelegenheit, um ein anderes angeblich auf Lydien bezügliches Fragment des Nikolaos, das Müller auch unter die Ueberreste des Xanthos aufgenommen hat (zu fr. 8), richtig zu stellen. Ich meine fr. 71 Müller, 70 Dindorf, aus Const. porphyr. de themat. I 3, eine Geschichte von Alyattes und mysischen Colonisten in Kleinasien. Es ist die Geschichte, welche Herod. V 12 von Darius und den Paeonern erzählt. Hier liegt nicht etwa eine Uebertragung vor, sondern einfach eine Flüchtigkeit Constantins. Das wird nicht nur durch die wörtliche Uebereinstimmung mit Herodot bewiesen, sondern vor allem dadurch, dass Constantin das 18. Buch des Nikolaos eitirt — die Emendation 8 ist verkehrt. Die lydische Geschichte des Nikolaos endete im 7. Buch, aber dass er im 18. erst bei Darius und dem ionischen Aufstande war, ist nach der weitschweifigen Oekonomie seines Werkes sehr begreiflich. Auch Thraemer Pergamon 325, 1 hat auffallender Weise diesen Zusammenhang nicht richtig erkannt.

aus einem älteren Schriftsteller ohne weitere Begründung entnommen. Sie müssen also auf eine anerkannte Autorität zurückgehen.

3. Sie sind bereits vor Herodot benutzt worden, um die Dauer des assyrischen Reiches und der Herrschaft der Herakliden in Lydien zu bestimmen, und zwar indem man mittels der Rechnung von drei Generationen auf ein Jahrhundert von dem Datum Herakles = 1330 v. Chr. aus ihren Anfang, aus der Königsreihe der Mermnaden und der Meder ihren Endpunkt bestimmte.¹) Der Urheber der Daten muss also geraume Zeit vor Herodot gelebt haben. In derselben Weise hat dann Herodot selbst von dem Datum Fall Trojas = 1250 aus die Zeit der ägyptischen Könige Proteus und Moeris bestimmt.

Fragen wir nun, wer die Daten aufgestellt hat, so lässt sich völlige Sicherheit allerdings nicht gewinnen; aber mit grösster Wahrscheinlichkeit wird man sie auf Hekataeos zurückführen dürfen. Herodot's unmittelbare Vorgänger und Zeitgenossen, wie Pherekydes, Akusilaos u. a., sind durch die unter 3. aufgeführte Erwägung ausgeschlossen; auch findet sich keine Spur, dass sie auf Herodot irgend welchen Einfluss geübt hätten. Dagegen steht Herodot noch ganz unter dem Einfluss des Hekataeos. Wo er mehr weiss als dieser oder ein anderes Weltbild gewonnen hat, wie in der Geographie, polemisirt er gegen ihn; dadurch wird es nur um so wahrscheinlicher, dass er in anderen Fällen sich ihm anschliesst, namentlich wenn er für den Gegenstand weder Sinn<sup>2</sup>) noch inneres Interesse hat,

<sup>1)</sup> Dass diese Rechnungen nicht von Herodot selbst angestellt sein künnen [etwa in seinen Åσσύριοι λόγοι], ergibt ihre oben gegebene Analyse. Ueberdies würde Herodot sich ganz anders ausdrücken, wenn er sie selbst berechnet hätte — ganz abgesehen davon, dass das garnicht zu seiner Arbeitsweise stimmen würde. Die 505 resp. 520 Jahre hat er offenbar als feste überkommen und ihrem Ursprung nicht weiter nachgespürt.

<sup>2)</sup> Das beweist sowohl die verkehrte Abrundung der 341 Generationen auf 11340 Jahre II 141, wie die falsche Berechnung der Tagezahl von 70 Jahren I 32 und die falsche Angabe über das ägyptische Jahr II 4. Das Wesen des Kalenders ist Herodot offenbar völlig dunkel geblieben. Das stimmt vortrefflich zu seinem Erdbild und seiner Theorie über die Sonnenbahn und die Wirkung der Winde II 24 ff. Alle Fortschritte der Naturwissenschaft lassen ihn kalt; die Lehre von der Kugelgestalt der Erde, die er gelegentlich gehört haben muss, wird ihm als Einfall eines

wie bei der Chronologie. Dass Hekataeos in seinen Genealogien ein allgemeines chronologisches System aufgestellt haben muss, ist ja zweifellos; und es wäre seltsam, wenn dasselbe ganz ohne Wirkung geblieben wäre.

Hekataeos — man gestatte mir, fortan diesen Namen zu gebrauchen — hat wie alle Chronologen seine Daten mittels der griechischen Stammbäume gefunden. Aber er hat die Generation nicht zu 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub> sondern zu 40 Jahren gerechnet. Das wird sofort klar, wenn wir den Stammbaum der spartanischen Agiaden (Herod. VII 204) von dem Datum Herakles — 1330 aus mit den entsprechenden Zahlen versehen.<sup>1</sup>)

1330 v. Chr. 1. Herakles.

1290 " 2. Hyllos [am Ende seiner Generation 1250 Zerstörung Trojas],

1250 " 3. Kleodaios,

1210 " 4. Aristomachos,

1170 " 5. Aristodamos [dorische Wanderung],

1130 , 6. Eurysthenes,

1090 " 7. Agis,

1050 " 8. Echestratos,

1010 " 9. Labotas,

970 " 10. Doryssos,

930 " 11. Agesilaos,

890 " 12. Archelaos,

850 " 13. Telekles,

810 " 14. Alkamenes,

770 " 15. Polydoros (1. messen. Krieg ca. 735—715),

730 " 16. Eurykrates,

Verrückten erschienen sein. — Nach all diesen Proben ist es tibrigens garnicht unmüglich, dass Herodot selbst sich bei der Bestimmung der Zeit des Anysis verrechnet hat (oben S. 165, 1).

1) Der Eurypontidenstammbaum (Herod. VIII 131) hat, da Soos noch nicht zwischen Prokles und Eurypon eingefügt ist, eine Glied weniger. Das würde sich aber bei Archidamos S. d. Zeuxidamos reg. 469 – 427 ausgleichen, da sein Vater nicht zur Regierung gekommen ist. Er steht mit seinem Mitkönig Pleistoanax nach Herodots Stammbaum auf gleicher Linie, nach den späteren, die Soos eingeschoben haben, um für die ältere Zeit die zeitgenössischen Könige der beiden Häuser auf dieselbe Linie zu bringen, um eine Stufe tiefer.

690 v. Chr. 17. Anaxandros,

650 " 18. Eurykratidas,

610 " 19. Leon,

570 " 20. Anaxandridas, Zeit des Kroesos ca. 560-520,

530 , 21. Kleomenes + ca. 488, Leonidas + 480,

490 " 22. Pleistarchos 480—458, Pausanias † 469/8,

450 , 23. Pleistoanax 458—408.1)

Je weiter wir hinabgehen, desto mehr nähern sich die gewonnenen Ansätze der Wirklichkeit. Der einzige ältere König, dessen Zeit wir annähernd bestimmen können, Polydoros, steht noch beträchtlich zu hoch; bei Anaxandridas ist nahezu, bei Kleomenes vollständig das richtige Datum gewonnen. Allerdings hat sein Bruder Leonidas noch 10 Jahre über den supponirten Endtermin der Generation 490 hinaus gelebt; auch ist zu beachten, dass die vier Brüder Kleomenes Dorieus Leonidas Kleombrotos sämmtlich im besten Mannesalter gestorben sind, diese Generation also ihr normales Ende nicht erreicht hat. Andererseits empfiehlt sich der Einschnitt um 490 auch durch den gleichzeitigen Regierungswechsel im Eurypontidenhause (Demarat wird 490 abgesetzt, sein Nachfolger Leotychides steht eine Generation tiefer). Für die folgenden Generationen dagegen. Pleistarchos und Pleistoanax, passt der Einschnitt 450 bereits nicht mehr. Pleistarchos stirbt schon acht Jahre vorher — das gleicht sich dann allerdings durch Pleistoanax' lange Regierung wieder aus - die eigentlich für diese Generation massgebenden Männer, Pausanias und Leotychides, werden noch um weitere 10 Jahre vorher (469/8) der eine getödtet, der andere abgesetzt. Demnach ist es weitaus das wahrscheinlichste, dass die Ansätze von einem Schriftsteller herrühren, der um 500 v. Chr. lebte und mit dem Tod des Kleomenes und der Absetzung Demarats eine Generation abschloss. Wie vortrefflich das für Hekataeos passt, bedarf keiner Bemerkung: sein Auftreten beim ionischen Aufstand (Herod. V 36. 125) lehrt ja, dass seine Generation in die Jahre 530-490, eben in die Zeit des Kleomenes, zu setzen ist. Dies Resultat wird auch nicht geändert, wenn wir in Betracht ziehen, dass

<sup>1)</sup> Dass Pleistoanax nicht der Sohn des Pleistarchos sondern der seines Vetters Pausanias ist, ist für die Generationenfolge gleichgültig.

der Ausgangspunkt unserer Rechnung (Herodot = 430 v. Chr.) nur ein aproximatives, kein absolutes Datum ist, und in Folge dessen alle Ansätze aufwärts wie abwärts um ein paar Jahre verschoben werden können.

Dagegen lässt sich allerdings nicht mit Sicherheit behaupten, dass Hekataeos gerade den Heraklidenstammbaum in erster Linie seiner Rechnung zu Grunde gelegt hat. Derselbe war zwar auch im Jahre 500 schon der wichtigste aller griechischen Stammbäume - wie es der einzige uns vollständig erhaltene und im Detail controllirbare ist -, aber neben ihm standen dem Schriftsteller zahlreiche andere zur Verfügung. Zunächst, wenn er von Adel war, wie Hekataeos und Herodot,1) der eigene. Von Hekataeos wissen wir, dass er sich im 16. Gliede auf einen Gott zurückführte (Herod. II 143); der Heros, von dem sein Geschlecht abstammte, stand also 15 Generationen vor ihm (beide eingeschlossen), wäre mithin bei 40 jähriger Generationsdauer auf 1090—1050 anzusetzen.2) Das wäre die Epoche der ionischen Wanderung; denn diese fällt zwei Generationen nach der dorischen Wanderung 1170 v. Chr. Denn durch die Dorer wird Melanthos aus Pylos verjagt und gewinnt in Athen das Königthum (Herod. V 65. Paus. II 18, 8); nach dem Tode seines Sohnes Kodros aber ziehen die Ionier unter Neileus nach Milet (Herod. IX 97. Paus. VII 2)3). Einwand, der erhoben werden könnte, es sei unwahrscheinlich, dass der gottentsprossene Stammvater eines Adelsgeschlechts

<sup>1)</sup> s. Anhang 2 S. 193.

<sup>2)</sup> Nach Herodots Rechnungsweise käme er auf 1000 v. Chr. zu stehen, also auf alle Fälle beträchtlich nach der ionischen Wanderung, welches Datum man auch für dieselbe annehmen mag.

<sup>3)</sup> Diese Erwägung hat auch zu dem uns in der Literatur allein erhaltenen Ansatz der ionischen Wanderung 60 Jahre nach der dorischen geführt. 60 Jahre sind offenbar 2 Generationen zu 30 anstatt 33½ Jahren. Daher erhalten Melanthos 37, Kodros 21 Jahre, zusammen 58 (Kastor bei Euseb. chron. I 186. exc. Barb. p. 40 b). Dieselbe Generationsrechnung führt aber auch dazu, den Abstand von der Einnahme Trojas bis zum Heraklidenzug auf 60 Jahre zu verkürzen, und so rechnet denn auch die attische Königsliste. Die Einnahme Ilions fällt nach der Sagengeschichte ins vorletzte (chron. par.) oder letzte Jahr des Menestheus oder in das erste des Demophon (Clem. Alex. Strom. I 104, gewöhnlich als fr. 143 des Hellanikos bei Müller benutzt, wo aber die Stelle ganz verstümmelt abgedruckt ist). Die folgenden Könige bis auf Melanthos regieren

in so späte Zeit, ans äusserste Ende der mythischen Epoche, gesetzt worden sei, wird dadurch hinfällig, dass nach officiellem Zeugniss der Ahnherr der Poseidonpriester von Halikarnass, Telamon Sohn des Poseidon, zur Zeit der Gründung der Stadt lebte; diese aber kann frühestens der ionischen Wanderung gleichzeitig angesetzt werden. \(^1\) Wie Hekataeos oder die Priester

| nach Kast | tor bei Eusebius | nach Africanus |
|-----------|------------------|----------------|
| Demophon  | 33 Jahre,        | 35 Jahre,      |
| Oxyntas   | 12 "             | 14 "           |
| Apheidas  | 1 "              | 1 ,            |
| Thymoites | 8 ,              | 9 "            |
|           | 54 Jahre.        | 59 Jahre.      |

[Die Differenz gleicht sich dadurch aus, dass Menestheus nach Eusebius wie nach der par. Chronik 23 Jahre, nach Africanus nur 19 Jahre regiert.] Deutlich liegt hier die Annahme zu Grunde, dass von der Einnahme Ilions bis zum Heraklidenzug 60 Jahre verlaufen seien, wie Strabo XIII 1.3. offenbar nach Ephoros, auch angibt: ξξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ΰστεφον, ὑπ' αὐτὴν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον. In der parischen Chronik sind diese Ansätze wahrscheinlich nur ganz wenig modificirt. Sie setzt den Fall Trojas 1209, die ionische Wanderung entweder 1077 (so alle älteren) oder 1087 v. Chr. (so Gutschmid bei Flach chron. par. 15; erhalten ist nur △III, das zu 813 oder 823 ergänzt werden kann. die Datirung nach dem attischen König ist durch ein Abschweifen in Zl. 39 verschrieben, βασιλεύοντος Άθηνων Μενεσθώς τρεισχαιδεχάτου έτους statt βασ. Άθ. Μέδοντος ... ἔτους). Letzteres Datum ist viel wahrscheinlicher. Dann beträgt der Abstand beider Ereignisse 122 Jahre, eine geringfügige pragmatisirende Correctur von 120. Jedenfalls ist die alte Annahme, dass das der Chronik zu Grunde liegende System die dorische Wanderung 60 Jahre nach Trojas Fall ins J. 1149 ansetzte, richtig, so problematisch auch manche weitere Folgerungen von BOECKH und BRANDIS sind. - Da Kastor den Daten des Eratosthenes folgt, welcher die 60 Jahre von der dorischen zur ionischen Wanderung festhielt, aber jene 80 Jahre nach Trojas Fall ansetzte, haben sich bei ihm alle Ereignisse um eine Regierung verschoben: der Heraklidenzug steht unter Melanthos, die Aufnahme der aus Achaia vertriebenen Ionier unter Kodros (Pausan. VII 1, 9 richtig unter Melanthos), die ionische Wanderung unter Akastos dem Sohne Medons. Dadurch darf man sich nicht auf eine falsche Fährte locken lassen.

1) CJG. 2655 = DITTENBERGER sylloge 372. Mit Recht verwirft DITTENBERGER BOECKH'S Ansätze. Anthas Sohn des Alkyoneus, der im Stammbaum vorkommt, ist von Anthas dem Gründer von Halikarnass, Sohn des Poseidon, verschieden. Die Gründung von Halikarnass durch die Dorer von Troezen (Kallimachos bei Steph. Byz. "Ανθης ἐχ Τροιζῆνος μετψχησε λαβών τὴν Δύμαιναν φυλὴν) kann frühestens in die Zeit der Enkel des Temenos gesetzt werden. Denn Argos wird von Temenos'

von Halikarnass haben natürlich auch andere angesehene Adelsgeschlechter Ioniens ihren vollständigen Stammbaum gehabt, der oft in weit höhere Zeit hinaufragte, z. B. der des Thales, der auf Kadmos zurückging; ebenso die Neliden von Milet u. s. w. Aber auch die übrige griechische Welt bot Stammbäume in Fülle. Der Stammbaum der Philaiden von Athen ist uns aus Pherekydes erhalten (fr. 20, bei Marcellin. vit. Thuc. 3), aber leider nur in verstümmelter Gestalt, so dass wir ihn nicht zur Vergleichung heranziehen können. Dagegen kennen wir den Stammbaum der Könige von Kyrene. Battos, der Gründer Kyrenes, vertrat die 17. Generation nach dem Argonauten Euphemos, dem Eurypylos am Triton die Erdscholle als Symbol der Herrschaft seiner Nachkommen an dieser Küste über-

Sohn Keisos, die übrigen Städte der Landschaft von dessen Brüdern und ihrem Schwager Deiphontes gegründet; erst die nächste Generation konnte Colonien gründen. Daher ist Althaimenes der Oekist von Kreta ein Sohn des Keisos. Dass Telamon Sohn des Poseidon zur Zeit der Gründung der Stadt lebte, sagt die Inschrift ausdrücklich: τοὺς γεγενημένους ἀπὸ τῆς κτίσεως κατὰ γένος ἱερεῖς τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ κατιδρυθέντος ύπὸ τῶν τὴν ἀποικίαν ἐκ Τροιζῆνος ἀγαγόντων Ποσειδῶνι καὶ Απόλλωνι. Vor der Gründung des Heiligthums kann es keine Priester gegeben haben. Allerdings erzählen andere auch von einer vordorischen Gründung von Halikarnass durch Anthes (Strabo VIII 6, 14. XIV 2, 16. Pausan. II 30, 9). Doch dass diese hier nicht in Betracht kommen kann, lehrt die Inschrift selbst. Die ἀρχαία στήλη, aus der die Inschrift abgeschrieben ist, nennt 27 Namen in (wahrscheinlich) 15 Generationen und gibt ihnen zusammen 504 Jahre. Setzen wir die Gründung von Halikarnass mit der ionischen Wanderung gleichzeitig um 1090-1030, so wäre der letzte genannte Priester, nach dessen Tode spätestens das Original aufgestellt sein muss, um 590 - 530 gestorben. Ueber den Anfang des sechsten Jahrhunderts wird man aber schwerlich die Abfassung eines derartigen Documents hinaufrücken können, geschweige denn mit Boeckh bis 691 v. Chr.

1) Zwischen Hippokleides archon 566 und seinem Vater Tisandros (Herod. VI 128) ist fälschlich Miltiades eingeschoben; aber es fragt sich ob nicht dafür Namen ausgefallen sind; auch Kypselos, der Vater des Miltiades des Oekisten der Chersones, fehlt. Denkbar wäre z. B. dass der Name Tisandros sich wiederholte. Wenn der Stammbaum so reconstruirt werden darf, wie Müller und Töpffer Att. Geneal. 278 annehmen, so wäre Hippokleides der 12. Nachkomme des Philaios, Sohnes des Aias (nach unserer Zählweise, mit Ausschluss des Philaios). Aias würde dann sehr tief hinabgerückt, bei 40 jähriger Generationsrechnung auf 1040 v. Chr. Es ist möglich, dass der Stammbaum des attischen Adelsgeschlechts so rechnete; dann war er für den Historiker nicht zu verwerthen.

geben hatte (Pindar Pyth. 4, 16). Wie immer sind auch hier bei der Zählung beide mitgerechnet. — Wir erhalten also:

- 1. Der Argonaute Euphemos,
- 17. Battos I., gründet Kyrene um 631, regiert 40 Jahre (Herod. IV 159),
- 18. Arkesilaos I., regiert 16 Jahre (ib.),
- 19. Battos II. δ εὐδαίμων μm 570,
- 20. Arkesilaos II.,
- -21. Battos III. ὁ γωλός, Gem. Pheretime († ca. 510),
- 22. Arkesilaos III., † ca. 520,
- 23. Battos IV.,
- 24. Arkesilaos IV., siegt in Delphi 462 (Pindar Pyth. IV).

Euphemos ist Zeitgenosse des Herakles; in seinen späteren Gliedern ist dieser Stammbaum also dem der Agiaden um eine Stelle voraus. Gehen wir dagegen von dem wenn nicht absolut so doch approximativ sicheren Datum der Besiedelung Kyrenes aus, so steht Battos I. um ein Glied tiefer als seine Zeitgenossen; eine 40 jährige Generationenrechnung von 630 aufwärts würde für Euphemos und den Argonautenzug 1270 v. Chr. ergeben.

Aehnliche Discrepanzen zwischen den Stammbäumen werden häufig vorgekommen sein. Im allgemeinen aber hat offenbar zwischen ihnen eine weitgehende Uebereinstimmung geherrscht,¹) nicht etwa weil sie historisch oder weil sie nach demselben chronologischen System angefertigt wären — davon

<sup>1)</sup> Allerdings gibt es manche weit kürzere Stammbäume. So vielleicht der der Philaiden (S. 174), sicher der der molossischen Könige von Epiros. Zwischen König Tharypas, der im Jahre 429 noch ein Knabe war (Thuk. II 80), und Pyrrhos dem Sohne des Achilleus lagen nur 15 Generationen (incl. oder excl.?) Pausan. I 11. Nach der Analogie des Agiadenstammbaumes müssten es mindestens 20 oder 21 sein. Der Stammbaum der Molosserkönige ist aber jedenfalls auch weit später gemacht als der der altgriechischen Geschlechter. — Erwähnung verdient in diesem Zusammenhange auch, dass der Zakynthier Agathon, dem die dodonäische Weihinschrift Carapanos Dodone pl. 22 gehört, sich im 30. Geschlecht von Kassandra ableitete (ἀγάθων Ἐχεφύλον καὶ γενεὰ, πρόξενοι Μολοσσῶν ἐντριάκοντα γενεαῖς ἐκ Τροίας (sic) Κασσάνδρας, γενεᾶ(ι) Ζακύνθιοι). Leider lässt sich die Zeit der Inschrift nicht genauer bestimmen.

kann zur Zeit ihrer Entstehung noch keine Rede sein — sondern weil man in den einzelnen Theilen Griechenlands im wesentlichen um dieselbe Zeit begann sie aufzuzeichnen — die geschichtlichen Namen beginnen überall ungefähr im 9. Jahrhundert (G. d. A. II 203) — und weil ihre Ergänzung nach oben bis zum Eponymen und eventuell ihre Anknüpfung an ein Heroengeschlecht der Sage überall nach denselben Principien erfolgte.

Die Möglichkeit ist also vorhanden, dass Hekataeos neben und vor dem Agiadenstammbaum andere Stammbäume benutzte. Doch würde dadurch unser Ergebniss nicht verschoben, sondern nur bewiesen, dass diese mit jenem in der Hauptsache genau übereinstimmten.

Wer der Schriftsteller ist, der Hekataeos' Daten zur Berechnung der Regierungszeit der lydischen Herakliden und der Assyrer verwerthete, muss ganz unbestimmt bleiben. Am nächsten läge es an Dionysios von Milet zu denken, auf den wohl auch sonst manche Trümmer der Ueberlieferung über orientalische Geschichte, die weder aus Herodot noch aus Ktesias oder Xenophon stammen, zurückzuführen sind, z.B. die werthvollen in Justins Geschichte des falschen Smerdis I 9 versprengten Nachrichten 1) oder der Bericht über Sardanapal's Grabschrift, den Kallisthenes aus einem ionischen Schriftsteller aufnahm.<sup>2</sup>) Doch können auch andere alte Historiker bis auf Charon herab herangezogen werden. Jedenfalls haben sowohl diese Historiker wie Herodot die Ansätze des Hekataeos beibehalten, aber die Grundlage seines Systems, die Rechnung der Generation zu 40 Jahren, aufgegeben; sie sind also auf halbem Wege stehen geblieben. Nur um so deutlicher tritt dadurch hervor, welche Autorität den Ansätzen inne wohnte; ihre Rückführung auf Hekataeos wird dadurch um so wahrscheinlicher.

Unmittelbar nach Herodot hat Hellanikos das System des Hekataeos endgültig umgestossen; unter den späteren Daten wüsste ich keins, das auf seine Ansätze zurückgeführt werden könnte. Aber Nachwirkungen seines Einflusses haben sich

<sup>1)</sup> Ich habe früher vermuthet, dass sie aus Deinon stammen, und das wird auch richtig sein; aber Deinon muss sie einer weit älteren Quelle entnommen haben.

<sup>2)</sup> S. Anhang 4.

erhalten, vor allem hat sich die Bestimmung des Intervalls vom Falle Trojas bis zur Heraklidenwanderung auf 80 Jahre (= 2 gen.) dem kürzeren Ansatze gegenüber behauptet und ist wahrscheinlich wie von Eratosthenes so schon von Hellanikos beibehalten worden.1) Im übrigen sind im fünften Jahrhundert offenbar zahlreiche Versuche vorgenommen worden, die Chronologie der Urzeit zu bestimmen, welche theils in der Annahme der Dauer der Generation, theils in den zu Grunde gelegten Stammbäumen von dem hekatäischen abweichen. Weder die Mythenhistoriker, wie Akusilaos und Pherekydes, noch die zahlreichen Localhistoriker konnten an dieser Frage vorbeigehen; ebenso setzte z. B. Demokrit die Zerstörung Trojas 730 Jahre vor seine Zeit (Diog. Laert. IX 41). Namentlich verlangte die ältere attische und die auf ihr beruhende ionische Geschichte Berücksichtigung. Die attische Ueberlieferung bot eine zwar durchaus secundäre aber eben deshalb um so längere Königsliste: von Menestheus und Demophon, den Helden des troischen Kriegs, bis auf den letzten lebenslänglichen König Alkmaeon, dessen Sturz man ins J. 753/2 setzte, zählt sie nicht weniger als 17 Generationen.2) Das führte naturgemäss zur Annahme einer kürzeren Generationsdauer etwa von 30 Jahren, die uns denn auch in mehreren Ansätzen deut-

<sup>1)</sup> Die seit Brandis herrschende Ansicht ist, dass Hellanikos nach attischer Rechnung (S. 173) den Fall Trojas 1209, die dorische Wanderung 1149 gesetzt habe Aber bezeugt ist das nirgends; wir wissen nur, dass Hellanikos den Fall Trojas auf den 12. Thargelion setzte, nicht einmal ob unter Menestheus oder Demophon (Clem. Al. Strom. I 104). Nun setzt Thukydides I 12 ausdrücklich die boeotische Wanderung 60, die dorische 80 J. μετὰ Ἰλίον ἄλωσιν. Da er zweifellos unter Hellanikos' Einfluss steht und nach der von diesem eingeführten Aera der Priesterinnen von Argos datirt (II 2, IV 133; nur aus chronologischen Gründen wird der Brand des Heratempels, die Absetzung des Chrysis und die Einsetzung des Phaeinis erwähnt), halte ich es für weitaus das wahrscheinlichste, dass er auch in diesen Daten dem Hellanikos gefolgt ist.

<sup>1)</sup> Dieselben sind 1) Menestheus und Demophon, 2) Oxyntas, 3) dessen Söhne Apheidas und Thymoites und ihr Zeitgenosse Melanthos, 4) Kodros, 5) Medon, 6 - 17) 12 Medontiden von Akastos bis Alkmaion. Das Datum 753/2 ist übrigens nichts weniger als historisch, wie man meist meint; man hat vielmehr angenommen, dass die 7 zehnjährigen Archonten auch wirklich jeder 10 Jahre regiert hätten, was historisch im höchsten Grade unwahrscheinlich ist.

lich entgegentritt (vgl. S. 172, 3). Die uns erhaltenen Daten für die Regierungszeit der attischen Könige, der sog. lebenslänglichen Archonten, sind freilich noch weiter reducirt; das zu Grunde liegende Prinzip vermag ich nicht mit Sicherheit zu erkennen. 1)

Hellanikos hat nun offenbar zwischen den verschiedenen Systemen einen Compromiss zu gewinnen gesucht, auch ist es ja möglich, dass ihm wirklich eine mit Jahrzahlen versehene Liste der argivischen Herapriesterinnen vorlag, nach Art der Poseidonspriester von Halikarnass (S. 173, 1). Leider vermögen wir sein System nicht im einzelnen zu reconstruiren. durchschlagender Erfolg tritt am deutlichsten darin hervor, dass Thukydides sich ihm anschliesst; bis in die Bilderchroniken der Kaiserzeit können wir seine Wirkung verfolgen. Den Gelehrten des vierten Jahrhunderts freilich konnte sein künstlicher Bau nicht mehr genügen; damals begann man ja überhaupt an der Möglichkeit geschichtlicher Erkenntniss der Sagenzeit zu verzweifeln (S. 122). So ist es sehr begreiflich, dass man zu ganz runden Daten griff: Duris und Timaeos setzen Trojas Fall auf 1000 Jahre vor Alexanders Uebergang nach Asien.2) Genauer zu bestimmen suchte man meist nur noch die Heraklidenwanderung, für die denn z. B. Timaeos im Anschluss an Klitarch das Datum 1154 v. Chr., 820 J. vor Alexander (Clem. Al. strom. I 139) gegeben hat.3) Am consequentesten scheint Ephoros gewesen zu sein, indem er einfach nach dem Ansatz 3 Generationen auf ein Jahrhundert rechnete. Er setzte die Heraklidenwanderung 735 Jahre vor Alexanders Uebergang nach Asien, also 1069 v. Chr. (Clem. Al. 1. c.; ungenau Diodor XVI 76). Von Pausanias † 469 v. Chr. bis auf Aristodemos und seine Brüder, die Führer der dorischen Wanderung, sind, beide eingeschlossen, im Heraklidenstammbaum 18 Generationen = 600 J. Es ist wohl zweifellos, dass

<sup>1)</sup> vgl. Busolt, griech Gesch. I 404 f.

<sup>2)</sup> Duris: Clem. Alex. I 139. Für Timaeos ergibt sich das Datum (im Widerspruch mit der verwirrten Angabe Censorin d. nat. 21) aus fr. 53 und 66.

<sup>3)</sup> Zu den zahlreichen und stark von einander abweichenden Daten, die diese Zeit hervorgebracht hat, gehört wohl auch der Ansatz von Trojas Zerstörung auf 1270 in der herodotischen Homervita 38, in dem man mit Unrecht eine Einwirkung des ächten Herodot gesucht hat.

Ephoros so gerechnet hat. Daher setzt er auch den Fall Trojas 60 Jahre oder ein wenig mehr vor die Heraklidenwanderung — denn das Datum Strabo XIII 1, 2 geht auf ihn zurück.

Neben diesen verschiedenen Ansätzen, die im einzelnen zu verfolgen nicht unsere Aufgabe ist, hat sieh für den spartanischen Heraklidenstammbaum immer die alte Generationsrechnung zu 40 Jahren behauptet, und sie liegt auch den uns erhaltenen Daten für die einzelnen Könige zu Grunde. Nur hat man bei ihrer Ausbildung der Tradition in grösserem Umfange Rechnung getragen, als das bei einem allgemeinen Ueberschlag, wie ihn die älteren vornahmen, möglich war, und namentlich hat man diejenigen Glieder des Stammbaumes, die nicht zur Regierung gekommen sind, auch nicht mitgerechnet. Daher fällt bei diesen Ansätzen auch Aristodemos fort; die spartanische Königsliste beginnt naturgemäss mit Eurysthenes und Prokles.

Der Beweis dieser These ist für Sosibios mit Sicherheit zu führen. Aus Clem. Al. Strom. I 117 (fr. 2) wissen wir, dass er nach den Eurypontiden rechnete; er setzte Homer als Zeitgenossen des Lykurgos ins achte Jahr seines Mündels Charilaos und gab diesem 64 Jahre. Seinem Sohn Nikandros gab er 39 Jahre und setzte in sein 34stes Jahr die erste Olympiade. Dazu kommt die bei Censorin 21 erhaltene Angabe, dass er Trojas Fall 395 J. vor Ol. 1, also 1171,0, setzte. 1) Die Heraklidenwanderung hat er also, da wir ihm ein 80jähriges Intervall zweifellos zuschreiben dürfen, auf 1091/0 gesetzt. regieren von Prokles bis auf den 491/0 gestürzten Demarat. den ersten König, dessen Zeit genau bestimmbar war, und mit dem zugleich die ältere Linie ausgeht, aus dem Eurypontidenhause 15 Könige — Archidamos S. d. Theopompos ist nicht zur Regierung gekommen —; 15 × 40 sind 600: nach Sosibios beginnt Prokles 600 Jahre vor Demarats Sturz.

Es lohnt sich seine Daten noch etwas genauer zu betrachten und mit der ihnen zu Grunde liegenden Generationsrechnung sowie mit den Daten des Eratosthenes zu vergleichen.

<sup>1)</sup> Sie steht allerdings in verdächtiger Umgebung, wird aber durch die Uebereinstimmung mit den anderen Daten geschützt.

| Epoch       | ie Sosibios                   | Eratostnenes1)                             |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1090        | 1. Prokles seit 1091/0        | seit 1104/3                                |
|             |                               | Lykurg Regent 885/4                        |
| 850         | 7. Charilaos 64 J. seit 873/2 | 60 J. seit 884/3                           |
| 810         | 8. Nikandros 39 J. " 809/8    | 38 J. " 824/3                              |
|             | sein 34. J. = Ol. 1 = 776/5   |                                            |
| 770         | 9. Theopompos seit 770/69     | 47 J. " 786/5                              |
|             |                               | sein 10. J. = dem Jahr vor Ol. 1 = $777/6$ |
| <b>5</b> 30 | 15. Demaratos bis 491/0       | bis 491/0                                  |

Wie man sieht, steht Theopompos genau auf seiner Epoche. Nikandros ist um 1 Jahr gekürzt, Charilaos dagegen erhält

```
Τροίας ἄλωσις 1184/3
von da bis zum Ἡρακλειδῶν κάθοδος 60 J. = 1183/2 — 1104/3
n, n, zur Ἰωνίας κτίσις 60 J. = 1103/2 — 1044/3
n, n, zur ἐπιτροπία Αυκούργου 159 J. = 1043/2 — 885/4
n, n, zum Jahr vor Ol. 1 108 J. = 884/3 — 777/6
von Ol. 1 bis Ξέρξου διάβασις 297 J. = 776/5 — 480/79
```

Das Ereigniss, welches Epoche macht, fällt jedesmal in das Endjahr des angegebenen Zeitabschnittes. Da es aber für die Rechnung nothwendig war, Ol. 1, 1 nicht als End- sondern als Anfangstermin zu rechnen, ist mit vollem Recht das Jahr vor Ol. 1 als Ende der vorhergehenden Epoche bezeichnet.

<sup>1)</sup> Die Liste des Eratosthenes liegt uns allerdings nur in argentstellter Gestalt bei Euseb. I 223 f. aus Diodor vor; Diodor schöpft aus Apollodor, der den Polydektes ausgelassen zu haben scheint. Doch stehen die Daten, auf die es uns allein ankommt, völlig fest. Eratosthenes setzte Lykurg's έπιτροπία 108 Jahre vor τὸ προηγούμενον έτος τῶν πρώτων 'Ολυμπίων, vor 777/6 (Clem. Al. Strom. I 138: das Datum ist in alter und neuer Zeit vielfach dahin missverstanden worden, dass Lykurg 108 Jahre vor Ol. 1, also 884/3, gesetzt sei), also ins Jahr 885/4. Die Einsetzung der Olympien, d. h. eben das letzte Jahr vor Ol. 1, 777,6 v. Chr., fällt ins 10. Jahr des Alkamenes und Theopompos (Euseb. 1 225 u. a.); 60 J. des Charilaos + 38 des Nikandros + 10 des Theopompos = 108 J. Lykurgs ἐπιτροπία beginnt in dem Jahre vor Charilaos' Geburt, das chronographisch offenbar noch dem Polydektes zugerechnet wurde, d. i. in 885/4. Es ist daher falsch. wenn Brandis p. 27 die Regierungszeit des Nikandros auf 39 Jahre erhöhen will. Die Zahl 38 wird auch durch die Daten bei Suidas Δυκοῦργος d bestätigt. Hier und in dem gleichlautenden schol. Plato rep. X 599 werden allerdings die 60 J. des Charilaos in 18 der Regentschaft des Lykurg und 42 der Eigenregierung des Charilaos zerlegt. GELZER Rh. Mus. XXVIII 10 führt diese Daten wohl mit Recht auf Apollodor zurück. -Ich bemerke noch, dass die Daten des Eratosthenes fast regelmässig falsch reducirt werden (so z. B. bei Brandis S. 27, in Schäfers Quellenkunde I 107, bei GELZER Africanus I 42 u. a.) Sein Schema Clem, Al. Strom, I 138 ist folgendes:

anderthalb Generationen — mit vollem Recht, denn sein Vater ist früh gestorben und er erst nach dessen Tode geboren; er muss mithin lange regiert haben. - Die eratosthenischen Ansätze lassen sich nicht in gleicher Weise controlliren. Es ist aber klar, dass die Differenz wesentlich darauf beruht, dass Sosibios die Eurypontiden, Eratosthenes die Agiaden zu Grunde legte. Von Eurysthenes bis auf Leonidas † 480 sind 16 Generationen. Würden wir dieselben zu 40 Jahren rechnen, so käme die dorische Wanderung auf 1120 v. Chr. Eine Verkurzung hat also stattgefunden, aus welchen Gründen, wüsste ich nicht anzugeben. Doch will ich hier auf die arg zerrüttete Ueberlieferung der Daten der Agiaden nicht weiter eingehen.<sup>1</sup>) Die Hinaufrückung der dorischen Wanderung bei Eratosthenes hatte zur Folge, dass die Daten der Nachfolger Theopomps erhöht werden mussten; dagegen sind die Ansätze für Charilaos und Nikandros gegen Sosibios verkürzt — aus welchem Grunde, ist nicht zu erkennen.

Dieser Thatbestand lässt nun auf den Werth der spartanischen Königslisten, welche Eratosthenes zum Fundament der älteren griechischen Chronologie machte, ein grelles Licht fallen. Es ist ja möglich, dass man in Sparta schon in früher Zeit den Königsnamen Zahlen beigeschrieben hat; aber wahrscheinlich ist diese Annahme nicht, und jedenfalls haben diese Zahlen, wenn sie existirten, niemals auch nur die geringste Autorität gehabt. Denn jeder Chronolog gibt für die spartanischen Könige andere Ansätze, fortwährend werden die Daten hin und her geschoben. Die uns überlieferten Zahlen sind das Ergebniss eines langen literarischen Processes, nicht Reste alter

<sup>1)</sup> Mit Recht heben Brandis p. 28 und Rohde Rh. Mus. XXXVI 351 hervor, dass die Daten der diodorischen Liste bei Eusebius durch die Angabe Clem. Al. I 117 bestätigt worden, nach Apollodor habe Homer 100 J. nach der ionischen Wanderung, also 944/3 gelebt, Αγησιλάου τοῦ Δορυσσαίου Λακεδαιμονίων βασιλείοντος. Nach Diodor regiert Agesilaos (wenn Echestratos 35 J. statt der verschriebenen 31 resp. 37 erhält) 960/59 — 917/6 v. Chr. Dadurch steht fest, dass die Liste um 30 J. zu kurz ist, und so wird man in der That versucht, mit Brandis und Gelzer Africanus I 142 zur Liste der exc. Barbari p. 42 b zu greifen. Doch kann ich mich nicht entschliessen, den dort eingeschobenen König Menelaos für recht zu halten. Ein derartiges Schwanken der Königsliste scheint mir undenkbar; bei Herodot und Pausanias findet sich von ihm keine Spur.

Urkunden. — Dazu kommt die völlig äusserliche Art, in der diese Zahlen festgestellt sind. Die Listen der beiden Häuser laufen neben einander her, ohne die zwischen ihnen bestehenden Synchronismen zu berücksichtigen. So kommt es, dass König Theopompos nicht nur um ein halbes Jahrhundert zu hoch angesetzt, sondern auch durch eine rein äusserliche Nebeneinanderlegung der beiden Stammbäume zum Zeitgenossen des Agiaden Alkamenes gemacht wird — beide haben nach Eratosthenes und Apollodor die Regierung in demselben Jahre angetreten — während doch daran nicht zu zweifeln ist, dass er in Wirklichkeit mit Alkamenes' Sohn Polydoros zusammen regierte.

Es ist nicht meine Absicht, mich tiefer in die Geschichte der griechischen Chronologie einzulassen. Wohl aber möchte ich noch kurz auf die Ergebnisse unserer Untersuchung für die Beurtheilung Herodots und die Geschichte der griechischen Historiographie eingehen, eine Aufgabe, die weit wichtiger ist als die Untersuchung chimärischer Zahlensysteme, und auch zu dieser den eigentlichen Anlass gegeben hat.

Zunächst ist, denke ich, die Thatsache, dass Herodot in der Behandlung der ältesten Geschichte nicht nur von einem sondern von zwei Vorgängern abhängig ist und ihre Daten kritiklos übernommen hat, klar erwiesen. Er hat die von Hekataeos aufgestellten Daten für Herakles, den troischen Krieg u. s. w. ohne Bedenken übernommen; er hat für die Geschichte der orientalischen Reiche Zahlen verwerthet, die von einem jüngeren Schriftsteller auf Grund der hekataeischen Ansätze, aber nach einem anderen Princip berechnet sind. Ein eigenes System hat er nicht; an den paar Stellen, wo er selbständig Daten berechnet, folgt er wie diese jüngere Quelle der Generationsrechnung von 331/3 Jahren, ohne zu beachten, dass dieselbe sich mit seinen grundlegenden Daten absolut nicht verträgt.

Denjenigen modernen Gelehrten, welche Herodot als einen oberflächlichen Skribenten und elenden Plagiator betrachten, mit dem sich ernstlich zu befassen kaum lohnt, wird dies Ergebniss vermuthlich willkommen sein und als neue Bestätigung ihrer Auffassung erscheinen. Ich brauche wohl nicht erst zu

sagen, dass ich diese Ansicht nicht theile. Dass Herodots Werk eine der reizvollsten und bedeutendsten Erscheinungen der Weltliteratur ist, wird abgesehen von einigen sehr fortgeschrittenen philologischen Kreisen und einigen orientalistischen Fanatikern kein Mensch läugnen; und ein solches Werk erschliesst sich dem Verständniss nur, wenn man den Gedanken seines Verfassers sorgsam nachgeht, nicht wenn man es im Bewusstsein einer weit überlegenen Bildung benutzt um an ihm seine Sporen zu verdienen.

Dass Herodot seine Vorgänger kennt und benutzt, ist selbstverständlich; es würde ein schwerer Vorwurf sein, wenn er sie nicht kennte - oder vielmehr, es wäre überhaupt undenkbar. Er verhält sich aber zu ihnen nicht anders wie alle Zeit bis auf den heutigen Tag ein späterer Forscher sich zu früheren verhält - wie denn überhaupt die viel verbreitete Meinung, die Schriftsteller des Alterthums hätten anders gearbeitet als die modernen, eben so verkehrt wie verhängnissvoll ist. Auch wenn Herodot die jungsten literarischen Erscheinungen ignorirt haben sollte, so ist das ein Vorgang, den jeder aus der modernen wissenschaftlichen Literatur tausendfach belegen kann - es genüge hier daran zu erinnern, dass RANKE die gelehrte Arbeit der letzten Jahrzehnte, ja bei der Abfassung der Weltgeschichte die eines halben Jahrhunderts, fast durchweg unberücksichtigt gelassen hat, aus dem einfachen Grunde, weil er mit seinen Anschauungen fertig war und aus sich selbst schöpfte. Gesetzt dass Xanthos Λυδιαχά oder die ersten Arbeiten des Hellanikos vor Herodots Werk erschienen sind eine Annahme, die sich weder beweisen noch widerlegen lässt - welchen Anlass hatte er, sich um diese Detailarbeiten junger Leute zu bekümmern, wo er seit Jahrzehnten das Material gesammelt und ein historisches Gesammtbild gewonnen hatte? Dagegen die älteren Schriftsteller berücksichtigt er, vor allem den Hekataeos, bei dem allein wir die Beziehungen genauer nachweisen können.1) Wo er glaubt ihm überlegen zu sein,

<sup>1)</sup> vgl. Diels Herodot und Hekataios, Hermes Bd. XXII. Seine thatsächlichen Ergebnisse halte ich meist für richtig, aber nicht seine Folgerungen. Wie man von Plagiat reden kann, verstehe ich nicht, und ebenso wenig kann ich die S. 429 ff. vorgetragenen Ansichten billigen. Wo gäbe es einen modernen Autor, der nicht aus einem älteren Schriftsteller von



wie in den geographischen Dingen, polemisirt er gegen ihn nicht ohne geringschätzige Aeusserungen, doch ohne seinen Namen zu nennen - wusste doch jeder wen er meinte, genau wie dreissig Jahre später bei den Angriffen des Thukydides auf Herodot -, wo er seiner Meinung nach Recht hat, schliesst er sich ihm an. So übernimmt er aus ihm (fr. 279 bei Arrian anab. V 6) die Bezeichnung Aegyptens als δώρον τοῦ ποταμοῦ [δηλα γὰρ δὴ καὶ μὴ προακούσαντι, ἰδόντι δέ — also hat Herodot es vorher gehört 1)], so schliesst er sich ihm in der Beschreibung der Krokodiljagd, des Nilpferdes und des Phönix eng an (Porphyr. bei Euseb. praep. ev. X 3, 16 κατὰ λέξιν μετήνεγκεν βραγέα παραποιήσας), und ähnliche Stellen wird Pollio wohl noch mehrere angeführt haben (ib. X 3, 23). Er hatte eben bei der Ausarbeitung der Beschreibung Aegyptens den Hekataeos zur Hand, genau wie das jeder moderne Schriftsteller auch thun würde; trotzdem bleibt es nicht weniger wahr, dass seine Schilderungen auf Autopsie beruhen und dass Hekataeos und Herodot sich zu einander verhalten wie zwei moderne Entdeckungsreisende, von denen der ältere eine kurze Skizze, der jüngere eine ausführliche Schilderung geliefert hat.

In demselben Sinne hat Herodot auch das chronologische System des Hekataeos und die orientalischen Daten seines Nachfolgers übernommen. Könnte man ihm die Widersprüche klar machen, in die er sich verwickelt — das möchte allerdings bei einem so ganz und garnicht für derartige Dinge veranlagten Kopfe schwer genug gewesen sein —, so würde er sich irgendwie selbständig zu behelfen gesucht haben, wäre Hekataeos schon durch ein neues System verdrängt gewesen, so hätte er sich diesem angeschlossen. Aber näher eingegangen

Bedeutung, gegen den er vielfach polemisirt, daneben wissentlich und unwissentlich vieles übernommen hätte, ohne ihn zu citiren? Und ist es bei uns Brauch den Namen des bekämpften Schriftstellers stets zu nennen -gerade gegenwärtig sind ja Allusionen, die nur dem ganz Eingeweihten verständlich sind, allen anderen aber völlige Räthsel bleiben, wieder sehr Mode — oder jeder Erzählung allbekannter Dinge ein Citat beizufügen?

<sup>1)</sup> Diese Stelle hat DIELS S. 423 sehr richtig beurtheilt. — Citirt wird Hekataeos nnr VI 137, wo sein Bericht über die Pelasger in Attika gegeben und ihm die attische Variation gegenüber gestellt wird. II 143 ist kein Citat im eigentlichen Sinne.

wäre er auf diese Dinge niemals; er hat dafür nicht das mindeste Interesse: — ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, ἐάσομεν ταῦτα (VI 55). Die Geschichte der Sagenzeit ist erschöpfend behandelt, hier und da ist wohl noch einmal eine Kleinigkeit nachzutragen, wie über die Eroberung Lakomiens oder über die Pelasger, aber im tibrigen lohnt es sich nicht, das so oft Gesagte noch einmal zu wiederholen. 1) Nur ein Punct interessirt ihn hier: die Abhängigkeit der ältesten griechischen Cultur und Religion vom Orient, speciell von Aegypten; das ist die grosse Entdeckung, die er auf seinen Reisen gemacht hat. Aber im tibrigen ist sein Sinn durchaus den wirklich historischen Ueberlieferungen und den realen Verhältnissen zugewandt; nicht was tiber den Stammbaum der spartanischen Könige zu sagen ist, wiederholt er, er erzählt die Rechte, die ihnen zustehen. Von den grossen und wunderbaren Begebenheiten der griechischen und orientalischen Geschichte will er erzählen, damit sie nicht der Vergessenheit anheimfallen — das ist buchstäblich wahr. denn was wüssten wir, was hätte das Alterthum ohne Herodot davon gewusst? Darin liegt seine Bedeutung, mit Recht trägt er den Beinamen des Vaters der Geschichte.

Es kann nun nicht genug betont werden, an welchem Puncte bei ihm die griechische Geschichte beginnt. Es sind die letzten Jahrzehnte des siebenten Jahrhunderts, die Zeit der Tyrannen und der Kriege der Lyder gegen die Ionier. Darüber hinaus führt keine Ueberlieferung, zwischen der historischen Zeit und der Sagengeschichte liegen die dunklen Jahrhunderte (nach Herodots Chronologie rund 500 Jahre), aus denen es gar nichts zu erzählen gibt. <sup>2</sup>) Wie im Epos und bei den auf seinen

Selbst in rationalistischer Kritik hatte er seine Vorgänger schwerlich noch viel überbieten können, daher nimmt er auch nur ganz vereinzelt Anlass sie zu üben.

<sup>2)</sup> Sehr deutlich tritt das Gefühl dieser Kluft und die unbestimmte Empfindung, dass die mythischen Ueberlieferungen wesentlich anderer Art sind als die historischen, in der Angabe hervor, Polykrates sei der erste Grieche, der nach einer Seeherrschaft gestrebt habe, abgesehen von Minos von Knossos und wer sonst etwa vor diesem die See beherrschte; von der sogenannten menschlichen Generation aber war Polykrates der erste  $(\tau\tilde{\eta}_S$  δὲ ἀνθρωπηίης λεγομένης γενεῆς Πολυαράτης πρῶτος, III 122). Trotz aller Historisirung der Mythen sind eben Minos und Polykrates doch nicht homogen.

Spuren wandernden älteren Logographen schliesst die alte Ueberlieferung mit der dorischen Wanderung und der xtioic Iowiac ab; daneben steht ganz unvermittelt die von der Gegenwart um ein paar Generationen zurück reichende Erinnerung. Die älteren Logographen haben jene, Herodot zum ersten Male 1) diese zum Gegenstande der Darstellung gemacht.

Die Kluft ist überbrückt worden zunächst in dürftiger Weise durch die Localchroniken, die Épou, welche mit Hülfe der Stammbäume und der Beamtenlisten einen ganz dürftigen von der Urzeit bis zur Gegenwart reichenden Faden herstellten. Dann kam Hellanikos. Nachdem er die Sagengeschichte noch einmal systematisch durchgearbeitet hatte, hat er in seinen Priesterinnen der Hera, in beschränkterem Umfange auch in seiner Atthis, zum ersten Male eine zusammenhängende, chronologisch geordnete Geschichte der Griechen von der Urzeit bis zur Gegenwart geschaffen.

Thukydides hat diese ganze Behandlungsweise verworfen; indem er im Gegensatz zur rationalistischen die historische Kritik schuf, wies er auch den Weg, auf dem allein die ältere Geschichte Griechenlands erkannt und dargestellt werden kann. Aber er fand keinen Nachfolger. Der Rationalismus und seine Tochter, der Skepticismus, behielten die Herrschaft. Ihnen ist es zu verdanken, dass die noch im fünften Jahrhundert so klar vor Augen liegende Kluft zwischen der mythischen und der historischen Epoche im vierten so vollständig verschleiert worden ist, dass sie vor dem neunzehnten Jahrhundert n. Chr., vor Niebuhr und seineu Zeitgenossen, Niemand wieder zum Bewusstsein kam. Massgebend war hier der Einfluss des Ephoros. Wenn Herodot auf die Sagengeschichte nicht einging, weil sie so oft erzählt war, Thukydides sie kritisch behandelte, um aus ihr die Grundzüge der Culturentwickelung zu gewinnen, so liess Ephoros sie als unzuverlässig und unhistorisch bei Seite.2) De Gedanke freilich, nun etwa erst da

<sup>1)</sup> wenigstens in umfassenderer Weise. Wie weit hier etwa Charon als sein Vorgänger gelten kann, wissen wir nicht. — Die Schriften über Geschichte des Orients sind anderer Art, und viel mehr den geographischen und ethnographischen Schilderungen verwandt, welche seit Hekataeos neben den Genealogien stehen und wie diese schon im Epos vorgebildet sind.

<sup>2)</sup> Er spricht dabei einen völligen richtigen kritischen Grundsatz aus

zu beginnen, wo Herodot anfängt, lag ihm fern; es wäre ja in der That ebenso unmöglich wie historisch verkehrt gewesen, die griechische Geschichte so jung zu machen. Also setzte er da ein, wo die Mythengeschichte aufhört und die gegenwärtige Gestaltung der Dinge beginnt, bei der dorischen Wanderung. Von hier an glaubte er festen Boden unter den Füssen zu haben, von hier aus überbrückte er die grosse Kluft bis zum siebenten Jahrhundert. Er konnte das nur auf Grund der zu seiner Zeit bestehenden historischen Verhältnisse. Und so stellte er den Peloponnes in den Mittelpunct nicht der Geschichte der Urzeit - das wäre richtig - sondern der Geschichte von der Wanderung ab, und datirte die Hegemonie Spartas von da an. Dass er damit den wahren Verlauf der griechischen Geschichte geradezu auf den Kopf stellte, ist ihm so wenig ins Bewusstsein gekommen wie allen, die ihm gefolgt sind.

Dabei ist es denn im wesentlichen geblieben.') Zwar kam eine Zeit, wo der Skepticismus noch einen Schritt weiter that und den Anfang der griechischen Geschichte bis auf das erste chronologisch beglaubigte Datum, den olympischen Sieg des Koroibos, hinabrückte. Doch ist das nur eine Verschiebung des Ausgangspunktes, nicht der Methode. Es ist ziemlich gleichgültig, ob man mit Apollodor sagt, die beglaubigte griechische Geschichte beginnt 1184 oder mit Ephoros 1069 oder mit Phlegon und Grote 776 v. Chr.; von der historischen Wahrheit sind alle drei Ansätze gleich weit entfernt, weil die ihnen zu Grunde liegende Anschauungsweise unhistorisch ist. Ja Ephoros

<sup>(</sup>fr. 2): περὶ μὲν γὰρ τῶν καθ΄ ἡμᾶς γεγενημένων τοὺς ἀκριβέστατα λέγοντας πιστοτάτους ἡγούμεθα, περὶ δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς οὕτω διεξιόντας ἀπιθανωτάτους εἰναι νομίζομεν, ὑπολαμβάνοντες οὕτε τὰς πράξεις ἀπάσας οὕτε τῶν λόγων τοὺς πλείστους εἰκὸς εἶναι μνημονεύεσθαι διὰ τοσούτων; vgl. auch fr. 3. Nur ist in der Geschichtsforschung die richtige Durchführung der kritischen Grundsätze die Hauptsache; und zu der fehlte Ephoros die Methode durchaus, die doch bereits Thukydides praktisch entwickelt hatte; vgl. o. S. 122.

<sup>1)</sup> Dass die Chronographie des Eratosthenes und Apollodor und aller, die ihnen folgten, so z. B. Diodor, etwas früher anfängt, bei dem Falle Ilions, ist nur eine ganz unwesentliche Verschiebung. Eigentlich ist ja schon mit dem troischen Kriege und der Rückkehr der Helden die Sagenzeit zu Ende. Kastor hat dann wieder die Urzeit in seine Chronik mit aufgenommen.

steht entschieden über den Skeptikern, insofern er wirklich consequent ist und mit der dorischen Wanderung einsetzt; was vorher liegt lässt er bei Seite. Dagegen wirklich erst mit Ol. 1. die griechische Geschichte zu beginnen ist so gut wie unmöglich und führt zu solchen Tragelaphen wie Grote's Griechischer Geschichte. Und im Grunde ist doch auch hier der zweite Theil, Historical Greece, nichts anderes als ein etwas umgestalteter Ephoros, in dem die Untersuchungen über Pelasger und Leleger, die dorische Wanderung und Lykurgos den Eingang bilden, während Homer und Hesiod, d. h. alles das was wir wirklich von jener Zeit wissen, ins Schattenland des Legendary Greece verbannt sind.

Ephoros' Behandlung der älteren Griechischen Geschichte ist bis auf den heutigen Tag massgebend geblieben bei denen die ihm folgen wie bei denen die ihn verwerfen; einzig DUNCKER hat selbständig den Gang der älteren griechischen Geschichte aufzubauen gesucht. Aber Curtius schliesst sein erstes Buch mit der dorischen Wanderung und lässt dann erst die peloponnesische, dann die attische Geschichte folgen, darauf erst die Geschichte der Colonisation; bei BUSOLT, der wieder einmal die vordorische Geschichte so gut wie völlig gestrichen hat, steht die Geschichte des Peloponnes bis zu den messenischen Kriegen vor der der kleinasiatischen Griechen. GROTE endlich, der scheinbar ganz selbständige, was giebt er anders als die verschlechterte ephorische Anordnung? Nach einem Kapitel über die Griechen nördlich vom Isthmos, über die nicht viel zu sagen ist, folgt die peloponnesische Geschichte bis ca. 550, dann Athen bis auf Pisistratos, darauf die kleinasiatischen Griechen, endlich ein Blick auf die orientalischen Culturvölker. Der Ruhm muss dieser Anordnung bleiben, dass eine gründlichere Verkehrung der historischen Ordnung der Dinge schwerlich erfunden werden könnte. Ganz so schlimm ist doch Ephoros nicht verfahren, bei dem von Homer und Hesiod da gesprochen wurde, wo sie nach Ephoros' Chronologie ihren Platz hatten, und auch sonst die kleinasiatischen Griechen viel mehr zu ihrem Rechte kamen. als bei den Neueren.

## Anhänge.

#### 1. Ist Herodots Geschichtswerk vollendet?

(Rhein. Mus. XLII, 1887, S. 146 f.)

1. Herodot erzählt VII 213, Ephialtes, der Verräther der Thermopylen, sei von den Amphiktyonen geächtet, und als er später nach Antikyra zurückkehrte, von Athenadas aus Trachis getödtet worden: ὁ δὲ Αθηνάδης οὖτος ἀπέκτεινε μὲν Ἐπιαλτέα δι' άλλην αίτίην, την έγω εν τοισι οπισθε λόγοισι σημανέω, ετιμήθη μέντοι υπό Λακεδαιμονίων ούδεν ήσσον. Bekanntlich ist dies Versprechen in Herodots Werk, wie es uns vorliegt, nicht erfüllt, und wir wissen daher auch nicht, bei welcher Gelegenheit Ephialtes seinen Tod fand. KIRCHHOFF (Sitzungsber. der Berl. Akad. 1885, S. 301 ff.) hat vermuthet, es sei zur Zeit der thessalischen Expedition des Spartanerkönigs Leotychides (nach Kirchhoffs Ansicht 476/5 v. Chr., nach der von mir für richtig gehaltenen 469) geschehen, und Herodot verweise auf die Darstellung, die er in späteren Partien seines Werkes von diesem Zuge zu geben beabsichtigt habe. Dass letztere Vermuthung nicht richtig ist, lässt sich indessen nachweisen. Denn Herodot spricht von Leotychides' Zug nach Thessalien, seiner Bestechung bei demselben, seiner Verurtheilung und seinem Tode in der Verbannung in Tegea eingehend bereits im sechsten Buche c. 72. Er fügt hinzu ταῦτα μὲν δη ἐγένετο γρόνω ὕστερον. Hätte er die Absicht gehabt, in einem späteren Abschnitt ausführlich von diesen Dingen zu reden, so würde er im sechsten Buch sich mit einer ganz kurzen Bemerkung begnügt und vor allem am Schlusse gesagt haben: ταῦτα μὲν ἐν τοΙσι οπίσω λόγοισι άπηγήσομαι oder σημανέω,

- wie I 75. II 38. II 161. VI 39 und in der angeführten Stelle VII 213. Bei welcher Gelegenheit Herodot auf Athenadas' That zurückzukommen beabsichtigte, bleibt demnach nach wie vor unbekannt.
- 2. Wie VI 72 spricht Herodot auch an zahlreichen andern Stellen seines Werkes von Begebenheiten, die später als das Jahr 479 v. Chr. fallen. So erwähnt er III 160 Megabyzos' Kämpfe in Aegypten mit den Athenern (455 v. Chr.); V 32 die beabsichtigte Vermählung des Pausanias mit der Tochter des Megabates; VII 106 f. erzählt er ausführlich die Eroberung der thrakischen Castelle, speciell Eions, durch Kimon im Jahre 470 (nach andern 476); VII 151 erwähnt er die Gesandtschaft des Kallias und die gleichzeitige der Argiver nach Susa im J. 448; VIII 3 die Uebertragung der Hegemonie auf die Athener 477; VIII 109 Themistokles Flucht nach Asien (465); IX 35 die Kämpfe der Spartaner bei Tegea, Dipaia, Ithome und Tanagra; IX 64 den messenischen Aufstand; IX 105 die Kämpfe der Athener gegen Karystos. An keiner einzigen dieser Stellen sagt er, dass er später von diesen Dingen reden werde; und doch wäre dieser Zusatz wenigstens bei einigen gar nicht zu entbehren, wenn Herodot wirklich die Absicht hatte, dieselben Begebenheiten später ausführlich zu erzählen. Wo er erwähnt, dass in Folge der  $\ddot{v}\beta\rho\iota\varsigma$  des Pausanias die Hegemonie zur See auf die Athener übertragen sei, fügt er (VIII 3) hinzu: ἀλλά ταῦτα μὲν ὕστερον ἐγένετο, nicht etwa εἰρήσεται oder etwas ähnliches, was im letzteren Falle das einzig naturgemässe war. Und wie konnte er VII 107 ganz ausführlich die heroische Vertheidigung Eions durch Boges erzählen, wenn er die Absicht hatte, dasselbe Ereigniss im historischen Zusammenhange zu berichten? An dieser Stelle liegt nichts weniger vor, als eine beiläufige oder durch den Zusammenhang geforderte Erwähnung eines späteren Ereignisses zur Orientirung des Lesers, wie etwa an den bereits genannten Stellen VII 151, IX 35. 64. 105 oder VII 137 (Schicksal der 430 gefangenen Gesandten der Spartaner nach Persien), VII 233 (Ueberfall von Plataeae durch die Thebaner), IX 75 (Expedition der Athener gegen die Edoner), IX 73 (Verschonung von Dekelea durch die Spartaner); die Erzählung über Eion ist vielmehr eine ausgeführte Episode. Denselben Charakter trägt auch der Abschnitt über Leotychides.

3. Während kein einziges Zeugniss dafür vorhanden ist, dass Herodot sein Geschichtswerk über das Jahr 479 hinaus fortführen wollte, widersprechen die angeführten Stellen dieser von Dahlmann zuerst aufgestellten und neuerdings namentlich von Kirchhoff vertheidigten Hypothese auf das entschiedenste. Es liegt aber auch in allgemeinen Erwägungen kein Grund, durch den dieselbe wahrscheinlich oder gar nothwendig gemacht werden könnte. Man hat gemeint, die Schlacht bei Mykale und die Einnahme von Sestos sei kein Abschluss, weil die Perserkriege weiter fortgingen. Gewiss ist letzteres richtig; aber eben so sicher ist. dass für die Anschauung der Griechen mit der Zeit nach 479 in gleichem Masse und mit demselben Rechte eine neue Zeit anhebt, wie für uns mit dem Jahre 1815. Die Angriffskriege gegen die Persermacht, welche 478 beginnen, tragen einen ganz anderen Charakter, als der grosse Kampf um die Existenz in den Jahren 490, 480 und 479. VIII 3 unterscheidet beide Perioden scharf; wo er vom Hegemoniewechsel spricht, sagt er: ώς γαρ δη ωσάμενοι τον Πέρσην περὶ τῆς ἐκείνου ἤδη τὸν ἀγῶνα ἐποιεῦντο; nur das erstereist Gegenstand seiner Darstellung. Die Begebenheiten seit 478 sind daher auch nie mehr zu den Μηδικά gerechnet worden: IX 64 bezeichnet Herodot ein Ereigniss des messenischen Aufstands durch γρόνω ὕστερον μετὰ τὰ Μηδικά — und doch war gerade damals der Krieg Athens gegen Persien in vollem Gange. Nicht anders redet Thukydides: I 23 bezeichnet er als den grössten der früheren Kriege τὸ Μηδικόν (ἔργον), von dem er sagt; καὶ τοῦτο όμως δυοίν ναυμαγίαιν καὶ πεζομαγίαιν ταγείαν την πρίσιν ἔσχε. Ebenso sind I 18 und 97 τὰ Μηδικά nur die Ereignisse der Jahre 480 und 479; die Begebenheiten μεταξύ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ will Thukydides erzählen, die früheren Schriftsteller haben nur ἢ τὰ προ των Μηδικών Έλληνικά erzählt ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά. Dass unter letzterer Bezeichnung etwa auch die Schlacht am Eurymedon mitbegriffen werden könnte, ist ihm nicht in den Sinn gekommen. Bekanntlich hat der Terminus τὰ Μηδικά diese begränzte Bedeutung alle Zeit behalten, so gut wie unser Ausdruck "die Perserkriege".

Die vorstehenden Argumente hat grösstentheils schon Otto Nitzsch in seinem Programm über Herodot, Bielefeld 1873, beigebracht. Da sie aber in den neueren Diseussionen nicht die Berticksichtigung gefunden haben, die sie verdienen, dürfte es nicht ohne Nutzen sein, sie hier noch einmal in Kurze wiederholt zu haben.

#### 2. Herodots Sprachkenntnisse.

Dass Herodot die Sprachen der Völker, welche er auf seinen Reisen besucht hat, nicht kannte, ist zwar schon öfter hervorgehoben; doch lohnt es sich, die entscheidenden Belege dafür zusammenzustellen und etwas eingehender zu besprechen.

I. Aegyptisch. Zwar gibt Herodot mehrere aegyptische Wörter einigermassen correct wieder; so II 69 γάμψαι = προzόδειλοι ägypt. geschrieben mshu, 1) wo wohl bei der griechischen Wiedergabe die Aspirata durch eine Art Metathesis an den Anfang des Wortes gerathen ist; II 30 Άσμάχ — so die codd. der Classe des Romanus R und des Sancroftianus, Citat bei Steph. Byz. Αὐτόμολοι mit der unwesentlichen Variante Ασμάχην; die codd, der anderen Classe (A B C) haben Ασγάμ οί έξ ἄριστερης γειρός παριστάμενοι βασιλέι, äg. smhi "links". Diese Wörter hat er durch die Dollmetscher richtig kennen gelernt. Dagegen übersetzt er II 143 eins der allergewöhulichsten ägyptischen Wörter falsch. Er sagt πίρωμις ἐστὶ κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν καλὸς κάγαθός; das ägyptische Wort pi rômi aber bedeutet einfach "der Mensch"<sup>2</sup>) Und erst dadurch wird Herodots Erzählung wirklich verständlich. Er berichtet, dass "die Priester mit dem Historiker Hekataeos, als er in Theben seinen Stammbaum im 16. Gliede auf einen Gott zurückführte, dasselbe thaten wie mit mir, obwohl ich meinen Stammbaum

<sup>1)</sup> Vocale schreibt die hieroglyphische Schrift im allgemeinen nicht.

<sup>2)</sup> pi ist Artikel. Das Wort Mensch wird hierogl. einmal rmt [sprich romet], sonst mit Auslassung des Nasals rt, in späterer Zeit auch rm geschrieben. Auslautendes t ist im Aegyptischen schon in sehr früher Zeit in der Aussprache abgefallen. Die Vocalisation steht durch das koptische rôme fest. Wenn A. Wiedemann in dem werthlosen Buch "Herodots zweites Buch mit sachl. Erläuterungen" 1890 S. 509 diese Thatsache leugnet und lieber zu den absurdesten Erklärungen seine Zuflucht nimmt, so ist dass nur ein Beweis von vielen dafür, dass alle Errungenschaften, welche die Aegyptologie seit anderthalb Jahrzehnten gemacht hat, spurlos an ihm vorüber gegangen sind.

nicht aufzählte".1) Sie zeigten ihm die hölzernen Colossalstatuen der Oberpriester von den Zeiten des Menes an und erklärten, jeder sei der Sohn seines Vorgängers. [In der ganzen Zeit sei kein Gott in Menschengestalt auf Erden erschienen c. 142.] "Und als Hekataeos seinen Stammbaum anführte und im sechzehnten Glied an einen Gott anknüpfte, zählten sie dagegen ihre Genealogie auf und wollten seine Behauptung, dass ein Mensch Sohn eines Gottes sei, nicht anerkennen; sie erklärten aber bei der genealogischen Rechnung, jeder der Colosse sei πίρωμιν έχ πιρώμιος γεγονέναι, bis sie alle 345 Colosse durchgegangen waren, wobei sie jeden nlowuig nannten, und knupften sie weder an einen Gott noch an einen Heros an. πίρωμις aber heisst auf griechisch καλὸς κάγαθός d. h. ein Adliger." Man sieht Herodot hat seine Uebersetzung aus Hekataeos entnommen, der mithin eben so wenig ägyptisch konnte, wie er. Mit der Uebersetzung, jeder der Priester sei ein Adliger Sohn eines Adligen, lassen Herodot und Hekataeos die Aegypter Unsinn reden; denn ob die Priester adlig waren oder nicht, ist für die vorliegende Frage gleichgültig. Setzen wir die richtige Uebersetzung "Mensch" ein, so ist alles in Ordnung; dem Griechen, der über das hohe Alter der ägyptischen Cultur verblüfft ist, weil nach seiner Anschauung noch vor wenig Generationen die Götter auf Erden wandelten, erwidern die Prieser auf sein ungläubiges Kopfschütteln, alle diese Statuen stellten Menschen dar, "Mensch von Mensch gezeugt". Man sieht, das Gespräch hat wirklich stattgefunden und ist nicht erst von Hekataeos fingirt. Dass sich dem auf seine Abstammung von den Göttern stolzen Mann der Begriff des Adligen unterschob, ist begreiflich genug; noch deutlicher als in den directen Angaben Herodots spricht sich darin der Eindruck aus, welchen das Bekanntwerden mit dem Alter der ägyptischen Geschichte auf die Griechen gemacht hat. Es hat ihren Rationalismus nicht erzeugt aber wesentlich bestärkt.

<sup>1)</sup> Diese Stelle beweist, dass Herodot so gut wie Hekataeos seine γενεαλογία hatte, d. h. einer adligen Familie angehörte. Wäre das nicht der Fall, so würde Herodots Aeusserung ihn nur lächerlich machen. Aber Herodot ist bereits über die Standesvorurtheile hinaus; und daher versetzt er seinem Vorgänger auch hier einen Hieb. [Ich bemerke, dass ich diese Notiz und die über pirômi schon Philol. NF. II S. 270, 5 publicirt habe.]

Bei dieser völligen Unkenntniss des Aegyptischen wird es verständlich, dass Herodot allen Ernstes behaupten kann, die Namen der meisten griechischen Götter stammten aus Aegypten und seien hier zu allen Zeiten gebräuchlich gewesen (II 43. 50). Er hat eben die meisten einheimischen Namen (ausser Isis Osiris Horos Buto Ammon u. a.) von seinen Führern nie gehört, sondern nur ihre seit langem gangbaren griechischen Aequivalente.

II. Persisch. Ueber die persische Sprache glaubt Herodot eine Entdeckung gemacht zu haben, auf die er nicht wenig stolz ist (I 139): alle ihre Eigennamem gingen auf s aus. Mit Recht bemerkt er, dass die Perser selbst davon nichts wüssten; die Entdeckung zeigt uns, dass Herodot kein Wortpersisch kannte. Denn sie ist von den griechischen Formen der Eigennamen abstrahirt; im persischen haben nur die i- und u-stämme im Nominativ ein s, aber nicht die unter den Eigennamen weit überwiegenden a-stämme, bei denen der Nominativ vielmehr vocalisch ausgeht.

Neuerdings hat Lagarde (Mittheilungen IV S. 372) Herodots Angabe mittels des Alten Testamentes retten wollen; hier zeige der Name Ahašweroš = Xerxes pers. Khšajāršā den Auslaut auf s, wie Koreš = Kuruš Kūρoς und Darjaweš = Dārajawahuš. Diese Behauptung beruht lediglich auf einer seltsamen Flüchtigkeit; Lagarde hat sich durch die absurde masoretische Vocalisation irre führen lassen. Der Auslaut š ist nicht die Nominativendung, sondern der letzte Consonant des Stammes; das hebräische 'hšwrš, zu sprechen etwa 'achšawarš, entspricht abgesehen von dem wohl verschriebenen w für j genau dem Persischen Khšajāršā äg. Khšjarša, babyl. Hiši'arši (resp. -šu, -ša').

Die gleiche Unkenntniss der Sprache verräth die Angabe VI 98, 1) die Namen der drei Perserkönige Dareios Xerxes und Artaxerxes bedeuteten  $\hat{\epsilon}\varrho\xi\hat{\epsilon}i\eta\varsigma$ ,  $\hat{\alpha}\varrho\dot{\eta}\iota o\varsigma$  und  $\mu\dot{\epsilon}\gamma\alpha\varsigma$   $\hat{\alpha}\varrho\dot{\eta}\iota o\varsigma$ . Offenbar liegt dieser Deutung die Annahme zu Grunde, Artaxerxes sei ein Compositum von Xerxes. Die griechischen Namen sehen in der That so aus, aber die persischen Formen  $Kh\check{s}aj\hat{a}r\check{s}\hat{a}$  und  $Artakh\check{s}atra$  haben, wie man sieht, nicht das mindeste mit ein-

Die Stelle mit Wesseling für eine Interpolation zu erklären liegt kein Grund vor.

ander zu thun. Von den gegebenen Uebersetzungen ist die von Dareios "der Halter" vielleicht richtig, auch die Wiedergabe von Xerxes  $Kh\check{s}aj\hat{a}r\check{s}a$ , etwa "der mächtige", durch ἀρήιος kann man vertheidigen, aber  $Artakh\check{s}atra$  heisst nicht μέγας ἀρήιος, sondern "der dessen Reich (oder Herrschaft) vollkommen ist". — Mit diesen Irrthümern steht die Behauptung I 131, Mithra sei eine persische Göttin, auf gleicher Linie.

III. Skythisch. Hier genügt der Verweis auf Müllenhoff Untersuchungen Ber. Berl. Ak. 1866. Ich erwähne nur dass ἀριμάσποι IV 27 nicht μοι όφθαλμοι heisst, sondern einer der vielen mit aspa "Pferd" zusammengesetzten Stammnamen ist, wahrsch. arjamāspa "folgsame Pferde habend"; ebenso bedeutet οί όρπατα, der skythische Name der Amazonen, nicht ἀνδροκτόνοι IV 110, sondern "Männerherrinnen" vîrapatajâ. Dem gegenüber können einzelne richtige Uebersetzungen nichts beweisen.

Herodot ist zu beurtheilen wie die zahlreichen modernen Orientreisenden, welche ihre totale Unkenntniss der einheimischen Sprache gleich am Eingang ihrer Werke durch die Behauptung verrathen, das muslimische Glaubensbekenntniss laute allah ill allah, was sie womöglich noch durch die unsinnige "Uebersetzung" Gott ist Gott wiedergeben. Wie kein besonnenerer Forscher den Angaben dieser Schriftsteller über das Religionssystem des Islam und den Zusammenhang seiner Lehre, oder über historische Nachrichten, die selbständige Forschung verlangen, irgend welchen Werth beilegen wird, so wenig ist das bei Herodot gestattet; wie sie ist auch er hier völlig von ungebildeten Dragomännern und von seinen im Lande ansässigen Landsleuten abhängig, die ihm nicht weniger Absurditäten und Fabeln aufgebunden haben, wie jenen. Aber wie jene dabei vortreffliche Beobachter sein, Land und Leute, Sitten und Gebräuche ausgezeichnet schildern können - soweit dafür nicht Kenntniss der inneren geistigen Zusammenhänge erforderlich ist — so auch Herodot. Soweit seine Autopsie reicht, gibt es bei ihm kaum eine Angabe die sich nicht bestätigt hätte; seine Schilderungen z. B. der ägyptischen Feste oder der persischen Sitten und ihrer Religionstibung sind völlig correct und vom höchsten Werthe, obwohl oder vielmehr gerade weil er von dem zu Grunde liegenden religiösen System keine Ahnung hat.

#### 3. Herodot von Thurii. 1)

Aristoteles Rhet. III 9 citirt den Eingang von Herodots Werk in der Form Ήροδότου Θουρίου ηδ' Ιστορίης απόδειξις. Ebenso hat offenbar Duris gelesen: Δοῦρις δὲ Πανύασιν Διοκλέους τε παίδα άνέγραψε καὶ Σάμιον, όμοίως ώς καὶ Ἡρόδοτον Θούριον (Suidas s. v. Πανύασις); er bezeichnete die beiden Halikarnassier Panyassis und Herodot nicht nach ihrer ursprünglichen sondern nach ihrer Adoptivheimath. Auch Avien or, mar. 49, der ja alten Quellen folgt, sagt Herodotus Thurius. In der hellenistischen Literatur stehen dann beide Lesungen Govolov und Alixaovnocios neben einander, doch so, dass von den Schriftstellern, die sie eitiren, die letztere bereits bevorzugt wird. So Strabo XIV 2, 16 "aus Halikarnass stammt der Historiker Herodot, δυ υστερου Θούριου έχάλεσαν διὰ τὸ χοινωνῆσαι τῆς εἰς Θουρίους ἀποικίας; und deutlicher noch Plutarch de exil. 13 τὸ δὲ ,, Ἡροδότου Ἁλικαρνασσέως ἱστορίης απόδειξις ήδε" πολλοί μεταγράφουσιν "Ηροδότου Θουρίου". μετώχησε γαρ ές θουρίους και της αποικίας εκείνης μετέσγε und de mal. Her. 35 "Herodot sollte den medisch gesinnten Griechen keine so starken Vorwürfe machen; denn während ihn die tibrigen Griechen für einen Thurier hielten, rechnet er sich selbst zu den Halikarnassiern, die als Dorer unter jener Weiberherrschaft gegen die Griechen zu Felde zogen" (za) ταῦτα Θούριον μεν ίπὸ τῶν ἄλλων νομιζόμενον, αὐτὸν δε Άλιχαρνασέων περιεγόμενου). Deutlich sieht man aus diesen Zeugnissen, wie die kritisch für richtig geltende Lesart Alizaoνησσέος in die Texte eindringt und das ältere Θουρίου verdrängt. In unseren Handschriften ist das letztere völlig verschwinden.

Schon diese Darlegung zeigt, dass die Lesung Govolov im Procemium Herodots die ältere ist, mit andern Worten, dass Herodot selbst so geschrieben hat. Hätte Herodot sich selbst als Halikarnassier bezeichnet, so wäre gar nicht zu verstehen, wie die Variante entstanden wäre, ja schwerlich hätte sich

<sup>1)</sup> Ein Eingehen auf die älteren durchweg überholten Arbeiten über Herodots Leben (darunter den verfehlten Aufsatz von Ad. BAUER Ber. Wien. Ak. Bd. 89, 1878) wird man mir wohl erlassen. Wirklichen Werth hat jetzt noch, so weit ich die Literatur übersehe, einzig der Aufsatz von Rühl, Herodotisches, Philol. XLI, 1882, 54 ff.



überhaupt irgend welche Kunde davon erhalten, dass er an der Gründung der Colonie Theil genommen hat. Umgekehrt aber ist es sehr wohl begreiflich, dass in hellenistischer Zeit, als der Stolz der einzelnen Städte auf ihre literarischen Grössen sich entwickelte, die Halikarnassier sich ihren berühmten Landsmann nicht entgehen lassen wollten, und dass ihr Anspruch von der literarischen Kritik anerkannt und durch sie zur Herrschaft gelangt ist. Dass Herodot von Geburt Halikarnassier war, wird man wenigstens in seiner Heimath immer gewusst haben, ja er mag hier in jungeren Jahren eine politische, literarisch oder urkundlich fixirte Rolle gespielt haben - gehörte er doch zum Adel der Stadt (oben S. 193, 1; daher richtig bei Suidas: Ἡρ. Ἁλικαρνασσεύς, τῶν ἐπιφανῶν). Auch seine Verwandtschaft mit Panyassis ist gewiss geschichtlich [nur wie sie verwandt waren, ob von Vaters oder von Mutters Seite, war zweifelhaft, s. Suidas Πανύασις], und ebenso der Name seines Vaters Lyxes und seines Bruders Theodoros - man sieht nicht ein, aus welchem Grunde letzterer erfunden sein sollte. Dass Panyassis, doch wohl wegen der Tyrannis, auf Samos gelebt hat und hier das Bürgerrecht erwarb, steht durch Duris' Zeugniss fest. Auch dass er durch Lygdamis ermordet ist (Suidas), mag richtig sein. Dagegen ist die Betheiligung Herodots am Sturze des Tyrannen von Halikarnass, die Suidas behauptet, recht problematisch: Herodot war wohl damals noch zu jung um eine politische Rolle zu spielen. Doch fehlt uns alles Material um zu einer sicheren Entscheidung zu gelangen. 1)

Dass Herodot so gut wie Panyassis sich lange auf Samos aufgehalten hat — freilich nicht um hier ionisch zu lernen, wie die Fabel meint; das sprach er von Kindesbeinen auf — lehrt sein Werk. Dann ist er nach Athen gekommen, und hier mit Sophokles und Perikles in nahe Beziehungen getreten, wie das für einen angesehenen Bürger aus einer wichtigen Bundes-

<sup>1)</sup> Ueber die fälschlich hierher gezogene Inschrift von Halikarnass vgl. Rühl Philol. 41. Herodots Erzählungen von Artemisia sprechen nicht gerade dafür, dass seine Familie von Anfang an im Gegensatz zu den Tyrannen stand; der Conflict (falls er vorhanden war) mag erst nach ihrem Tode entstanden sein und zur Flucht des Panyassis und seiner Verwandten nach Samos geführt haben. Doch ist das nicht mehr als eine vage Vermuthung.



stadt, der sich ganz der attischen Reichspolitik angeschlossen hat, natürlich ist. 1) Denn als ein begeisterter Anhänger der attischen Herrschaft und der perikleischen Ideale erweist sieh Herodot auf jeder Seite seines Werks; um Perikles' und seines Hauses willen verfolgt er das Andenken des Themistokles und sucht den grössten attischen Staatsmann herabzusetzen wo er kann; um seinetwillen hat er an zwei Stellen seines Werkes versucht, die Alkmeoniden von den Makeln freizuwaschen, die an ihrer Geschichte hafteten, einmal indirect in der Geschichte des kylonischen Frevels, einmal in einer ausführlichen Apologie, die sie von dem Vorwurf des Medismos zur Zeit der Schlacht bei Marathon befreien soll. Beide Versuche sind freilich gründlich missglückt: Herodots Darstellung des kylonischen Frevels widerlegt Thukydides: und seine Vertheidigung gegen den Medismos ist so schief und gekünstelt, dass sie die Richtigkeit der Beschuldigung nur in um so helleres Licht stellt.2)

<sup>1)</sup> Ich mache darauf aufmerksam, dass Sophokles als erster Hellenotamias im J. 443/2 nach dem Siege des Perikles über Thukydides die Neuorganisation des attischen Bundes und seine Eintheilung in fünf Quartiere durchgeführt hat: CIA. I 237.

<sup>2)</sup> Davon wissen die meisten Darstellungen der griechischen Geschichte nichts; auch Delbrück in seiner trefflichen Kritik der Schlacht bei Marathon hält den Bericht über den Verrath der Alkmeoniden für thörichtes Gerede (Perserkriege und Burgunderkriege 60 ff.). Aber Altweibergerede hält sich nicht 60 Jahre lang lebendig; Herodot VI 121 ff. zeigt, wie eingehend diese Dinge beim Ausbruch des peloponnesischen Krieges, als die Angriffe auf Perikles begannen, discutirt wurden. Seine Vertheidigung ist so schwach wie nur möglich. Wer wirklich ein lebendiges Bild der damaligen Verhältnisse Athens gewonnen hat, wird an der Richtigkeit der Beschuldigung nicht zweifeln. Seit der Katastrophe Milets hatten die Alkmeoniden allen Einfluss verloren und sahen sich zwischen Themistokles auf der einen, Miltiades auf der andern Seite, die um die politische Leitung Athens mit einander rangen, erdrückt. Da ist es durchaus natürlich, dass sie mit Hülfe der Emigranten und der Perser in die Höhe zu kommen suchten, genau wie die Aleuaden in Thessalien, oder wie der Alkmeonide Megakles um 555 mit Hülfe des Pisistratos, der Alkmeonide Kleisthenes um 506 mit Hülfe der Perser die Macht zu gewinnen versucht hatten. Dadurch, dass sie den Miltiades, den Themistokles, den Kimon bis in den Tod verfolgten, haben die Alkmeoniden, resp. ihre Erben Xanthippos und Perikles die Herrschaft über Athen gewonnen. — Ueber Herodots Bericht über Kylon s. G. d. A. II. Es ist seltsam, dass Nissen Hist. Ztschr. NF. XXVII 1889, 419 f. diese Zusammenhänge völlig verkannt hat.

Die Verbindung mit Perikles hat offenbar den Anlass gegeben, dass Herodot mit so vielen anderen hervorragenden Männern an der Gründung der panhellenischen Colonie Thurii Theil nahm, die ja den Höhepunkt der perikleischen Politik bilden sollte. Die Thatsache stand dadurch fest, dass Herodot selbst sich in seinem Werke als Thurier bezeichnete; sie ist daher von den Alten benutzt worden um Herodots Lebenszeit zu datiren (Plin, XII 18. Pamphila bei Gellius XV 23, DIELS Rhein. Mus. XXXI 48). Hier lässt man ihn daher auch gestorben und begraben sein (Suid.; Steph. Byz. Θούριοι) und verfasste ihm eine Grabschrift mit der thörichten Motivirung. er habe seine Heimath Halikarnass verlassen vor dem ἄτλητος  $\mu\tilde{\omega}\mu o\varsigma$  seiner Mitbürger fliehend. 1) Andere haben ihn nach Analogie des Hellanikos, Thukydides, Agathon, Euripides an den makedonischen Hof gebracht und lassen ihn in Pella sterben (Suidas s. v. 'Ηρόδοτος und 'Ελλάνικος). Beide Annahmen sind falsch; denn wie sein Werk lehrt und seit KIRCHHOFFS Nachweisen unbestritten ist, ist Herodot alsbald nach Athen zurückgekehrt und hat hier bis in den Anfang des peloponnesischen Krieges gelebt. In diese Zeit fallen seine Reisen in Asien und Aegypten (S. 156) und dann die Verarbeitung des seit langem von ihm gesammelten und zu Vorträgen benutzten Materials zu einem planmässigen einheitlichen Geschichtswerke. seine weiteren Schicksale gewesen sind, wird sich nie ermitteln lassen; mit dem Erscheinen des Werkes versiegt die Quelle für die Erkenntniss des Lebens des Autors.

Der Grund, weshalb Herodot Thurii verlassen hat, ist offenbar in den politischen Wirren des neugegründeten Gemeinwesens zu suchen; es ist ihm ergangen wie später dem Lysias und Polemarchos und dem Euthydemos und Dionysodoros (Plato Euthydem 271 οὖτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγῷμαι, ἐντεῦθέν ποθέν εἰσιν [da die Ionier aus Athen stammen] ἐχ Χίον, ἀπώχησαν δὲ ἐς Θουρίους: φεύγοντες δὲ ἐκείθεν πόλλ ἤδη ἔτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρίβουσιν). Natürlich aber hat er damit seine Ansprüche auf das Bürgerrecht in der neuen

<sup>1)</sup> Dieselbe Motivirung findet sich, wohl auf Grund des Epigramms, bei Suidas: ἐπεὶ ὕστερον εἶδεν ἑαυτὸν φθονούμενον ὑπὸ τῶν πολιτῶν. Der Gedanke lag nahe genug; historische Realität hat er natürlich nicht.

Heimath nicht aufgegeben; er bleibt Thurier, nicht Halikarnassier, auch wenn er aus Thurii verbannt ist, genau wie die beiden letztgenannten (ib. 288 δ ἄνδρες Θούριοι εἴτε Χτοι εἴθ' ὁπόθεν καὶ ὅπη χαίρετον ὀνομαζόμενοι); dass er sich Ἡρόδοτος Θούριος nennt, ist das einzig correcte.

Dass Herodot historische Vorlesungen gehalten hat, lehren Thukydides I 21. 22 und einzelne Andeutungen seines Werkes selbst. Ob er dafür Preise erhalten hat, wie die Alten meinen, wissen wir nicht. Wohl aber hat er vom athenischen Staate eine grosse Belohnung erhalten; das Zeugniss des Diyllos darüber ist offenbar aus den Urkunden geschöpft (Plut. de mal. Her. 26 ότι μέντοι δέχα τάλαντα δωρεάν έλαβεν έξ Άθηνῶν Ανύτου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἀνὴρ Αθηναίος οὐ τῶν παρημελημένων εν ἱστορία, Δίυλλος, εἴοηχεν). Die Alten lassen ihm diese Belohnung für eine öffentliche Vorlesung seines Werkes ertheilt werden und setzen sie daher vor die Auswanderung nach Thurii (Euseb. arm. Ol. 83.3 = 446/5, bei Hieron. 83.4 =445/4 resp. im cod. Regius 84.1 = 444/3 'Ηρόδοτος ἱστορικὸς έτιμήθη παρά της Αθηναίων βουλης έπαναγνούς αὐτοίς τὰς βίβλους). Das ist eine falsche Combination. 1) Denn der Antragsteller Anytos ist offenbar kein anderer als der Ankläger des Sokrates, der bekannte Staatsmann der Zeit des Thrasybul; Plato schildert ihn als eifrigen Verehrer der guten alten Zeit, und dazu passt die Bewunderung für Herodot vortrefflich, sie ist das Gegenstück zur Anklage des Sokrates. Anytos' politische Thätigkeit kann aber unmöglich über die letzten Jahre des Perikles und den Beginn des peloponnesischen Krirges hinaufreichen. In dieser Zeit wäre es vielleicht begreiflich, dass dem Herodot als Belohnung für den Muth, mit dem er in glänzender Darstellung Athens Verdienste vor ganz Hellas verkündete, die ungeheure Summe von zehn Talenten geschenkt wäre. Ueberliefert ist das freilich nicht; und sehr möglich wäre, dass die Belohnung für ganz andere Verdienste, die vielleicht mit grossen jetzt wiedererstatteten Auslagen im Zusammenhang standen, ertheilt ist; in dem Psephisma wird dann,

<sup>1)</sup> Dass dies von Kirchhoff wie von Bauer gleichmässig zum Ausgangspunkt ihrer Untersuchungen gemachte Datum lediglich auf einer durchsichtigen Combination beruht, hat bereits Rühl Philol. XLI 71 erkannt und weit früher schon Niebuhr Kl. Schr. I 118 A. angedeutet.



wie das Usus ist, daneben die athenerfreundliche Haltung Herodots im allgemeinen gerühmt worden sein. Denkbar wäre z. B., dass Herodot in diplomatischen Diensten, etwa bei Verhandlungen mit Persien, für Athen thätig gewesen wäre. Dass über den Grund der Belohnung in der auf uns gekommenen Notiz nichts enthalten ist, kann nicht befremden. — Der mehrfach betretene Ausweg, an dem Psephisma des Anytos festzuhalten, aber die zehn Talente für Ausschmückung zu erklären, ist zwar sehr verlockend, aber methodisch schwerlich zulässig.

Ich schliesse mit einer Bemerkung über die Entdeckung, durch welche Maass unsere Kenntniss Herodots bereichert haben will: dass die Discussionen der sieben Perser über die beste Staatsform nach der Ermordung des Magiers,¹) deren historische Realität Herodot zweimal mit grosser Emphase den ihm geäusserten Zweifeln gegenüber versichert (III 80. VI 43), aus einer sophistischen Schrift über die Vorzüge der drei Staatsformen geschöpft seien, die darauf hinauslief, die Frage unentschieden zu lassen; wahrscheinlich sei eine Schrift des Protagoras, den Herodot ja in Thurii kennen lernte, die Quelle.²) Ich will dagegen garnicht polemisiren, sondern nur meinen



<sup>1)</sup> Was WILAMOWITZ Hermes XII 331 über diese Stelle behauptet hat, um KIRCHHOFF'S Ansicht zu retten, Herodot habe diese Partie 445 in Athen vorgelesen, glaubt er hoffentlich schon lange selbst nicht mehr. Jedenfalls scheint eine Polemik dagegen überflüssig.

<sup>2)</sup> MAASS zur Geschichte der griech. Prosa, 2. Herodot und Isokrates, Hermes XXII 581 ff. Das von der Uebereinstimmung einzelner Wendungen in Isokrates' Nikokles (§ 14 ff.) mit Herodot hergenommene Argument ist ganz hinfällig; wie wäre es denn denkbar, dass bei einem so unendlich viel behandelten Thema Anklänge vermieden wären? Der Gedanke, dass Isokrates für diese Ausführungen den Protagoras aufgeschlagen hätte, ist geradezu absurd; so schwachköpfig war der angesehenste Literat seiner Zeit doch nicht, um nicht über dies Thema stundenlang aus eigenen Mitteln reden zu können. Ueberdies hat MAASS die Anklänge maasslos übertrieben; sie sind ganz geringfügiger und äusserlicher Natur. Isokrates' Behauptung z. B., in der Demokratie schwimme der einzelne in der Masse (φέρεσθαι μετὰ τοῦ πλήθους), ohne dass seine individuellen Fähigkeiten erkannt würden, hat doch wirklich mit Herodots Worten, die unwissende Masse handle ohne Einsicht und stosse die politischen Angelegenheiten, auf die sie gerathe, ohne Verstand vorwärts wie ein Giessbach (ώθεῖ τε ἐμπεσών τὰ πρήγματα ἄνευ νόου χειμάρρφ ποταμῷ ἴκελος), nicht das mindeste zu thun.

vollsten Dissensus constatiren. Denn die Voraussetzungen, von denen Maass ausgeht, sind von meinen Ansichten so verschieden, dass ich mir von einer Polemik nicht nur keinerlei Ergebniss verspreche, sondern in der That garnicht wüsste wie ich sie beginnen soll, da dafür jeder gemeinsame Boden fehlt, von dem man ausgehen könnte. Dass Herodot die Erzählung einem älteren Historiker entnommen hat, wäre möglich - wenn ich auch meine, dass man nur Angaben von Persern, denen er Vertrauen schenkte, als seine Quelle betrachten darf; derartige Discussionen so gut wie die I 1-5 berichteten müssen den kleinasiatischen Satrapenhöfen sehr oft geführt worden sein —; wenn er sie frei erfunden hat, so war er ein Ltigner, und dieser Vorwurf ist ihm wenigstens oft genug gemacht worden, so unbegründet er ist. Aber Maass macht ihn zugleich zu einem Dummkopf, der sich einbildet, Erfindungen seines guten Freundes Protagoras dem Publicum als geschichtliche Thatsachen aufbinden zu können - vielleicht meinte er sogar ihm damit eine Schmeichelei zu erweisen, wie sie nach Kirchhoff Sophokles dem Herodot erwies, indem er durch Aufnahme der Intaphernesepisode seine Antigone verdarb. Oder sollte Herodot gar so dumm gewesen sein garnicht zu merken, dass die Discussion am Perserhofe bei Protagoras, oder wer sonst der Sophist war, nur Einkleidung war? Das ist doch mehr als bisher irgend jemand dem Herodot zugetraut hat. Und gesetzt auch, es wäre so, so wäre ihm auch damit nichts geholfen. Denn sein Publicum wäre 80 dumm nicht gewesen, da hätte es mindestens den einen oder den anderen gescheiten Mann gegeben, der ihn des Plagiats an dem Sophisten überführte oder im anderen Falle über den Sinn der Schrift aufklärte - und dann wäre ihm doch nichts übrig geblieben, als die Erzählung zurückzuziehen.

Es bleibt dabei: von Einflüssen der Sophistik [und sophistischer Rhetorik] kann bei Herodot so wenig die Rede sein, wie etwa in der Beredsamkeit des Perikles.

#### 4. Sardanapals Grabschrift.

(Zu S. 176.)

Ich benutze die Erwähnung der Grabschrift Sardanapals, um die sehr interessante Ueberlieferung über dieselbe noch weiter klar zu stellen, als das von Niese in einem trefflichen Breslauer Programm (de Sardanapalli epitaphio, Sommersemester 1880) geschehen ist — Niese hat namentlich Arrians Bericht falsch verstanden und sehr mit Unrecht an dem Vorhandensein des Denkmals gezweifelt —, und um zugleich den von mir zweimal (in Ersch und Gruber's Encycl. Art. Kallisthenes und G. d. A. I 386 Anm.) gegen Kallisthenes erhobenenen Vorwurf, er habe leichtfertig eine Erzählung erfunden, zurückzunehmen.

Wir gehen aus von dem Fragment 32 des Kallisthenes (bei Suidas und Photios s. v. Σαρδ.): Σαρδαναπάλλους ἐν δευτέρω Περσιχῶν ὁύο φησι γεγονέναι Καλλισθένης, ἕνα μὲν δραστήριον καὶ γενναίον, ἄλλον δὲ μαλακόν. ἐν Νίνω δ' ἐπὶ τοῦ μνήματος αὐτοῦ τοῦτ ἐπιγέγραπται ,, Σαρδανίπαλλος Ανακυνδαράξεω (Suid. Phot. -ου) παῖς Ταρσόν τε καὶ Αγχιάλην ἔδειμεν ἡμέρη μιῆ ἔσθιε πίνε ὅχευε, ὡς τά γε ἄλλα οὐδὲ τούτον ἐστὶν ἄξια", τούτεστιν τοῦ τῶν δακτύλων ἀποκροτήματος. τὸ γὰρ ἐφεστὸς τῷ μνήματι ἄγαλμα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἔχον τὰς χεῖρας πεποίηται, ὡς ἂν ἀποληκοῦν τοῖς δακτύλοις. ταυτὸ καὶ ἐν Αγχιάλη τῆ πρὸς Ταροῷ ἐπιγέγραπται [ἥτις νῦν καλεῖται Ζεφύριον — dieser Zusatz ist unrichtig, Anchiale liegt bei Zephyrion].

Dass die gesperrt gedruckten Worte von Kallisthenes aus einem älteren ionisch schreibenden Schriftsteller entlehnt sind, hat Niese erkannt; er denkt an Hellanikos, ich würde eher an Dionysios von Milet denken. Der Sardanapal, von dem dieser erzählte, kann nicht der des Ktesias gewesen sein; denn er hat an einem Tage zwei grosse Städte erbaut, und er ist in seiner Hauptstadt begraben, also nicht wie der ktesianische mit ihr zugleich verbrannt.<sup>1</sup>) Wir haben hier noch einen Rest

<sup>1)</sup> Diese Beobachtung hat Klitarch fr. 2 bei Athen. XII 39 zu dem originellen Ausweg veranlasst, Sardanapal habe seinen Sturz überlebt und

der echten vorktesianischen Assyrergeschichte; wir dürfen mit diesem Bruchstück den herodotischen Sardanapal combiniren, den schätzereichen König, den die Diebe bestehlen (II 150).¹) Bekanntlich ist die Sagengestalt Sardanapals aus dem letzten mächtigen Assyrerkönig Assurbanipal erwachsen, der in der Sage seine ohnmächtigen Nachfolger, unter denen Reich und Stadt vernichtet wurden, mit umschliesst. So ist die Doppelgestalt Sardanapals zu erklären — als Typus eines Weichlings kennt ihn schon Aristophanes av. 1021. Bereits Hellanikos hat hier Anstoss genommen und zwei Sardanapale unterschieden (schol. Arist. av. 1021, bei Müller fr. 158 falsch citirt: ὁ δὲ Ἑλλάνιχος ἐν τοις Περσιχοις δύο φησὶ Σαρδαναπάλους γεγονέναι); ihm hat sich, wie wir sehen, sodann Kallisthenes angeschlossen.

Mit dem sachlichen Charakter des ersten Theils der Grabschrift, in dem wirklich geschichtliche Thatsachen durchschimmern (G.d.A. I 386. 406), steht der zweite in auffallendem Widerspruch. Eins ist aber klar, obwohl es Niese verkannt hat: die Inschrift mit dem Bilde ist nicht auf Grund der Sage von Sardanapals Weichlichkeit erfunden - wie sollte Jemand auf eine so absurde Erfindung kommen? -, sondern sie ist der Versuch, einen den Griechen räthselhaften Gestus des Bildes zu erklären, und hat weit eher umgekehrt zur Bildung oder doch Weiterbildung der Erzählung von Sardanapals Weichlichkeit Anlass gegeben. Sie setzt also ein wirkliches Denkmal voraus. Es ist ja kein Zweifel, dass assyrische Königsdenkmäler auf den Trümmern der Hauptstädte Assyriens im sechsten und fünften Jahrhundert noch vielfach sichtbar waren und auch griechischen Reisenden bekannt wurden. Wie das Denkmal ausgesehen hat, zeigt die nebenstehende einer Stele Samsiramân's IV. entnommene Abbildung (PERROT et CHIPIEZ hist. de l'art II 621 no. 306). Gleichartige assyrische Sculpturen sind ganz gewöhnlich; es ist begreiflich genug, dass die eigenartige Haltung des Armes - ein Gestus der Anrufung der

sei in hohem Alter als Privatmann gestorben (γήρα τελευτησαι μετὰ τήν ἀπόπτωσιν τῆς Σύρων ἀρχῆς).

Ebenso weiss Herodot bekanntlich nichts von der ktesianischen Semiramis. Seine Semiramis (I 184) ist die babylonische Gemalin des Assyrerkönigs Ramannirari III. (811—782).

Götter — von dem Scharfsinn der Griechen eine Erklärung forderte. Dabei hat man die echt assyrische schematische Darstellung der geschlossenen Hand als Schnalzen mit den Fingern bezeichnet.

Kallisthenes erwähnt das Monument in Ninive, weil Alexander auf seinem kilikischen Feldzuge in Anchiale ein gleichartiges Denkmal fand 1); dadurch wurde die Angabe der Grab-



inschrift bestätigt, und Kallisthenes excerpirte sie daher aus dem alten Autor. Dem Kallisthenes sind dann wie immer die übrigen Geschichtsschreiber Alexanders gefolgt. Vor allem brachte sie Choirilos, der bekannte Jammerpoet, der Alexanders Thaten besang (Horaz epist. II 1, 233. art. poet. 358. Curt. VIII 5, 8), in Verse (mit Weglassung ihres geschichtlichen Inhalts)

<sup>1)</sup> NIESE'S Anmerkung auf S. 7 mit dem merkwürdigen Satz: nec verisimile est Callisthenem conscripsisse Alexandri res, quippe qui in mediis Alexandri rebus diem supremum obierit ist mir völlig räthselhaft geblieben. Daran dass Kallisthenes eine Geschichte der Meder und Perser geschrieben hätte, ist nicht zu denken;  $\Pi \varepsilon \rho \sigma \iota \varkappa \dot{\alpha}$  ist der naturgemässe Titel der Geschichte der Perserkriege Alexanders.

— diese 7 Verse sind wie zu Porphyrio's Zeiten (zu Horaz l. l.) so jetzt die einzigen von Choirilos erhaltenen. Sie werden unendlich oft citirt, meist ohne Nennung ihres Verfassers, so z. B. Diodor II 23 in der Geschichte Sardanapals (μεθερμηνευθέν ὕστερον ὑπό τινος Ἑλληνος) 1), Chrysippos bei Athen. VIII 336a, der sie auch parodirt hat so gut wie schon vor ihm Choirilos' Zeitgenosse, der Kyniker Krates (Diog. Laert. VI 86). Autorschaft des Choirilos bezeugt Amyntas, der Verfasser eines Itinerars Alexanders (Athen. XII 529e): in Ninive befinde sich ein hoher aufgeschütteter Hügel, den Kyros bei der Belagerung der Stadt zerstört habe (es ist die Ruine des Terrassentempels gemeint; die Darstellung ist von der bei Xenophon Anab. III 4, 7 ff. vorliegenden Tradition beeinflusst); er soll das Grab Sardanapals sein, έφ' οὖ καὶ ἐπιγεγράφθαι ἐν στήλη λιθίνη Χαλδαιχοίς γράμμασιν, δ μετενεγχείν Χοίριλον ξιμετρον ποιήσαντα, worauf eine Paraphrase des Gedichts folgt.2) Dass auch Klitarch das Denkmal erwähnt hat, haben wir gesehen; seine Fassung der Inschrift ist nicht erhalten. Der Urheber der Vulgata über Alexander übergeht den Aufenthalt in Anchiale ganz, nicht nur bei Justin und Diodor — das würde nichts beweisen - sondern auch bei Curtius ist er ausgelassen. Plut. de Alex. virt. II 3 gibt Kallisthenes' Darstellung etwas gemildert (άφροδισίαζε). Genau an Kallisthenes hat sich Apollodor angeschlossen (schol. Arist. Av. 1021, womit Suidas  $\Sigma \alpha \rho \delta$ . Art. d übereinstimmt), etwas abweichend Klearch von Soli (Athen. XII 529d), der den Gestus erwähnt, aber als Grabschrift citirt: Σαρδ. Άνακ. Άγχιάλην έδειμε καὶ Ταρσόν μιῆ ἡμέρη, άλλὰ νῦν τέθνηκεν. Etwas weiter geht Aristobul. Einmal hat er das gemeine Wort ὄγευε durch παιζε ersetzt (Amyntas sagte ήφροδισίασα) — die Ionismen behält auch er bei —, sodann lässt er das Bild nicht wie Kallisthenes beide Hände über den Kopf ausstrecken, sondern nur mit den Fingern der rechten

Dass Diodor die Verse des Choirilos anführt, ist ein weiterer Beweis dafür, dass seine Assyrergeschichte nicht direct aus Ktesias geschüpft ist.

<sup>2)</sup> bei Strabo XIV 5, 9, dem Steph. Byz. s. v. Άγχιάλη folgt, wird durch ein begreifliches Versehen Choirilos von dem Gedicht getrennt: μέμνηται δὲ καὶ Χοίριλος τοίτων καὶ δὴ καὶ περιφέρεται τὰ έπη ταυτί, ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔφαγον etc.

Hand sehnalzen (τύπον λίθινον συμβάλλοντα τοὺς τῆς δεξιᾶς χειρὸς δαχτύλους ὡς ἀν ἀποκροτοῦντα), wodurch die Uebereinstimmung mit dem oben abgebildeten Denkmal vollständig wird, drittens redet er von dem Denkmal in Ninive überhaupt nicht, sondern nur von dem Monument und der Inschrift in Anchiale (fr. 6 bei Strabo XIV 5, 9 und Athen. XII 530b).

Wesentlich anders berichtet Arrian. II 5. Die Inschrift hat zwar  $\pi \alpha t \zeta \varepsilon$  wie Aristobul und dazu die Andeutung, dass "im assyrischen Original" ein stärkerer Ausdruck stehe (zai τὸ πατζε βαδιουργότερον έγγεγράφθαι έφασαν τῷ Ασσυρίω ονόματι), aber alle bisher consequent bewahrten Ionismen sind beseitigt,1) und die metrische Fassung, die Choirilos der Grabschrift gegeben hatte, wird hier dem Urtext zugeschrieben (οἱ μὲν Ασσύριοι καὶ μέτρον ἔφασκον ἐπείναι τῷ ἐπιγράμματι, ο δε νοῦς ην αὐτῶ ον ἔφραζε τὰ ἔπη, ὅτι Σαρδ. ὁ ἀνακ. etc.). Soweit gibt also Arrian eine jungere Ueberarbeitung der aristobulischen Fassung. Voran aber geht eine kurze treffliche Schilderung der Ruinen von Anchiale, oder wie Arrian durchweg sagt, Αγγίαλος, und eine wesentlich abweichende Beschreibung des Denkmals: ταύτην δὲ Σαρδανάπαλον κτίσαι τον Ασούριον λόγος και τω περιβόλω δε και τοις θεμελίοις τῶν τειχῶν δήλη ἐστὶ μεγάλη τε πόλις κτισθείσα καὶ ἐπὶ μέγα έλθουσα δυνάμεως. και τὸ μνημα του Σαρδαναπάλου έγγυς ήν τῶν τειχῶν τῶν Αγχιάλου καὶ αὐτὸς ἐφειστήκει ἐπ' αὐτῷ Σαρδανάπαλος συμβεβληχώς τὰς χείρας άλλήλαις ώς μάλιστα ές πρότον συμβάλλονται. Also das Bild hat die Hände zusammengelegt wie beim Beifallklatschen (so wird denn auch die Inschrift erklärt). Dass das nicht, wie Niese meint, eine dem Arrian vorzuwerfende Entstellung der älteren Darstellung ist, sondern eine vortreffliche Beschreibung des assyrischen Denkmals, zeigen zahlreiche Königsstatuen, z. B. die umstehend abgebildete eines altbabylonischen Königs (Perror et Chipiez II Pl. VI). Die Haltung der Hände zeigt den König im Gebet zur Gottheit; sie bezeichnet sonst häufig die Diener, welche sich ehrfurchtsvoll dem Herrscher nahen.2) Gerade die

<sup>1)</sup> auch die Schlussworte sind verändert: ὡς τἆλλα τὰ ἀνθρά-πινα οὖκ ὄντα τούτου ἄξια.

<sup>2)</sup> z.B. Perrot et Chipiez II S. 631. Es wäre daher müglich, dass das Monument von Anchiale keine Künigsstatue, sondern ein Bruchstück

Abweichung von allen anderen Berichten zeigt den hohen Werth der Beschreibung Arrian's, die durch die Monumente glänzend bestätigt wird: während alle anderen einfach die Schilderung des ninivitischen Denkmals aus dem alten Chronisten auf das Denkmal in Anchiale tibertrugen, hat Arrian's Quelle das letztere selbständig und genau geschildert. Da Arrian seine Beschreibung nicht aus Aristobul entnommen haben kann, kann sie nur aus Ptolemaeos stammen; und dafür spricht ja auch die Genauigkeit der Angaben. Man kann nur schwanken, ob Ptolemaeos selbst den angefügten Bericht tiber die Inschrift aus Aristobul hertibergenommen und ein wenig modificirt hat, oder ob Arrian hier einer anderen Quelle folgt. Doch ist ersteres wohl weit wahrscheinlicher; im anderen Falle blieben die Abweichungen von Aristobul unerklärt.



Das Resultat unserer Untersuchung ist, dass beide Monumente, das in Ninive und das in Anchiale, wirklich existirt haben, aber verschieden gewesen sind. Das Monument von Ninive hat der alte griechische Schriftsteller auf Sardanapal bezogen und gute wenn auch möglicherweise nicht völlig historische Nachrichten damit verbunden. Aber wenigstens die Möglichkeit, dass auf dem Denkmal von der [Eroberung und] Gründung, d. h. dem Neubau von Tarsos und Anchiale die Rede war, wird man nicht bestreiten können; und dass die Assyrer in Anchiale Monumente errichtet haben, steht jetzt völlig fest. Von eigenem hat der Logograph nur die Deutung

einer grösseren Sculptur gewesen ist und einen Beamten des Herrschers darstellte.

des Gestus hinzugefügt; dass er dieselbe direct in die Inschrift aufnahm, wird man ihm gern verzeihen. Dass er selbst die Ruinen von Ninive besucht hat, ist nicht zu bezweifeln. Man wird die Angaben des Amyntas und Aristobul zur Herstellung des ursprünglichen Berichts verwerthen dürfen; offenbar haben beide die von Kallisthenes benutzte Quelle eingesehen und seine Erzählung danach corrigirt. Auch den seltsamen Namen Anakyndaraxes hat man nicht ohne Wahrscheinlichkeit aus dem Eingangswort der Inschrift anaku "ich" zu erklären gesucht.

Noch wichtiger aber scheint mir auch hier das methodologische Ergebniss. Man sieht aufs neue, wie falsch es ist, vorschnell den Vorwurf der Erfindung und des Betruges gegen alte Autoren zu erheben. Angaben, die uns als handgreifliche Unwahrheiten erscheinen, erklären sich oft ganz ungezwungen, wenn wir im Stande sind, den literarischen Process, durch den sie auf uns gekommen sind; genau zu verfolgen. Wie selten sind aber die Fälle, wo uns das auch nur in den Hauptzügen möglich ist!

<sup>1)</sup> In ähnlicher Weise ist gewiss die von Aristobul gegebene Grabschrift des Kyros (Strabo XV 3, 7. Arr. VI 29) zu erklären. Die Inschrift kehrt ebenso bei Plutarch Alex. 69 wieder, obwohl dessen Quelle von der Gestalt des Grabes keine Ahnung hat und es sich in der Erde denkt. Bekanntlich stimmt Aristobuls Schilderung vortrefflich zu dem Grabbau des Kyros in Murghab. — Onesikritos dagegen (bei Strabo l. c.) hat geschwindelt wie gewöhnlich.

# Lykurgos von Sparta-

Zuerst gedruckt Rhein. Mus. Bd. XLI 1886 und XLII 1887; die wichtigeren Zusätze sind durch eckige Klammern bezeichnet.

Ich bemerke noch, dass Aristoteles' Politik nach den Kapiteln und Paragraphen der Susemihlischen Ausgabe citirt ist.

# Lykurgos von Sparta-

Zuerst gedruckt Rhein. Mus. Bd. XLI 1886 und XLII 1887; die wichtigeren Zusätze sind durch eckige Klammern bezeichnet.

Ich bemerke noch, dass Aristoteles' Politik nach den Kapiteln und Paragraphen der Susemihlschen Ausgabe citirt ist.

### Vorbemerkungen.

Ueber die Geschichte der spartanischen Verfassung und die Ueberlieferung von Lykurgos sind in neuerer Zeit so viele Untersuchungen angestellt worden, dass eine neue Behandlung der zahlreichen Probleme, welche uns hier entgegentreten, kaum auf eine günstige Aufnahme wird rechnen dürfen, zumal wenn sie sich von Anfang an als eine Quellenuntersuchung ankundigt. Es herrscht gegen derartige Abhandlungen eine nur zu berechtigte Abneigung, und speciell bei unserem Thema wird die Annahme weit verbreitet sein, das Material sei bereits mehr als genügend nach allen Seiten hin durchgearbeitet und ein sicheres Ergebniss sei eben nicht zu gewinnen. liegt die Sache aber keineswegs; gerade für die Ueberlieferung über Lykurg lässt sich aus dem reichen uns erhaltenen Material für alle wichtigeren Fragen ein völlig befriedigendes Resultat gewinnen, und es zeigt sich zugleich, dass die bisherigen Untersuchungen trotz mancher ganz richtigen Ergebnisse doch das Hauptproblem methodisch falsch angefasst haben.

Es kann als bekannt vorausgesetzt werden, dass im ganzen fünften Jahrhundert die Ueberlieferung über Lykurg eine sehr unbestimmte und schwankende gewesen ist. Nach Simonides soll Lykurg ein Sohn des Eurypontiden Prytanis gewesen sein, nach Herodot war er ein Sohn des Agis, Xenophon (pol. Lak. 10, 8) setzt ihn in die Zeit der Herakliden, d. h., wie Plutarch (Lyc. 1) richtig erklärt, unmittelbar nach der dorischen Wanderung. Nach Herodot stammt die gesammte bestehende Verfassung von ihm, und zwar hat er sie nach spartanischer Ueberlieferung aus Kreta, nach anderen Angaben aus Delphi geholt. Sein jüngerer Zeitgenosse Hellanikos dagegen wusste von Lykurg überhaupt nichts und bezeichnete die spartanische Verfassung als Werk des Eurysthenes und Prokles.

### Vorbemerkungen.

Ueber die Geschichte der spartanischen Verfassung und die Ueberlieferung von Lykurgos sind in neuerer Zeit so viele Untersuchungen angestellt worden, dass eine neue Behandlung der zahlreichen Probleme, welche uns hier entgegentreten, kaum auf eine günstige Aufnahme wird rechnen dürfen, zumal wenn sie sich von Anfang an als eine Quellenuntersuchung ankundigt. Es herrscht gegen derartige Abhandlungen eine nur zu berechtigte Abneigung, und speciell bei unserem Thema wird die Annahme weit verbreitet sein, das Material sei bereits mehr als genttgend nach allen Seiten hin durchgearbeitet und ein sicheres Ergebniss sei eben nicht zu gewinnen. So liegt die Sache aber keineswegs; gerade für die Ueberlieferung über Lykurg lässt sich aus dem reichen uns erhaltenen Material für alle wichtigeren Fragen ein völlig befriedigendes Resultat gewinnen, und es zeigt sich zugleich, dass die bisherigen Untersuchungen trotz mancher ganz richtigen Ergebnisse doch das Hauptproblem methodisch falsch angefasst haben.

Es kann als bekannt vorausgesetzt werden, dass im ganzen fünften Jahrhundert die Ueberlieferung über Lykurg eine sehr unbestimmte und schwankende gewesen ist. Nach Simonides soll Lykurg ein Sohn des Eurypontiden Prytanis gewesen sein, nach Herodot war er ein Sohn des Agis, Xenophon (pol. Lak. 10, 8) setzt ihn in die Zeit der Herakliden, d. h., wie Plutarch (Lyc. 1) richtig erklärt, unmittelbar nach der dorischen Wanderung. Nach Herodot stammt die gesammte bestehende Verfassung von ihm, und zwar hat er sie nach spartanischer Ueberlieferung aus Kreta, nach anderen Angaben aus Delphi geholt. Sein jüngerer Zeitgenosse Hellanikos dagegen wusste von Lykurg überhaupt nichts und bezeichnete die spartanische Verfassung als Werk des Eurysthenes und Prokles.

Im vierten Jahrhundert dagegen stehen die Hauptpunkte der Ueberlieferung über Lykurg fest; die Folgezeit hat wenig mehr daran geändert. Gleichzeitig finden wir Ansätze zu einer spartanischen Verfassungsgeschichte, welche Zusätze und Erweiterungen der lykurgischen Verfassung kennt. Die erste Frage, die wir zu stellen haben, ist also: wie hat sich diese ausgeführte Ueberlieferung, welche uns im vierten Jahrhundert entgegentritt, gebildet?

Für die literarhistorische Untersuchung, welche wir unternehmen wollen, besitzen wir ein für griechische Dinge ungewöhnlich reichhaltiges Material, weit mehr z. B. als für eine Untersuchung über Solon. Ein besonderer Glücksfall ist es. dass sich der Bericht, welchen Ephoros gegeben hat, in seinen Grundzügen fast völlig herstellen lässt. Mit einer Analyse seiner Darstellung wird unsere Untersuchung zu beginnen haben. In den Anmerkungen habe ich die Angaben der Späteren, soweit sie sich mit Ephoros berühren, gleich beigefügt. Es wird sich ergeben, dass, wie es sich erwarten liess, Ephoros zwar nicht für die Darstellung der Verfassung, wohl aber für den geschichtlichen oder biographischen Theil die Grundlage aller nachfolgenden Bearbeitungen geworden ist, so viel auch im einzelnen geändert und erweitert sein mag, und so wenig behauptet werden kann, dass jeder einzelne der späteren Schriftsteller den Ephoros auch nur eingesehen habe; Plutarch z. B. hat ihn sicher nicht selbst benutzt. Ueber einen Gegenstand wie die lykurgische Verfassung ist in der hellenistischen und noch in der römischen Zeit zahllose Male gehandelt worden, von allbekannten Schriftstellern ebenso gut wie von kaum einoder zweimal genannten und von völlig verschollenen. daher ein völlig aussichtsloses Unternehmen, jede Einzelangabe der Späteren auf ihre Quelle zurückführen zu wollen, aber es ist in der Regel auch ziemlich irrelevant, wer diese durchaus secundaren Nachrichten zuerst in Umlauf gesetzt hat. 1) - Ge-

<sup>1)</sup> Dass für Plutarch im Lykurg wie im Solon eine Hauptquelle Hermippos ist, liegt auf der Hand; doch ist es übertrieben, ihn aus einer Hauptquelle zu der Hauptquelle zu machen. Im allgemeinen gilt für Plutarch, dass bei ihm das biographische Material (mit gewissen Einschränkungen) in letzter Linie auf Ephoros, die Darstellung der Institutionen auf Aristoteles (und Xenophon) zurückgeht. [Weiteres s. III.] Die Hypo-



lesen und berücksichtigt ist Ephoros schon von Aristoteles, wie bereits Trieber¹) nachgewiesen hat. Ich weiss nicht, warum man sich sträubt diese Thatsache, für die die Belege bei den betreffenden Stellen folgen, anzuerkennen. Es wäre doch im Gegentheil ganz unbegreiflich, wenn Aristoteles das grosse Werk seines älteren Zeitgenossen, in dem die gesammte geschichtliche Ueberlieferung systematisch verarbeitet war, nicht berücksichtigt haben sollte, zumal das Werk zweifellos rasch in die Hände aller Gebildeten gekommen ist.²) Natürlich ist aber darum Ephoros noch nicht "Quelle" des Aristoteles in dem modernen Sinne des Wortes: Aristoteles kennt und verwerthet vielmehr so ziemlich die ganze bis auf seine Zeit erschienene Literatur, und weicht wie wir sehen werden in sehr wichtigen Punkten von Ephoros ab.

## I. Die Darstellung des Ephoros und Pausanias' Schrift über Lykurg.

Wir gehen aus von dem grossen Excerpt, welches Strabo X 4, 16—22 aus Ephoros' Darstellung der kretischen Verfassung bewahrt hat. Dieselbe gilt ihm als Werk des Minos, der seinen Anordnungen dadurch Anerkennung verschaffte, dass er in

these, welche Plutarch zum Ausschreiber des zweimal mit ziemlicher Geringschätzung genannten Spartiaten Aristokrates (nach 180 v. Chr.) macht, bedarf wohl keiner Widerlegung mehr; oder glaubt man, dass derselbe bei seinen Erfindungen (Plut. c. 4. 31) die abweichenden Ansichten aller anderen Schriftsteller ausführlich dargelegt hat? — Ganz so selbstständig wie die Biographien der attischen Staatsmänner des fünften Jahrhunderts sind die des Lykurg und Solon allerdings nicht gearbeitet.

<sup>1)</sup> TRIEBER, Forschungen zur spartanischen Verfassungsgesch. 1871.

<sup>2) [</sup>Die selbstverständliche Voraussetzung dabei ist, dass das grosse dreissigbändige Werk, das der Verfasser selbst nicht mehr vollenden konnte, partienweise veröffentlicht ist. Die ersten Theile mögen etwa um 350 erschienen sein, zur Geschichte Philipps ist E. gewiss erst unter Alexander, ja vielleicht erst nach dessen Tode gelangt. Aristoteles' historische Arbeiten fallen sämmtlich erst in die Zeit seiner Lehrthätigkeit in Athen; das beweist sowohl die Politik (z. B. II 7, 8) wie die pol. Ath., die bekanntlich wenige Jahre vor Alexanders Tod geschrieben ist. Damals stand Ephoros offenbar bereits im höchsten Ansehen.]

Nachahmung des uralten Rhadamanthys!) vorgab, sie direct vom Zeus empfangen zu haben und sich deshalb neun Jahre lang in der "Höhle des Zeus" aufhielt.²) Als höchstes Gut betrachtete der Gesetzgeber die Freiheit (ἐλευθερία), die durch Eintracht (ὁμόνοια) und Tapferkeit (ἀνδρεία) gesiehert wird. Jene wird durch Aufhebung der Habsucht und des Luxus, durch das gemeinsame Leben der Knaben und Männer in den ἀγέλαι und ἀνδρεία, diese durch Abhärtung und Waffentibungen ³) erreicht.

Manche haben nun behauptet, die kretischen Institutionen stammten aus Sparta. In Wirklichkeit aber haben die Kreter sie erfunden, die Spartaner nur weiter ausgebildet, während sie in Kreta verfielen. Nach Widerlegung der Argumente der Gegner führt Ephoros seine Beweise auf: 1) Lykurg ist fünf Generationen jünger als Althaimenes, der Gründer der dorischen Colonien auf Kreta; 2) die Lakedämonier selbst bezeichnen den bei ihnen tiblichen Tanz sowie manche Rhythmen und Melodien als kretisch; 3) von den Institutionen haben die Geronten und Hippeis in beiden Staaten dieselben Namen, den Ephoren entsprechen die kretischen Kosmen, und die Syssitien wurden in Sparta früher ἀνδρεία genannt, wie alle Zeit auf Kreta. Ferner ist nach kretischer Tradition Lykurgos nach Kreta gekommen, nachdem er die Vormundschaft über seinen Neffen Charilaos niedergelegt hatte, weil Jemand ihn beschuldigte demselben nach dem Leben zu trachten.4) Auf Kreta

<sup>!)</sup> Ephoros unterschied von dem Bruder des Minos ein uralten Rhadamanthys, einen  $\delta i \varkappa \alpha i \delta \tau \alpha \tau o \varsigma$   $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho$ , der zuerst auf Kreta Städte gründete und Gesetze gab: Strabo X 4, 8.

<sup>2)</sup> Ephoros bei Strabo  $\overline{X}$  4, 8. Zu diesem in der griechischen Historiographie seit Hekataeos und Herodot herrschenden Rationalismus weitere Parallelen aus Ephoros anzuführen ist wohl überflüssig.

<sup>3)</sup> Zu denselben gehören die von Kures und Pyrrhichos (dieser Name ist in Strabo's Text ausgefallen) erfundenen Tänze der Kureten und Pyrrhichisten, und die von Thales (oder Thaletas) erfundene kretische Musik. Vgl. Nic. Dam. fr. 115 Müller, Schol. Pind. Pyth. 2, 127 [wo das spartanische  $\dot{v}\pi\dot{o}\varrho\chi\eta\mu\alpha$ , das Pindar  $K\alpha\sigma\tau\dot{o}\varrho\varepsilon\iota\sigma\nu$  nennt, aus Kreta abgeleitet und auf Thales zurückgeführt wird], Plin. VII 204.

<sup>4)</sup> Ebenso erzählt Plut. Lyc. 3, nur nennt er als Verläumder Leonidas, den Bruder der Gemalin des Polydektes. Es ist sehr begreiflich, dass ein Späterer an die Stelle des unbekannten "Jemand" eine geeignet erscheinende Persönlichkeit gesetzt hat. Im übrigen scheint der Wortlaut

trifft er mit Thales zusammen 1) und erfährt von ihm den Kunstgriff des Rhadamanthys und Minos. Darauf reist er nach Aegypten, um auch die dortigen Gesetze kennen zu lernen.2) Dann trifft er, wie einige sagen, den Homer auf Chios 3) und

des Ephoros auch bei Plutarch noch durch. Ephoros: λοιδορούμενος δή τις αὐτῷ σαφῶς εἰπεν εἰδέναι διότι βασιλείσοι λαβὼν δ' ὑπόνοιαν ἐκεῖνος ὡς ἐκ τοῦ λόγου τούτου διαβάλλοιτο ἐπιβουλὴ ἐξ αὐτοῦ τοῦ παιδὸς etc.; Plutarch: Λεωνίδας ... τῷ Λυκούργῳ λοιδορηθείς ὑπεῖπεν, ὡς εἰδείμ σαφῶς μέλλοντα βασιλεύειν αὐτὸν, ὑπόνοιαν διδοὺς etc. Ganz anders erzählt dagegen Justin, der hier Herodot folgt.

- 1) Darauf spielt auch Aristoteles Pol. II 9, 5 an: "Ονομακρίτου γενέσθαι Θάλητα ξταΐρον, Θάλητος δ' ακροάτην Αυκούργον και Ζάλευκον, Ζαλεύχου δὲ Χαρώνδαν, was chronologisch unmöglich sei. Daher Demetrius Magnes bei Diog. Laert. I 38 Θάλης ... τρίτος άρχαῖος πάνυ, κατὰ 'Ησίοδον και Όμηρον και Λυκούργον. Bei Plutarch Lyc. 4 wird Thales von Lykurg nach Sparta geschickt, um durch seine Musik erziehend zu wirken. Andere dagegen setzten ihn in eine weit spätere Zeit, und liessen ihn wegen einer Pest nach Sparta kommen oder wie Terpander und Tvrtaeos durch seine Lieder eine στάσις bewältigen: Plut. de mus. 9. 42 nach Pratinas. cum princ. philos. 4 (p. 770). Pausan. 1 14, 4. [Alle diese Erzählungen sind Erweiterungen und Umbildungen der Verbindung mit Lykurg. Eine historisch greifbare Gestalt ist der kretische Musiker und Dichter nicht, sondern ein Seitenstück zu Olympos, Marsyas, Orpheus u. s. w. und zu Daedalos, der Heros der kretischen Musik, wie Ephoros bei Strabo X 4, 16 ja auch geradezu sagt. Ob er Paeane gedichtet habe, war umstritten (Plut. de mus. 10); existirt haben gewiss keine. Aus unseren Literaturgeschichten sollte er als Persönlichkeit verschwinden.]
- 2) Nach Plut. Lyc. 4 ist dies ägyptische Ueberlieferung; ebenso Diod. I 96. 98. Man sieht, welchen Werth derartige angeblich einheimische Traditionen haben. Plutarch setzt naiv hinzu: ταῦτα μὲν οὖν Αἰγνπτίοις ἔνιοι καὶ τῶν Ἑλλημικῶν συγγραφέων μαρτυροῦσιν. Aristokrates lässt den Lykurg dann noch wie es sich gehört zu Libyern, Iberern und Brahmanen reisen, wofür er hoffentlich auch einheimische Traditionen beigebracht hat. Aus Aegypten holt Lykurg nach Plutarch die Scheidung der Stände. [Die Sonderung der Krieger und Gewerbtreibenden bei Griechen und Barbaren haben schon Herodot II 167 und Aristoteles pol. IV 9 mit den angeblichen ägyptischen Kasten in Verbindung gebracht, ohne sich über die Frage, ob Entlehnung stattgefunden hat, zu entscheiden. Ebenso setzt Aristoteles die Syssitien des Minos auf Kreta und des Italos in Oenotrien in Parallele. Vgl. Diod. I 28, wo die älteste Eintheilung der attischen Bevölkerung aus Aegypten abgeleitet wird.]
- 3) An seine Stelle setzen, wie bekannt, Heraklides Pont. Lac. pol. 3, d. i. Aristoteles, und Plutarch Lyc. 4 die Nachkommen des Kreophylos auf Samos aus chronologischen Gründen, während Timaeos sich damit half

kehrt nach Hause zurück, um seine Gesetze zu geben.¹) Zu dem Zwecke geht er wiederholt nach Delphi (φοιτῶντα ὡς τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοις) und holt von dort die Gebote, wie Minos aus der Höhle des Zeus.²) Ephoros behandelte das delphische Orakel mit einem gewissen Respect (Strabo IX 3, 11) und wird es an demselben auch hier nicht haben fehlen lassen, aber seine eigentliche Meinung ist zweifellos, dass Lykurg sich

einen älteren Zeitgenossen des Homer und einen jüngeren Lykurg zur Zeit der ersten Olympiade zu scheiden.

2) Ebenso Clem. Alex. Strom. I 26, 170 unter Berufung auf Plato, Aristoteles und Ephoros.

<sup>1)</sup> Diese ganze Argumentation ist von Aristoteles adoptirt, mit directem Hinweis auf Ephoros. Es heisst pol. II 7, 1: καὶ γὰρ ἔοικε (d. h. es ergibt sich aus angestellten Untersuchungen, nämlich denen des Ephoros) καὶ λέγεται δὲ (d. h. es ist Tradition, z. B. bei Herodot) τὰ πλείστα μεμιμήσθαι την Κοητικήν πολιτείαν ή των Λακώνων, τὰ δὲ πλεῖστα των άρχαίων ήττον διήρθρωται τῶν νεωτέρων (ebenso wie Ephoros urtheilt). Dann folgt die Geschichte von Lykurgs Auswanderung wie bei Ephoros, nur dass Aristoteles ihn nach der lakonischen Colonie Lyktos gehen lässt. Die kretischen Gesetze stammen von Minos und sind von den Einwanderern adoptirt worden. [Das hat Susemihl nicht verstanden und nimmt daher eine Interpolation an, während Spengel das wichtigste Wort des Beweises, οἱ περίοιχοι, streichen will. Der Gedankengang ist: dass die kretischen Institutionen nicht nur von der herrschenden Bevölkerung sondern auch von den Perioeken, den Leibeigenen, befolgt werden, beweist, dass sie nicht von den dorischen Eroberern, sondern von dem einheimischen König Minos stammen. Das Argument ist von Aristoteles denen des Ephoros hinzugeftigt und ist völlig richtig; nur ist der Gegensatz lediglich ein künstlicher und durch die Sagengeschichte geschaffen. Wirklichkeit ist Minos der Repräsentant des historischen, d. i. dorischen, Kreta, s. G. d. A. II 178. — Wie Aristoteles es liebt, hat er eine historische Hypothese daran angeschlossen, die nicht streng zur Sache gehört, aber parenthetisch mit vorgetragen wird (ähnliches findet sich auch bei Thukydides mehrfach, und ist bei einer so lockeren, als Grundlage für Vorlesungen dienenden Composition, wie in der Politik, ganz natürlich): Kreta ist durch seine Lage zur Seeherrschaft vorzüglich geeignet (das sagt auch Ephoros), bei dem Versuche dieselbe auch auf Sicilien auszudehnen hat Minos seinen Tod gefunden. Diese pragmatische Erklärung der Sage von Minos und Daedalos ist Aristoteles' Eigenthum.] Dann folgen die Uebereiustimmungen der Verfassung: den Heloten entsprechen die kretischen Perioeken, die Syssitien, welche früher in Sparta ανδοεία hiessen, wie auf Kreta, sind beiden gemeinsam, ebenso die Geronten; auch Könige gab es früher bei beiden. Den Ephoren entsprechen die Kosmen. die Uebereinstimmung mit Ephoros ist vollkommen.

mit der Pythia ins Einvernehmen setzte und sie veranlasste, seinen Gedanken in Orakelform Ausdruck zu geben (direct so formulirt wird diese Ansicht bei Polyb. X 2. Polyaen. I 16, 1. VIII 4).

Weiteres erfahren wir aus Strabo VIII 5, 4. 5. Strabo gibt hier zunächst ausführlich Ephoros' Bericht über die Einrichtungen der ersten Könige Sparta's, den wir hier übergehen können, und schliesst daran einen kurzen Abriss der Geschichte von der Achäerzeit bis auf die dorische Eroberung. Darauf heisst es: "die Eroberer Lakoniens waren gleich zu Anfang verständige Leute (κατ' ἀρχὰς μὲν ἐσωφρόνουν, vgl. S. 221), nachdem sie aber dem Lykurg die Staatsordnung überlassen hatten, übertrafen sie alle anderen so sehr, dass sie allein von allen Hellenen sowohl zu Lande wie zur See geherrscht und ihre Herrschaft bis auf die Zeit der Thebaner und Makedoner behauptet haben". Dass auch dieser Satz auf Ephoros zurückgeht, liegt auf der Hand 1); Strabo hat ihm einen Excurs über die Zustände der Römerzeit angefügt. Dann kehrt er zu Ephoros zurück. Derselbe bekämpfe den Hellanikos, welcher die Staatsordnung dem Eurysthenes und Prokles zuschrieb und Lykurg garnicht erwähnte. Ephoros widerlegt ihn mit dem Hinweis auf den Cult des Lykurg und auf eine Schrift des Pausanias, von der später ausführlicher zu handeln sein wird.

Ergänzt wird Strabo's Excerpt durch Polybios, der VI 45. 46 gegen die landläufige Ansicht der älteren Schriftsteller polemisirt, dass die kretische Verfassung trefflich und der spartanischen ähnlich sei; als Hauptinstitutionen der letzteren nennt er die Gleichheit des Grundbesitzes, die Werthlosigkeit des Geldbesitzes, die Aemter der Könige und Geronten (vgl. auch VI 48, 3). Als Vertreter der bekämpften Ansicht nennt er Ephoros, Xenophon, Kallisthenes und Plato. Dass Polybios unter diesen den von ihm so hoch verehrten Ephoros in erster Linie im Auge hat, ist an sich klar,2) folgt aber auch daraus,

<sup>1)</sup> Wir wissen auch sonst, dass Ephoros über die ältere Geschichte des Peloponnes so völlig im unklaren war, dass er die Hegemonie der Spartaner schon vor der Zeit des Pheidon bestehen liess: Strabo VIII 3, 33. Diod. VIII 1.

<sup>2)</sup> Erkannt hat es bekanntlich zuerst C. Wachsmuth, Gött. Gel. Anz. 1870, 1814 ff.

dass, was er des weiteren anführt, bei Xenophon und Plato nicht, wohl aber bei Ephoros steht. Es heisst nämlich, die erwähnten Schriftsteller hätten ihrer Darstellung noch eine lange Digression angefügt, in der sie darlegten, dass Lykurg allein den Kernpunkt der Staatsentwickelung erkannt habe (πολὺν δή τινα λόγον ἐν ἐπιμέτρφ διατίθενται, φάσκοντες τὸν Λυκοῦργον μόνον τῶν γεγονότων τὰ συνέχοντα τεθεωρηκέναι), und nun folgt die oben nach Strabo gegebene Ausführung über ἀνδρεία und ὁμόνοια als Grundlagen des Staats. Daran schliesst sich die Angabe, Ephoros, der hier direct genannt wird, habe diese Ausführung in dem Abschnitt über Sparta und dem über Kreta, abgesehen von den Eigennamen, mit denselben Worten gegeben, so dass man, wenn man auf die Namen nicht achte, gar nicht wissen könne, von welchem der beiden Staaten er rede.

Dass das richtig ist, können wir heute noch beweisen; denn der Abschnitt über Kreta ist bei Strabo, der über Sparta bei Diodor erhalten, und beide stimmen Satz für Satz mit einander tiberein. Es heisst bei Diodor VII 14, 3 DINDORF, 12, 3 Vogel (exc. περί γνωμῶν): τὸ δὲ κεφάλαιον [der dem Lykurg gegebenen Orakel] ην ότι μεγίστην πρόνοιαν ποιητέον έστλν δμονοίας και ανδρείας, ως δια μόνων τούτων τῆς έλευθερίας φυλάττεσθαι δυναμένης, ής γωρίς ούδεν ὄφελος ούδ' άλλο τῶν παρὰ τοις πολλοις ὑπειλημμένων ἀγαθὸν ἔγειν ἐτέφοις ύπήχοον όντα πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῶν ἡγουμένων, ού τῶν ὑποτεταγμένων ἐστίν, ιστ' εἰπερ τις ἑαυτῷ βούλεται καὶ μὴ τοις άλλοις κτήσασθαι τὰ ἀγαθά, πρῶτόν έστι κατασκευαστέου την έλευθερίαν. Auch nütze eine der beiden Eigenschaften allein nichts, sondern nur beide vereinigt. — Damit vergleiche man den Auszug Strabo's über Kreta: δοχεί δε, φησίν (Eph.), δ νομοθέτης μέγιστον υποθέσθαι ταζς πόλεσιν άγαθὸν τῆν έλευθερίαν μόνην γὰρ ταύτην ίδια ποιείν τῶν κτησαμένων τὰ άγαθά, τὰ δ' ἐν δουλεία τῶν ἀργόντων ἀλλ' οὐχὶ τῶν ἀργομένων είναι τοις δ' έγουσι ταύτην φυλακής δείν την μέν οὐν ομόνοιαν u. s. w.: nachher folgt als zweites Schutzmittel die ανδοεία. Inhaltlich decken sich beide Stellen vollkommen: zugleich aber sieht man, wie sehr sich die ephorische Darstellung in den unfähigen Händen Diodors formell verschlechtert hat.') Der stilistischen Seite des Werks und überhaupt der schriftstellerischen Befähigung des Ephoros gerecht zu werden ist uns fast unmöglich gemacht, da wir ihn ja vorwiegend nur aus Diodor kennen.

Wenn es im allgemeinen völlig feststeht, dass Diodor die ältere griechische Geschichte ausschließlich aus Ephoros geschöpft hat, so bietet unsere Stelle den Beweis, dass er sich in der Darstellung der lykurgischen Verfassung bis ins kleinste genau an seine Vorlage angeschlossen, wenn auch natürlich bedeutend gekürzt hat. Auch der Schlusspassus Diodors über die lykurgische Verfassung (exc. de virt. et vit. VII 14.7 D. 12, 8 V.) deckt sich mit dem früher auf Ephoros zurückgeführten Abschnitt Strabo VIII 5, 5. Er lautet: οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς τοῦ Λυχούργου γρησάμενοι νόμοις ἐχ ταπεινῶν 2) δυνατώτατοι έγένοντο τῶν Ελλήνων, τὴν δὲ ἡγεμονίαν διεφύλαξαν ἐπὶ ἔτη  $\pi \lambda \epsilon l \omega \tau \tilde{\omega} \nu \tilde{v}^3$ ). Dann fallen sie von den Gesetzen ab, führen Luxus und Geld ein, sammeln Reichthümer und verlieren daher (durch die Schlacht bei Leuktra) die Hegemonie. Wenn die Hegemonie 400 Jahre ungetrübt bis zum Eintritt des Verfalls, d. h. bis zum Ende des peloponnesischen Kriegs, bestan-

<sup>1)</sup> Besonders lehrreich nach dieser Richtung ist der Vergleich der diodorischen Auszüge aus Polybios mit dem Original. Die Gedankenarmuth und Trivialität Diodors tritt dabei fast in jedem Satze hervor.

<sup>2)</sup> Dass es bei Strabo hiess, sie seien schon vor Lykurg  $\sigma\omega\varphi\varrho\sigma\nu\varepsilon\varsigma$  gewesen (oben S. 219), steht damit nicht im Widerspruch; die Hegemonie beginnt erst in Folge der lykurgischen Gesetze.

<sup>3)</sup> Wesseling setzt dafür  $\varphi$  ein, eine harmonistische Correctur, die jetzt niemand mehr für berechtigt halten wird. Plutarch Lyc. 29 und Nikolaos Dam, fr. 57 MÜLLER (ebenso Plut. inst. lac. 42) und ebenso Diod. XV 1. 50 geben allerdings 500 Jahre auf Grund der alexandrinischen Chronologie. Aber jene sind selbständig denkende Arbeiter, nicht wie Diodor Ausschreiber; Diodor hat sich nie darum gekümmert, ob die chronologischen Daten in seinem Texte mit den von ihm gegebenen Ansätzen irgendwie übereinstimmten. - Im übrigen liegt auch bei Plutarch und Nikolaos Dam. der ephorische Text zu Grunde; bei letzterem heisst es: οἱ δὲ πεισθέντες ού τῶν περιοίκων μόνον ἀλλὰ καὶ πάντων Ἑλλήνων ἄριστοι έγένοντο, ήγεμόνες τε συνεχώς έξ ότου παρεδέξαντο τούς νόμους έπλ ἔτη πενταχόσια, καὶ οὐ πολλοῦ χρόνου ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως. Das gleiche Raisonnement hat Plut. Lyc. 29. 30, bei dem auch als Hauptvorwurf die Einführung von Geld und Reichthum unter Agis dem Sohn des Archidamos erscheint, genau wie bei Diodor. Ebenso Aelian. v. h. 13, 8. 14, 29 u. a.

den hat, so hat Ephoros den Lykurg ebenso wie Thukydides gegen 800 v. Chr. angesetzt. Daher erklärt es sich, dass er auch seinen Zeitgenossen Homer spät ansetzen und jünger als Hesiod machen musste.

Was uns sonst aus Diodors Darstellung erhalten ist (die Fragmente stammen ausser einem werthlosen Bruchstück in den exc. de virt. et vit. sämmtlich aus den exc. de sentent.), besteht in einer Reihe von Orakeln, die mit der Sentenz abgeschlossen werden ὅτι τοὺς μὴ ὁιαφυλάττοντας τὴν πρὸς τὸ θείον εὐσέβειαν πολὺ μᾶλλον μὴ τηρείν τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους δίχαια, womit das Motiv gegeben wird, weshalb Lykurg seine Gesetzgebung in eine religiöse Form eingekleidet hat. Im übrigen stimmen diese Orakel bei Diodor völlig zu der Angabe Strabos, dass nach Ephoros Lykurg in fortwährendem Verkehr mit dem Orakel gestanden habe (oben S. 218). Dasselbe sagt Polybios X 2, 11 Λυχοῦργος ἀεὶ προσλαμβανόμενος ταις ίδιαις ἐπιβολαίς τὴν ἐχ τῆς Πυθίας φήμην εὐπαραδεχτοτέρας καὶ πιστοτέρας ἐποιει τὰς ἰδιας ἐπινοίας.

Von den Sprüchen Diodors kehren zwei unter den Orakeln wieder, welche Oinomaos von Gadara in seiner γοήτων φωρά verhöhnt, von der uns Eusebius praep. ev. V 18 ff. grosse Bruchstücke bewahrt hat. Vermuthlich hat Oinomaos sie, wenn nicht aus Ephoros selbst, so direct aus Diodor entnommen, in dessen Fragmenten sich auch sonst noch mehrere andere der hier vorgeführten Orakel wieder finden.¹) Wir dürfen daher auch

<sup>1) [</sup>ROHDE, Psyche 137, 1 sagt: "Oinomaos entlehnt sie (wie alle Orakel, die er in seiner Γοήτων φώρα verarbeitet) einer Sammlung von Orakelsprüchen, gewiss nicht dem Ephoros, wie E. MEYER annimmt (um von dem König Pausanias ganz zu schweigen)." Wenn diese Behauptung richtig ist, was sehr gerne möglich ist, so bleibt die Frage, woher diese Sammlung sie genommen hat; die Quellenfrage wird nicht aufgehoben, sondern nur um ein völlig untergeordnetes Moment verschoben. Nun steht das eine Kroesosorakel Euseb. V 20, 8 bei Diod. IX 31 Vogel, das andere V 24, 8 bei Diod. IX 31, 2, das eine Orakel über den messenischen Krieg V 27, 1 bei Diod. VIII 13, 2, das andere V 27, 4 wenigstens dem Inhalte nach bei Diod. VIII 8; dass Ephoros sich die zahlreichen Orakel bei Herodot über die Perserkriege u. a., die Oinomaos anführt, nicht hat entgehen lassen, lehren zahlreiche Belege bei Diodor. Dazu kommen dann die Lykurgorakel. Dass also Oinomaos oder seine Quelle entweder den Ephoros selbst oder seinen Ausschreiber Diodor oder meinetwegen noch eine andere Mittelquelle benutzt hat, scheint mir unbestreitbar.]

einen dritten Spruch, der sich nur hier findet, auf dieselbe Quelle zurückführen.

Den Anfang macht der aus Herodot I 65 bekannte Spruch der Pythia, in dem sie den Lykurg zögernd als Gott anerkennt. In der Diodorhandschrift ist nur der Schluss erhalten, dagegen finden sich hier wie bei Eusebius zwei Verse mehr. Derjenige welcher in hellenistischer Zeit das Orakel in Delphi auf einen Inschriftenstein setzte, 1) kannte diesen Zusatz nicht oder hat ihn verworfen. Der Text lautet bei Eusebius und Diodor:

Α ἥχεις ὧ Λυκόεργε²) ἐμὸν ποτὶ πίονα νηὸν
 Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ὀλύμπια δώματ ἔχουσι·
 δίζω ἢ σε θεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον·
 άλλ ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι ὧ Λυκόεργε³).
 5 [ἥκεις δ' εὐνομίαν αἰτεύμενος· αὐτὰρ ἔγωγε
 δώσω, τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕξει⁴).]

In dieser Gestalt kennt auch Plutarch das Orakel (Lyc. 5), da es aber allbekannt ist, gibt er es nur in prosaischer Umschreibung: τὸν διαβόητον χρησμὸν, το θεοφιλη μὲν αὐτὸν ἡ Πυθία προσείπε καὶ θεὸν μᾶλλον ἢ ἄνθρωπον, εὐνομίας δὲ χρήζοντι διδόναι καὶ καταινείν ἔφη τὸν θεὸν, ἢ πολὺ κρατίστη τῶν ἄλλων ἔσται πολιτειῶν. 5) Herodot dagegen kennt

<sup>1)</sup> FOUCART im Bull. corr. hell. V 43 nach einer Abschrift des Cyriacus von Ancona.

<sup>2)</sup> So Euseb. und die Inschrift. Die correcte Form, welche bei Herodot und ebenso Il. Z 130. H 142 ff. vorliegt, ist bekanntlich  $\Lambda \nu \varkappa \acute{o} \varrho \gamma \varrho \varsigma$ . Bei Diodor steht in v. 4  $\Lambda \nu \varkappa \acute{o} \bar{\nu} \varrho \gamma \varepsilon$  [ebenso schol. Aristot. p. 7\*. 13\* ed. Berlin.], was die Herausgeber schwerlich mit Recht in  $\Lambda \nu \varkappa \acute{o} \varrho \varphi \varepsilon$  verwandeln [so auch noch Vogel, der die Lesung der Handschrift nicht einmal anführt]. — Für  $\H \gamma \varkappa \varepsilon \iota \varsigma$  hat die Inschrift  $\eta \lambda \nu \vartheta \varepsilon \varsigma$ , in v. 2 schreibt sie  $\varepsilon \chi o \nu \sigma \iota \nu$ , in v. 3  $\alpha \iota$  für  $\H \gamma$  und am Schluss  $\eta \varepsilon \varkappa \alpha \iota$   $\alpha \nu \delta \varrho \alpha$ .

<sup>3)</sup> So Herodot und Euseb. In der Inschrift:  $\mu\alpha\lambda\lambda\rho\nu$  τοι θεον ελπομαι εμμεναι ω Λυχοερ[γε]. Bei Diodor ist erhalten: ἔτ' οἴομαι ὧ Λυχοῦργε.

<sup>4)</sup> So Diodor; bei Euseb. ἥπεις εὐνομίην διζήμενος αὐτὰρ ἐγώ τοι δώσω, καὶ τὰ τούτοις συνεπιλεγόμενα.

<sup>5)</sup> Nach Plut. adv. Coloten 17 soll das Orakel (mit oder ohne den Zusatz?) in den παλαιόταται ἀναγραφαί der Lakedaemonier gestanden haben — wie die Geschichten von König Romulus in den annales maximi nicht gefehlt haben werden.

die Zusatzverse noch nicht,1) wohl aber ihren Inhalt. Er bemerkt im Anschluss an das Orakel: οδ μεν δή τινες πρός τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι αύτῷ τὴν Πυθίην τὸν νῦν κατεστεώτα χόσμον Σπαρτιήτησι. Also was Herodot als Tradition Einzelner gibt, ist bei Ephoros in Verse gebracht und dem alten Orakel direct angehängt. Zu dem ursprünglichen Sinn des Orakels passt dieser Anhang allerdings schlecht genug, da in ihm von der Gesetzgebung garnicht, sondern nur von der Frage die Rede ist, ob Lykurg ein Mensch oder ein Gott sei.2) Aber diese Verse waren nun einmal gegeben, und wer auf Grund der bei Herodot mitgetheilten Tradition die ganze Gesetzgebung in Orakelform einkleiden wollte, wie das Ephoros, oder vielmehr die Quelle aus der er schöpft, gethan hat, konnte dieselben nicht gut umgehen. So werden sie denn hier zur einfachen Begrüssungsformel, von der durch die Zusatzverse der Uebergang zu der Offenbarung der Grundprincipien der neuen Staatsordnung, der εὐνομία, gemacht wird.3)

Nach der Begrüssung fragt Lykurg, welche Gesetze den Spartiaten am nützlichsten sein würden. Die Pythia antwortet:

Β ἐὰν τοὺς μὲν καλῶς ἡγεισθαι, τοὺς δὲ πειθαρχείν νομοθετήση,

und auf die Frage, wie das zu machen sei, folgt das auch bei Eusebius erhaltene Orakel:

Εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλειστον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχουσαι,
 ἡ μὲν ἐλευθερίας ἐς τίμιον οἶχον ἄγουσα,

1) Ebenso kennt Xenophon, Apol. Socr. 15 das Orakel nur in der herodotischen Fassung: φροντίζω πότερα θεόν σε εἶπω ἢ ἄνθρωπον.

2) [Dieser Anstoss hat zu der Anthol. pal. XIV 77 bewahrten Umwandlung des Orakels geführt: ὅλβιος οὖτος ἀνὴρ δς νῦν κατὰ λάινον οὐδὸν Φοίβου ἀπόλλωνος χρηστήριον εἰσαναβαίνει· ἤλυθεν εὐνομίην διζήμενος etc. So hätte das Orakel allerdings lauten müssen, wenn es Sinn haben sollte.]

3) [Oinomaos redet in seinen Ausführungen zu dem Spruch den pythischen Gott an: ἀλλὰ σὰ τὸν Τυρταίον (so cod. A, DINDORF -ον) προκαθηγεμόνα καὶ σκοπὸν ἐλθόντα ποτὲ ὡς σὲ ἥκειν ἔφης ἐκ κοίλης Λακεδαίμονος Ζηνὶ φίλον etc. Die richtige Lesung und den Sinn der Stelle hat Saarmann im Dortmunder Gymnasialprogr. 1889, 29 erkannt: Lycurgum qui ἦλθεν εὐνομίαν αἰτήσων scite Oenomaus Τυρταίον (sic recte unus A) προκαθηγομένα appellat propter celeberrimi carminis titulum qui fuit εὐνομία.]

η δ' ἐπὶ δουλείας φευκτὸν δόμον ημερίοισι:
καὶ τὴν μὲν διὰ τ' ἀνδροσύνης ἱερῆς ¹) θ' ὁμονοίας
5 ἔστι περᾶν, ἣν δὴ λαοις ἡγεισθε ²) κέλευθον,
τὴν δὲ διὰ στυγερῆς ἔριδος καὶ ἀνάλκιδος ἄτης
εἰσαφικάνουσιν: τὴν δὴ πεφύλαξο ³) μάλιστα.

Daran schliesst sich die S. 220 angeführte Ausführung  $\tau \delta$  de  $\varkappa \varepsilon \varphi \acute{a} \lambda a \iota o \nu \ \mathring{\eta} \nu$ ; man sieht Ephoros hat seine Auseinandersetzung über die Tendenz der Verfassung an das Orakelwort angeschlossen und seine Theorie überdies nicht selbst erfunden, sondern nur weiter ausgeführt; der Grundgedanke, der ja auch nichts weniger als originell ist, ist schon in dem übrigens an sieh recht trivialen Orakel enthalten.

Es folgt der nur bei Eusebius erhaltene Spruch 4):

D ως ὰν μαντείησιν ὑποσχέσιάς τε καὶ ὅρχους (?)
καὶ δίκας ἀλλήλοισι καὶ ἀλλοδαποίσι διδῶτε,
άγνῶς καὶ καθαρῶς πρεσβηγενέας τιμῶντες,
Τυνδαρίδας δ' ἐποπιζόμενοι, Μενέλαν τε καὶ ἄλλους
5 ἀθανάτους ἥρωας, οῦ ἐν Λακεδαίμονι δίη,
οῦτω δὴ γ' ὑμῶν περισείδοιτ' εὐρυόπα Ζεύς.

Das Alter dieses Spruchs hat jetzt durch die Gedichte des Isyllos von Epidauros (Wilamowitz philol. Unters. IX) eine höchst willkommene Bestätigung erhalten, die zugleich beweist, dass zu Ende des vierten Jahrhunderts 5) die Ansicht, Lykurg

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

<sup>1)</sup> So Euseb. Bei Diodor ἀρετῆς, was DINDORF in ἐρατῆς ändert.

<sup>2)</sup> Diod. ἡγεῖσθαι.

<sup>3)</sup> Euseb. δὲ πεφυλάχθαι.

<sup>4)</sup> Es geht dort dem Orakel C voran. Der erste Vers ist zweifellos corrupt, aber eine Heilung noch nicht gelungen.

<sup>5) [</sup>Im Gegensatz zu Wilamowitz setzt Blass Jahrbb. f. Phil. 1885, 822 ff. (vgl. Collitz Dialektinschr. 3342) Isyllos an den Anfang des zweiten Jahrhunderts. Isyllos berichtet, wie Asklepios Sparta geschützt habe ὅκα δὴ στράτον ἦγε Φίλιππος εἰς Σπάρτην, ἐθέλων ἀνελεῖν βασιληίδα τιμήν. Blass bezieht das auf den Zug Philipp's V. gegen Sparta im Bundesgenossenkrieg 218 v. Chr. (Polyb. V 18). Aber damals hatte ja Sparta eben die grossen Revolutionen hinter sich, das Künigthum war Jahre lang nicht besetzt gewesen, und die Stelle des einen Hauses bekleidete ein durchaus illegitimer Künig (Polyb. IV 35); wie passen da Isyllos' Aeusserungen, dass die Spartaner den Geboten des Lykurgos getreu seien? Auch ist es hüchst unwahrscheinlich, dass Philipp 218 daran dachte das Künigthum in Sparta zu beseitigen. Dazu kommt, dass die Oligarchie in Epidauros hergestellt

habe seine Gesetze einzeln in Orakelform erhalten, allgemein anerkannt war. In der Vision, die berichtet wird, sagt Asklepios dem Knaben Isyllos "er wolle Sparta vor Philipps Angriff retten οὕνεκα τοὺς Φοίβου χρησμοὺς σώζοντι δικαίως, οὺς μαντευσάμενος παρέταξε πόληι Λυκοῦργος". Isyllos selbst ahmt diese Orakel nach, speciell eben dies Orakel D; sein Gedicht über den von ihm gegebenen ἱαρὸς νόμος schliesst mit den Worten: οὕτω τοὶ κ' ἁμῶν περιφείδοιτ' εὐρύοπα Ζεύς. Ebenso kennt er, wie wir sehen werden, die prosaischen Rhetren.

Wie dies Orakel Detailvorschriften gibt, so auch das bei Diodor folgende, welches das Verbot des Geldes bezweckt. Es ist der bekannte Vers

Ε ά φιλοχοηματία Σπάρταν έλοι 1), άλλο δε οὐδέν.

Man möchte den Ephoros gerne von der Gedankenlosigkeit freisprechen, er habe diesen Vers, der, wie Diodor selbst bemerkt, zum Sprichwort geworden ist und denn auch bei den Paroemiographen steht (die hier wie so vielfach ephorische

<sup>1)</sup> Ebenso die Paroemiographen; bei Plutarch inst. lac. 42 όλετ. Als Orakel wird der Spruch citirt bei Plut. Agis 9, Cicero de off. II 77. Schol. Aristoph. Pac. 622 = Suid. διειρωνόξενοι.



wurde, als Isyllos bereits alt war; also nach Blass' Annahme im zweiten Jahrhundert, als Epidauros zum achäischen Bunde gehörte und die römische Suprematie in Griechenland bestand. Dass das unmöglich ist, liegt auf der Hand. Auch weist der ganze Geist der Inschrift in eine weit frühere Zeit, in die Epoche der Wirren, Tyrannenherrschaften und Restaurationsversuche nach Demetrios' Sturz und in der Zeit der Antigonos Gonatas. Sie passt etwa in die Zeit von Areus' Zug 280. Es bleibt also dabei, dass mit Philipp der Vater Alexanders und sein Zug gegen Sparta 337 gemeint ist. — Wie es zu gehen pflegt, hat BLASS' Ansatz trotz seiner Unhaltharkeit allgemeinen Anklang gefunden. Er veranlasst Rohde Psyche 137 Anm. zu der Bemerkung: "die Orakelverse aus Oenomaos sind wohl recht jung ... wiewohl älter als das 2. Jahrhundert (vgl. Isyllos v. 26)". Das wäre verkehrt, auch wenn der Ansatz für Isyllos richtig wäre. ROHDE muss die von mir nachgewiesenen Thatsachen anerkennen, aber da sie ihm unbequem sind, sucht er ihre Tragweite möglichst einzuschränken. - In derselben Anmerkung stellt ROHDE die erstaunliche Behauptung auf: "Mit der Entrückung des Menelaos nach Elysion (Odyss.  $\delta$ ) hat sein Cult in Therapne nichts zu thun". Das ist allerdings von seinem Standpunkt aus consequent; aber ich verstehe nicht, wie man an einem Standpunkt festhalten kann, der durch solche Consequenzen ad absurdum geführt wird.]

Nachrichten aufgenommen haben, vgl. oben S. 19), für ein Product der lykurgischen Zeit gehalten, während er doch erst in Lysanders Zeit entstanden sein kann.<sup>1</sup>) Und doch hat Ephoros so berichtet, denn auch Aristoteles kennt den Vers als Orakelspruch (Zenob. II 24), offenbar weil er dem Ephoros folgte.<sup>2</sup>) Auch erhält ja so erst das Schlusswort des Ephoros zur lykurgischen Verfassung seine rechte Beziehung, in dem, wie wir sahen, den Spartanern die Einführung des Geldes zum schlimmsten Vorwurf gemacht wird.

Es folgen bei Diodor Verse wesentlich verschiedener Art,<sup>3</sup>) Distichen, von denen v. 3—6 mit einem anderen Eingang auch bei Plutarch Lyc. 6 als Verse des Tyrtaeos augeführt werden. Sie lauten:

Τ δὴ γὰο ἀργυρότοξος ἄναξ ἐκάεργος Ἀπόλλων χρυσοκόμης ἔχρη πίονος ἐξ ἀδύτου, ἄρχειν μὲν βούλη⁴) θεοτιμήτους βασιλῆας, οἶσι μέλει Σπάρτης⁵) ἱμερόεσσα πόλις,
5 πρεσβυγενεῖς⁶) τε¹) γέροντας, ἔπειτα δὲ δημότας ἄνδρας, εὐθείαις⁶) ἡτραις ἀνταπαμειβομένους.
[μυθεῖσθαι δὲ τὰ καλὰ καὶ ἔρθειν πάντα δίκαια, μηδέτι ἐπιβουλεύειν τῆδε πόλει⁰).
δήμου τε πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἕπεσθαι΄
10 Φοῖβος γὰρ περὶ τῶν ὧδ ἀνέφηνε πόλει.]

<sup>1)</sup> BERGK nimmt ihn unter die Fragmente des Tyrtaeos auf!

<sup>2)</sup> Andere wollten auch hier wieder klüger sein als ihre Quellen, von denen sie doch total abhängig waren, und machten den Vers zu einem dem Alkamenes und Theopomp gegebenen Orakel (Plut. inst. lac. 42) — wobei nur übersehen ist, dass diese beiden Könige wohl in den Listen der Alexandriner, aber nicht in Wirklichkeit Zeitgenossen waren.

<sup>3)</sup> Am Rande der Handschrift stehen die Worte ἡ Πυθία ἔχρησε τῷ Δυκούργῳ πεψὶ τῶν πολιτικῶν οὕτως, die vor den betr. Versen einzuschalten sind, vgl. HERWERDEN Spicil. Vat. 3. 15.

<sup>4)</sup> Plut. βούλης.

<sup>5)</sup> Plut. Σπάρτας. Diod. ἰσχερόεσσα.

<sup>6)</sup> Plut. πρεσβύτας.

<sup>7)</sup> Diod. δè, was keinen Sinn gibt.

<sup>8)</sup> Diod.  $\varepsilon \vec{v}\vartheta \varepsilon l\eta \varsigma$  (so nach Herwerden; MA1 las fälschlich  $-\eta \nu$ )  $\dot{\varrho}\dot{\eta}\tau \varrho \alpha \varsigma$ .

<sup>9)</sup> WILAMOWITZ hom. Unters. S. 282 Anm. nimmt wohl mit Recht an, dass hier keine Corruptel vorliegt, sondern der Text gekürzt und deshalb Prosa geworden ist.

Die beiden ersten Verse lauten bei Plutarch:

Φοίβου ἀπούσαντες Πυθωνόθεν οἴκαδ ἔνεικαν μαντείας τε θεοῦ καὶ τελέεντ ἔπεα,

weichen also wohl im Ausdruck, aber nicht im Inhalt von Diodor ab.

Von den Herausgebern wird nach v. 6 nicht interpungirt und v. 7 τε in δε geändert, so dass μυθείσθαι Prädicat zu δημότας ἄνδρας wäre. Dass das falsch ist, lehrt schon der Umstand, dass Plutarch mit v. 6 schliesst und doch sein Citat als ein vollständiges gibt; also muss mit μυθείσθαι ein neuer Satz beginnen, in Uebereinstimmung mit der handschriftlichen Ueberlieferung. "Ziemlich zu reden und recht zu handeln" wird nicht nur dem Demos, sondern allen Spartanern befohlen. Zu δημότας ἄνδρας ist aus dem vorhergehenden ἄρχειν ein Verbum wie ξπεσθαι zu suppliren. "Vorangehen im Rathe sollen die Könige und Geronten, alsdann [folgen] die Männer des Volks, den richtigen Rhetren erwiedernd" [d. h. der Demos soll durch seinen zustimmenden Ruf die Rhetren (Anträge, s. u.). wenn sie richtig (gerade) sind, annehmen. So hat Plutarch die Verse verstanden, denn er findet in ihnen, nicht etwa in dem ihm unbekannten Schluss, der ja auch ganz anderes besagt, die Unterordnung des Demos unter die Entscheidung der Könige und der Geronten ausgedrückt: wenn krumme (ungerechte) Rhetren vom Demos angenommen werden, haben die Könige und Geronten das Recht, die Entscheidung des Volks zu verwerfen und die Versammlung aufzulösen. Diese Bestimmung, die auf eine Rhetra der Könige Polydor und Theopomp zurückgeführt wird, ist nach Plutarch (resp. natürlich nach der Auffassung seiner Quelle) in den Versen 1-6 enthalten, und er folgert aus denselben weiter, dass die Könige sie ebenso wie Lykurg auf einen Spruch des Orakels zurückgeführt hatten (ἔπεισαν δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν πόλιν ώς τοῦ θεοῦ ταῦτα προστάσσοντος, ως που Τυρταίος μέμνηται διὰ τούτων).

Die Zusatzverse bei Diodor sind nun offenbar nicht eine weitere Ausführung der Verse 3—6. Die herrschende Meinung, dass Plutarch von demselben Gedicht einige Verse weniger, Diodor einige mehr eitire, ist falsch. Vielmehr enthalten die Zusatzverse bei Diodor deutlich eine Polemik gegen die bei

Plutarch vorgetragene Auffassung. Von einer Unterordnung des Demos unter die Könige und Geronten wollen sie nichts wissen. Sie betonen vielmehr so scharf wie möglich die Souveränetät des Demos: δήμου δὲ πλήθει νίκην καὶ κάρτος ἑπέσθαι, das ist es was Phoebos angeordnet hat. Nach den Diodorversen haben Könige und Geronten durchaus nicht das Recht, einen missliebigen Volksschluss zu verwerfen. Die diodorische Fassung ist also junger als die plutarchische; sie rectificirt die ältere Ueberlieferung, und führt uns hinein in eine Polemik über die Grundlagen der spartanischen Staatsordnung, die mit tendenziös fabricirten Gedichten als Beweisstücken operirt und in sehr fundamentalen Fragen scharf entgegengesetzte Auffassungen erkennen lässt. Da zu der Annahme. Diodor habe hier aus einer anderen Quelle eine Einlage gemacht, nicht der mindeste Grund vorliegt, ist diese Polemik älter als Ephoros.]

Wie die Distichen in dem Diodorexcerpt stehen, scheinen sie als Orakel bezeichnet zu werden. Es ist indessen kaum denkbar, dass Diodor, unmöglich, dass Ephoros sie so aufgefasst hat: vielmehr sind sie offenbar citirt worden zum Beleg, dass auch die einzelnen Grundinstitutionen der Verfassung auf Aussprüchen Apollos beruhen. Plutarch schreibt sie dem Tyrtaeos zu, mit der sehr unbestimmten Wendung  $\ddot{\omega}_{\varsigma}$   $\pi o v$   $Tv \rho$ ταίος ἐπιμέμνηται διὰ τούτων.1) Die Neueren haben ihm Glauben geschenkt, auch v. Willamowitz hom. Unters. S. 282, der doch mit Recht gegen die herkömmliche Ausgleichung der Varianten protestirt. Nun wäre es zwar möglich, dass in den Auszügen aus Diodor der Name Tyrtaeos ausgefallen wäre, aber wahrscheinlich ist das nicht gerade. Vielmehr sind sie ursprünglich anonym überliefert. Dass man, wenn man den Verfasser der Verse nennen wollte, Tyrtaeos wählte, ist nur natürlich; er ist ja der einzige, der überhaupt in Betracht kommt.

Dass die Verse nicht von Tyrtaeos stammen, steht, ganz abgesehen von ihrer verschiedenen Fassung, durch ihren Inhalt

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

<sup>1)</sup> Also haben die Neueren mit doppeltem Unrecht das Bruchstück der  $E \dot{v} r o \mu l \alpha$  zugewiesen: dies Gedicht war dem Aristoteles wie der Quelle Strabo's (VIII 4, 10) noch vollständig bekannt, und wenn die Verse daher stammten, würde es bei Plutarch nicht  $\pi o \dot{v}$ , sondern  $\dot{e} r \tau \dot{q} E \dot{v} r o \mu l \alpha \times \lambda o \nu \mu \dot{e} r \eta$  heissen.

vollkommen fest. Denn noch im fünften Jahrhundert wusste man in Sparta nichts davon, dass die Verfassung aus Delphi stamme. Ausdrücklich sagt Herodot I 65 "einige sagen, die Pythia habe dem Lykurg die bei den Spartiaten bestehende Ordnung geoffenbart; wie aber die Lakedaemonier selbst sagen, hat Lykurg ... diese Dinge aus Kreta geholt". Die Neueren sind dieser Stelle meist so viel wie möglich aus dem Wege gegangen. Und doch konnte Herodot so nicht schreiben, wenn zu seiner Zeit die Ableitung von Delphi in Sparta längst in der Weise, wie in dem angeblichen Tyrtaeosfragment, als sichere Thatsache anerkannt war, und ebenso wenig konnte dann Hellanikos die vom Gott offenbarten (πυθόχοηστοι) Gesetze einfach als Werk der ersten Könige bezeichnen. Man pflegt sich wohl auf die enge Verbindung des historischen Sparta mit Delphi, auf die von den Pythiern bewahrten Orakel (Herod. VI 57) zu berufen. Aber daraus folgt nur das Gegentheil: trotz dieser Verbindung dachte man zu Herodots Zeiten in Sparta garnicht daran, die Verfassung aus Delphi abzuleiten. Man holte sich fleissig beim delphischen Apoll Rath, ebenso gut wie beim Zeus von Olympia (Plut. Ages. 11); aber die Schutzgötter des Staats waren vielmehr Zeus und Athene (s. u.).1) Die Verfassung galt den Spartiaten als etwas naturwüchsiges, nicht wie den Fremden für ein seltsames Kunstproduct, zu dessen Erzeugung es des Orakelapparats bedurft hätte. Dass auf Kreta ähnliche Institutionen bestanden, wie bei ihnen, wussten sie; und so mögen sie dazu gekommen sein, dieselbe aus Kreta holen zu lassen. Diese ältere Ansicht erscheint auch in dem unter Platos Schriften stehenden Dialog Minos p. 318 ohne Verquickung mit dem delphischen Orakel. Der Dialog muss seinem ganzen Inhalt nach recht alt sein; auch wenn er nicht von Plato geschrieben ist, stammt er jedenfalls aus den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts, so gut wie der Hipparchos und der meiner Meinung nach zweifellos platonische Ion.2)

<sup>2)</sup> Bekanntlich wird im Minos Lykurgs Zeit "300 Jahre oder etwas



<sup>1)</sup> Erwähnt werden mag immerhin, dass auch in der allerdings absichtlich alles Details entkleideten Angabe des Thukydides I 18 über die spartanische Verfassung von der Ableitung aus Delphi so wenig die Rede ist wie von Lykurg.

Herodots Werk ist erschienen in den ersten Jahren des peloponnesischen Kriegs, Hellanikos' literarische Thätigkeit in welcher Schrift er von Lykurg gehandelt oder vielmehr nicht gehandelt hat, lässt sich nicht sicher erkennen, am nächsten liegt es, mit Niese Hermes XXIII 89 an die Herapriesterinnen zu denken - fällt im allgemeinen etwas später. Wenige Jahre darauf, zu Anfang des vierten Jahrhunderts, ist die Ableitung aus Delphi mit einem Male allgemein anerkannt und in Sparta selbst officiell recipirt. König Pausanias theilt die dem Lykurg gegebenen Orakelsprüche mit, Xenophon, der um 375 v. Chr. schreibt, bezeichnet es als einen besonders feinen Kunstgriff des Lykurg, dass er die Gesetze nicht eher erliess. als his er sie vom Orakel hatte sanctioniren lassen: πολλών δὲ καὶ ἄλλων ὄντων μηχανημάτων καλῶν τῷ Λυκούργο είς τὸ πείθεσθαι έθέλειν τούς πολίτας, έν τοίς καλλίστοις καὶ τοῦτό μοι δοχεί είναι, ὅτι οὐ πρότερον ἀπέδωχε τῷ πλήθει τούς νόμους, πρίν έλθών σύν τοις πρατίστοις είς Δελφούς έπήρετο του θεον εί λώον και αμεινον είη τῆ Σπάρτη πειθομένη οίς αὐτὸς ἔθηκε νόμοις. ἐπεὶ δὲ ἀνείλε τῷ παντὶ ἄμεινον είναι, τότε ἀπέδωχεν, οὐ μόνον ἄνομον ἀλλὰ καὶ άνόσιον θείς τὸ πυθογρήστοις νόμοις μὴ πείθεσθαι (rep. Lac. 8). Man sieht, seine Darstellung ist ganz rationalistisch gefärbt, wie es sich gehört, da er für die gebildete Welt schreibt: sie berührt sich zum Theil fast wörtlich mit den Ausführungen des Ephoros. Bei Plato in den Gesetzen gilt es als feststehend und von den Lakedämoniern selbst anerkannt, dass die Gesetze von Apoll stammen, wie die kretischen von Zeus (I p. 624 "der Urheber der Gesetze ist die Gottheit, παρά μὲν ήμιν [in Kreta] Ζεύς, παρά δε Λακεδαιμονίοις, όθεν όδε [Megillos] ἐστίν, οἶμαι φάναι τούτους Απόλλωνα, was Megillos bestätigt"). Lykurg wird gewissermassen zum Propheten der Gottheit: φύσις τις ανθρωπίνη μεμιγμένη θεία τινὶ δυνάμει (III 691 E). Plato setzt also dieselbe Darstellung voraus, welche Ephoros gegeben, aber rationalistisch eingekleidet hat.

Es steht also fest, die Legende von dem delphischen Ur-



mehr" vor die Gegenwart, d. h. die Zeit des Sokrates, angesetzt. — Einen sicheren Beweis für die Unächtheit des Dialogs kenne ich nicht. Dass er über Lykurg eine andere Ansicht hat als die weit späteren Gesetze, kann jedenfalls nichts entscheiden.

Lt

<sup>1)</sup> Ueber ihre Entstehung s. u. IV.

zu gewinnen. In dieser Zeit also sind die angeblichen Tyrtaeosverse entstanden; sie stehen mit Recht neben dem Spruch, der vor der φιλοχοηματία warnt und direct gegen Lysander, Gylippos und ihre Genossen gerichtet ist.

Wenn die Distichen einen kurzen Abriss der spartanischen Institutionen geben und auf das Orakel zurückführen, so sehen wir aus Ephoros (und auch Plato weist ja darauf hin, während bei Xenophon nur von einer einmaligen Sanction der lykurgischen Ordnungen in Bausch und Bogen die Rede ist), dass daneben die Orakel auch im einzelnen ausgeführt worden sind. Dass das in derselben Zeit geschehen ist, liegt auf der Hand. Wir können aber auch noch nachweisen, woher Ephoros die Orakel genommen hat.

In seiner Polemik gegen Hellanikos' Behauptung, die Verfassung stamme von Eurysthenes und Prokles, bringt Ephoros zwei Argumente vor: erstlich werden diese beiden Könige in Sparta so wenig geehrt, dass sie nicht einmal ihren Geschlechtern den Namen gegeben haben, Lykurg dagegen hat Tempel und Opfer. Zweitens hat Pausanias in seiner Verbannung eine Schrift über Lykurg geschrieben, in der er die Orakel mittheilt.

Die Stelle über Pausanias ist bei Strabo VIII 5,5 nur in der Pariser Handschrift A erhalten und auch da nur mit einer Lücke von etwa 15 Buchstaben in jeder Zeile. Da ich die Richtigkeit der von Korais, Kramer und Meineke gegebenen Ergänzungen, auf denen auch die Darstellung bei Wilamowitz, Hom. Unters. 272 beruht, zum Theil entschieden bestreiten muss, setze ich zunächst den handschriftlich erhaltenen Text hierher und füge nur diejenigen Ergänzungen bei, die für sicher gelten können.

[Hierfür hat mir Herr Dr. Trieber freundlichst eine nochmalige Collation der betreffenden Stelle überlassen, die er Herrn Jacob, Professeur à l'école des hautes études, verdankt. Sie zeigt, dass der Text, welchen Kramer in der praefatio zu Bd. I p. 62 mitgetheilt hat, völlig correct ist, während die von ihm im Contexte gegebene und die von Meineke befolgte Lesung einzelne Fehler enthält:]

- 1 Παυ]σανίαν τε τῶν Εὐρυπωντιδῶν ἐκπεσόν[τα . . .
- 2 ολαίας ἐν τῆ φυγῆ συντάξαι λόγ[ον . . . . Αυπούρ]

- 3 γου νόμων ὄντος της ἐκβαλλούση[ς . . . ., ἐν ομικαί]
- 4 τούς χρησμούς λέγει τούς δοθέντ ας αὐτῷ περὶ τῶν]
- 5 πλείστων.

Zl. 1 cod. Εὐρυποδών. Zl. 2 οἰχίας cod., οἰχείας Κπαμεπ, Μεινεκε. Zl. 3 ἐκβαλλούση[ς] cod. Κπαμεπ, ἐκβαλούσης Κοπαικ, Μεινεκε. Zl. 4 λέγει cod., λέγειν Κπαμεπ, Μεινεκε.

In diesen Worten ist offenbar von dem vorhin erwähnten Könige Pausanias die Rede, der nach der Schlacht bei Haliartos 395 nach Tegea in die Verbannung gehen musste — denn der Sieger von Plataeae ist sicher nicht literarisch thätig gewesen. Pausanias aber war Agiade, und daher ist es unmöglich, mit den bisherigen Herausgebern Παυσανίαν τε τών Εύρυποντιδών έκπεσόντα ... τῆς ολκέιας zu lesen. Die Ergänzung ἐκπεσόν τα freilich wird durch das folgende erfordert; der Sinn aber kann nur gewesen sein, dass Pausanias durch den Hass und die Intriguen des rivalisirenden Hauses verbannt sei. Daher ist mit Trieber zu ergänzen: Παυσανίαν τε τῶν Εὐουποντιδών εκπεσόν[τα μίσει (oder έχθει), της ετέρας] οίκίας,  $\hat{\epsilon} \nu \tau \tilde{\eta} \varphi \nu \gamma \tilde{\eta}$  etc. 1) — Die folgenden Zeilen ergänzen Kramer und Μεινεκε συντάξαι λόγ[ον κατά τοῦ Λυκούρ]γου, νόμων ουτος της έκβαλούση[ς (ΚRAMER έκβαλλ.) αυτον αlτίου, καί] etc., wobei ich bekennen muss, dass mir die letzten Worte dunkel geblieben sind; soll zu της ἐκβαλούσης einfach πόλεως ergänzt werden? Das wäre doch eine unerträgliche Härte. Indessen die Annahme, Pausanias habe eine Schrift gegen Lykurg geschrieben, kann nicht richtig sein. Ephoros will die Realität der lykurgischen Gesetzgebung beweisen; wie kann er da eine "Schmähschrift" brauchen, die "den heiligen Trug, der die Oligarchie sicherte, ans Licht zog", wie Wilamowitz meint. Und wie stimmt eine derartige Schrift zu dem Charakter des Pausanias, des Hauptgegners des Lysander, des Vertreters einer ehrenhaften Politik, welche das feierlich verpfändete Wort Spartas, es sei gekommen, die Hellenen zu befreien, wahr machen wollte, des Königs, der die Vergewaltigung Athens hinderte und noch in der Verbannung durch seine Verwendung

<sup>1)</sup> Meine frühere Vermuthung, es sei vor  $\tau \tilde{\omega} \nu \ E \dot{v} \rho \nu \pi$ . ein  $\dot{v}\pi \dot{o}$  einzuschieben, die dem Sinne nach auf dasselbe hinauskam, ziehe ich dem gegenüber natürlich zurück; sie ist kritisch nicht haltbar.

bei seinem Sohn und Nachfolger die mantineischen Demokraten vom Tode und Sparta von der Schmach rettete (Xen. Hell. V 2, 6)? Dieser Pausanias soll eine Schmähschrift gegen Lykurg geschrieben haben, gegen den Urheber der weisen Ordnung, welche Ehrenhaftigkeit und Pflichtgefühl zum obersten Gebot machte, auf dessen Gesetzen auch die Machtstellung der Könige ruhte, welche die Neuerer zu untergraben strebten? Nicht eine Schrift gegen, sondern eine über Lykurg hat Pausanias geschrieben: von der Stadt, welche ihn in die Verbannung gejagt und die alte Ordnung mit Füssen getreten hatte, appellirte er an den Gesetzgeber, dem sie ihre Grösse verdankte. Eine mir genügende Ergänzung der Lücke habe ich nicht finden können; als Kern des Satzes aber ergibt sich: συντάξαι λό[γου περὶ τῶυ Λυκούρ]γου νόμων, 1) . . . [. . ἐν ῷ καὶ] τοὺς χρησμοὺς λέγει τοὺς δοθέντα[ς αὐτῷ περὶ τῶυ] πλείστων.

Die letzte Bemerkung ist die, um derentwillen Ephoros überhaupt von Pausanias redet: in seiner Schrift waren die Orakel mitgetheilt, auf denen die lykurgische Gesetzgebung beruhte, die authentischen Urkunden, welche Hellanikos' Ansicht widerlegten. Damit ist zugleich gesagt, dass dieselben vor Pausanias noch nicht publicirt waren, und dass Ephoros sie aus Pausanias entlehnt hat.

Wir sehen, wie sich jetzt alles zusammenfügt. Wir begreifen, wie Ephoros dazu gekommen ist, die Orakel des Lykurg mitzutheilen, die seinem kritischen Scharfsinne so wenig Ehre machen, und diese erscheinen nicht mehr als literarische Spielerei oder antiquarische Fälschung, sondern als Produkt einer politischen Bewegung mit sehr realen Tendenzen. Dadurch gewinnen sie trotz ihrer Trivialität für uns ein hohes Interesse; sie sind ein Versuch die Grundlagen der altererbten Staatsform und Lebensordnung in idealem Gewande zu codificiren und als göttliche Offenbarung hinzustellen, um dadurch die Gegenwart zum rechten und gottwohlgefälligen Leben zurückzuführen. Daher die Warnung vor der φιλοχοηματία (E), daher die Betonung der Eintracht neben der Tapferkeit (C), da-

her die Ermahnung zum Gehorsam gegen die recht erzogenen Führer (B), daher die Verpflichtung den Orakeln zu gehorchen, zu reden wie es sich geziemt und Gerechtigkeit zu üben unter einander wie gegen die Fremden (D 1. 2, F 7). Sind das doch alles Dinge, an denen die Modernen, Lysander und seine Genossen, sich tagtäglich versündigten. Im Mittelpunkt der Bewegung, aus der die Sprüche hervorgegangen sind, steht König Pausanias, der gewiss an ihrer Abfassung direct oder indirect betheiligt gewesen ist.

[Die Ausbildung der lykurgischen Gesetzgebung in der Form von Orakelsprüchen in der Absicht, damit politische Wirkungen zu erzielen, erinnert lebhaft an die Gesetzbücher der Juden und der Perser. Auch hier tritt das Programm für die Zukunft, durch das die Gott wohlgefällige Ordnung hergestellt werden soll, auf in der Form einer göttlichen Offenbarung an den uralten Propheten; auch hier treten wie in Sparta verschiedene Strömungen und Redactionen hervor. Nur ist das Werk hier völlig durchgeführt und zu grösster historischer Wirkung gelangt, während man in Sparta historisch und politisch nicht über die ersten Ansätze hinausgelangt ist. die Gesetzbücher des Numa, welche im Jahre 181 v. Chr. ans Tageslicht traten, in einer Zeit, da in Rom das Alte ins Schwanken gerieth und eine neue weiten Kreisen unheilvoll erscheinende Politik aufkam, haben gewiss ähnliche Tendenzen verfolgt; der Senat hat ihre Wirkung durch Verbrennung des apokryphen Machwerks vereitelt. Auch auf griechischem Boden fehlt es nicht an Analogien. Das "Gesetzbuch des Zaleukos", von dem Diodor XII 20 f. einen Auszug bewahrt, berührt sich eng mit den lykurgischen Orakeln. Es beginnt mit religiöspolitischen Speculationen, mit der Ermahnung zur εὐσεβεία und δικαιοσύνη als den Grundlagen jeder guten Staatsordnung, und knüpft daran eine Reihe ethischer Bestimmungen. fehlt hier die Anknüpfung an die Gottheit, und die politische Tendenz, die gewiss vorhanden war, ist für uns nicht mehr erkennbar. Noch augenfälliger ist die Analogie der "Gesetze des Drakon". Dass die überraschenden Mittheilungen, welche Aristoteles pol. Ath. 4 über dieselben macht, nicht geschichtlich sein können, sondern Aristoteles sich durch ein apokryphes Product hat täuschen lassen, ist alsbald nach Auffindung der

Schrift von den verschiedensten Seiten ausgesprochen worden, so dass ich die Beweise hier nur kurz zu skizziren brauche. Die wichtigsten sind: 1) Das Vorkommen der solonischen Classen. 2) Die Geldsätze in Minen und Drachmen für das Vermögen und die Strafen, während noch die solonische Ordnung das Vermögen nach dem Ertrage schätzt und Solon vielleicht noch Strafen in Vieh angesetzt hat (Plut. Sol. 23). Man hat angenommen, die drakontischen Sätze seien später in Geld umgerechnet worden; aber wie wäre das bei diesen ephemeren Bestimmungen denkbar, wenn selbst die Sätze für die solonischen Classen, die doch noch im vierten Jahrhundert zu Recht bestanden, niemals in Geld umgesetzt sind? 3) Solon reservirt die Bekleidung der höheren Aemter den Pentakosiomedimnen, die übrigen politischen Rechte [ausser der Theilnahme an Volksversammlung und Gericht] den drei ersten Classen. Drakon berücksichtigt für seine Staatsordnung diese Classen, die doch unter ihm existirt haben sollen, garnicht, sondern verlangt für die Archonten und Schatzmeister ein Vermögen von 10, für die Strategen und Hipparchen eins von 100 Minen, die niedrigen Aemter lässt er ἐκ τῶν ὅπλα παρεγομένων besetzen. Das setzt die Zustände des capitalistisch entwickelten Staats der perikleischen Zeit und des vierten Jahrhunderts voraus, wo die solonischen Classen als eine praktisch bedeutungslose Antiquität1) fortbestanden auch noch als durch die Schatzung unter Nausinikos und die Symmorien das Steuerwesen auf ganz andere Grundlagen gestellt war, ist aber absurd für das siebente Jahrhundert. 4) Auch der vorsolonische Rath der 400 oder vielmehr 401 gibt zu starken Bedenken Anlass. 5) Völlig durchschlagend ist die Thatsache, dass die Strategen (und Hipparchen) als die ersten Beamten erscheinen, für die zehnmal mehr Vermögen verlangt wird als für die Archonten. Dieser Zustand besteht in Athen seit den Reformen von 487 und 457, durch die das Archontat alle politische Bedeutung verloren hat, ist aber undenkbar im siebenten Jahrhundert, wo der Archon noch im Vollbesitz der königlichen Machtbefugnisse war und die

<sup>1)</sup> z. B. pol. Ath. 7, 4 διὸ καὶ νῦν ἐπειδὰν ἔρηται τὸν μέλλοντα κληροῦσθαι τιν ἀρχὴν, ποῖον τέλος τελεῖ, οὐδ ἄν εἰς εἴποι θητικόν. c. 26, 3. 47, 1.

Strategen, wenn sie überhaupt schon existirten, Untergebene des Obercommandanten, des Polemarchen, waren.

Aristoteles' Erzählung ist denn auch von seinen Nachfolgern sofort als unhaltbar erkannt worden. Die eigene Schule hat sie fallen lassen; nur so kann jetzt die Bemerkung in dem Anhang zum zweiten Buch der Politik verstanden werden (9, 9): Δράχοντος δὲ νόμοι μὲν εἰσί, πολιτεία δ΄ ὑπαρχούση τοὺς νόμους ἔθηχε. Die Späteren wissen von der drakontischen Verfassung nichts mehr. Bei Plutarch Solon 19 wird die Frage, ob zu Drakons Zeit der Areopag bestand, eingehend discutirt; von Aristoteles' Bericht, der ihn nennt, ist nicht die Rede. Also haben schon Plutarchs Gewährsmänner Aristoteles' Bericht entweder nicht mehr gekannt oder als unhaltbar nicht in die Discussion gezogen. Die Stelle ist zugleich nicht der einzige aber der zwingendste Beweis dafür, dass Plutarch die Schrift des Aristoteles nicht benutzt hat, sondern nur aus zweiter Hand kennt.

Aristoteles' Erzählung über Drakon ist eine Einlage in seinem Hauptbericht - leider sind dadurch authentische Nachrichten über Drakons Rechtsordnung, die in der Quelle gewiss standen,1) verdrängt worden. Die Erzählung über Solon weiss von der Verfassung Drakons, die ja auch mit Solons Ordnungen im schärfsten Widerspruch steht, nichts mehr. Die Dissonanz hat Aristoteles gefühlt; mit einer verlegenen Wendung gleitet er darüber hinweg: c. 7 Solon τιμήματα διείλεν είς τέτταρα τέλη, καθάπερ διήρηντο και πρότερον.2) Dass er damit einen absoluten Widerspruch ausspricht, hat er nicht empfunden. Einen zu schweren Vorwurf darf man ihm daraus nicht machen: nicht nur in populären Broschüren, sondern auch in streng wissenschaftlichen Geschichtswerken von der ältesten bis zur neuesten Zeit finden sich derartige missglückte Compromisse oft genug. -Wer Aristoteles' Quelle war, wird sich nicht ermitteln lassen. Möglicherweise eine Atthis, freilich nicht die, der er vorwiegend folgte; vielleicht aber auch eine selbständige Schrift. In Bro-

ebenso sagt er c. 8, 4 ganz ruhig βουλην δ' ἐποίησε τετρακοσίους.
 Dass dieser Rath schon unter Drakon bestand, wird einfach ignorirt.



<sup>1)</sup> Aristoteles erwähnt sie nur bei ihrer Aufhebung c. 7 τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν. In der Quelle muss darüber mehr berichtet sein.

schuren nach Art des Areopagitikos und Panathenaikos des Isokrates liesse sich eine derartige Ausführung sehr gut denken. Ihre Tendenz aber ist völlig klar: es gilt ein Idealbild einer Verfassung zu entwerfen, welche die corrupte attische Demokratie ersetzen soll und deshalb älter sein muss als der Vater der Demokratie. Da bot sich Drakons Gestalt als Gegenbild zu Solon ganz von selbst.') Dass dies Idealbild im Zusammenhang steht mit den Versuchen, die radicale Demokratie zu stürzen, mit Bestrebungen wie sie 411, 404, 322 zum Siege gelangten und in der Zwischenzeit niemals völlig verschwanden, ist evident; dass Aristoteles, dessen Gesinnungen es so völlig entsprach, sich dadurch täuschen liess, ist sehr begreiflich.]

[Von den theils zustimmenden, theils polemischen Besprechungen, welche sich an meinen Aufsatz angeschlossen haben, erfordern die leider bisher nur auszugsweise vorliegenden Ausführungen TRIEBER's 2) eine eingehendere Berücksichtigung. Während er im übrigen dem Kern meiner Ausführungen zustimmt und auf die völlig richtige Thatsache hinweist, dass die Abstracta, die in den Orakeln vorkommen "Worte wie έλευθερία, δουλεία, δμόνοια, alle jungen Ursprungs sind",3) bestreitet er die Zurückführung auf Pausanias und setzt an seine Stelle den Hippias von Elis. In seinen Olympioniken habe derselbe die Gründung der olympischen Spiele durch Lykurg und Iphitos vorgetragen; auf ihn gehen die Orakel zurück, welche in die Geschichte der Spiele bei Phlegon und Eusebios (Africanus) verwoben sind: er habe bei dieser Gelegenheit auch von Lykurgs Gesetzgebung gesprochen und die Orakel verfertigt, deren Tendenz im übrigen nicht bestritten wird.

<sup>1)</sup> Man künnte sich sehr gut denken, dass das Idealbild, welches Isokrates von den Zuständen der attischen Künigszeit entwirft, in gleicher Weise zu einem vollständigen Verfassungsentwurf ausgemalt worden wäre.

<sup>2)</sup> Berichte des freien Deutschen Hochstifts, 1889 Heft 2, 3. Abth. für Sprachwissenschaft S. 133 ff.

<sup>3)</sup> Seine Angabe, ὁμόνοια sei sonst vor Plato nicht nachweisbar, ist, wie er mir mittheilt, nicht richtig. Es findet sich schon bei Thuk. VIII 75. 93 und bei Lysias.

Von Hippias wissen wir, dass er der erste war, der die Olympionikenliste behandelt hat,1) und dabei wird er natürlich auch über die Einsetzung der Spiele gesprochen haben. Andererseits stand er zu Sparta in nahen Beziehungen; vielfach ist er in wichtigen Angelegenheiten als elischer Gesandter nach Sparta gegangen (Plato Hipp. mai. 281). Hier hat er, wie bekannt, auch Vorträge über die Urgeschichte gehalten, die bei den Spartanern lebhaften Anklang fanden (περὶ τῶν γενῶν τῶν τε ήρώων και τῶν ἀνθρώπων και τῶν κατοικίσεων, ὡς τὸ ἀρχαιον έχτίσθησαν αι πόλεις, και συλλήβδην πάσης τῆς ἀρχαιολογίας ήδιστα άκροῶνται, ὥστ' ἔγωγε δι' αὐτοὺς ἡνάγκασμαι έχμεμαθηχέναι τε χαὶ έχμεμελητηχέναι πάντα τὰ τοιαῦτα?) ib. 285). Es wäre also sehr wohl möglich, dass Hippias das historische Verhältniss zwischen Elis und Sparta in die Urzeit projicirt und die olympischen Spiele als das gemeinsame Werk des Iphitos und Lykurgos dargestellt hätte - wenn nur irgend ein Beweis dafür vorhanden wäre. Aber das Gegentheil ist der Fall; denn noch Ephoros weiss nichts von einer Einsetzung der Spiele durch Iphitos und Lykurg, sondern führt sie lediglich auf Iphitos zurück (Strabo VIII 3, 33). Erst Aristoteles

<sup>1)</sup> Plut. Numa 1. Plutarch bespricht das Verhältniss Numas zu Pythagoras und die vielfach vorgebrachte Vermuthung, der Lehrer Numas sei der Lakone Pythagoras, der in der 16. Ol. im Stadion siegte. Er hat hier wie sonst wenig Neigung sich auf chronologische Fragen einzulassen und behauptet daher τοὺς μὲν οὖν χρόνους ἐξακριβῶσαι χαλεπόν ἐστι, καὶ μάλιστα τοὺς ἐκ τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀναγομένους, ὧν τὴν ἀναγραφὴν ὀψέ φασι Ἱππίαν ἐκδοῦναι τὸν Ἡλεῖον ἀπ' οὐδενὸς ὁρμώμενον ἀναγκαίου πρὸς πίστιν. Der Zweifel richtet sich hier nicht sowohl gegen Hippias wie gegen die Glaubwürdigkeit der Olympionikenliste und hat lediglich den Werth einer Verlegenheitsphrase; mit Unrecht hat TRIEBER darauf Gewicht gelegt.

<sup>2)</sup> TRIEBER meint "dass die Wissbegierde der Spartaner von Platon nur ironisch gemeint sein kann, dürfte niemandem entgehen". Ich bin dieser Niemand; im Gegentheil, die Angabe ist durchaus ernst gemeint und völlig correct. Von sophistischen Vorträgen wollten die Spartaner nichts wissen, aber an der Sagengeschichte, wie sie die genealogischen Dichter und die Logographen behandelten, hatten sie natürlich sehr lebhaftes Interesse. Das ist ja die Literatur des Adels. — Sehr mit Unrecht hat Nitzsch Herodots Quellen der Perserkriege Rhein. Mus. XXVII 1872 S. 231 die Stelle auch auf Vorträge über geschichtliche Ereignisse, z. B. über die Perserkriege, bezogen.

schreibt nicht etwa die Einrichtung der Spiele, sondern speciell die Einsetzung der Ekecheirie dem Iphitos und Lykurgos gemeinsam zu, nicht auf Grund einer Tradition oder der Berichte des Hippias, sondern weil die Diskosinschrift den Namen Lykurgs nannte (Plut. Lyk. 1), und erst durch ihn ist diese Thatsache in die Literatur eingeführt. Das hat TRIEBER verkannt, nach dem schon Ephoros von Lykurgs Verbindung mit Iphitos erzählt hätte.

Nicht anders ist es auch um die Orakelsprüche bestellt. Dass Hippias die Einrichtungen der Spiele und die Anerkennung. des Gottesfriedens im Peloponnes auf den Rath des delphischen Gottes zurückführte, ist sehr möglich; und die Orakel, welche bei Phlegon und Eusebius erhalten sind, stammen jedenfalls aus derselben Zeit und zeigen die gleiche Mache wie die Lykurgorakel und die zahlreichen Orakel über Coloniegründungen!) und die über die messenischen Kriege, welche Ephoros aufgenommen hat. Aber von Hippias können die den Eliern gegebenen Sprüche nicht stammen; denn sie zeigen antispartanische Tendenzen. Als die Spartaner bald nach Ol. 1 Helos belagern und die Elier anfragen, ob sie ihnen helfen sollten, verweist sie der Gott zur Ruhe:

την αὐτῶν ὁύεσθε πάτραν, πολέμου δ' ἀπέχεσθε, κοινοδίκου φιλίης ήγούμενοι Έλληνεσσιν, ἔστ' ἂν πενταέτης ἔλθη φιλόφρων ἐνιαυτός. ²)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> die allerdings zum Theil älter sind.

<sup>2)</sup> Damit verbindet TRIEBER den bisher ganz unverständlich gebliebenen Spruch an die Künige Charilaos und Archelaos, den Oinomaos bei Euseb. praep. ev. V 32 bewahrt hat

εἴ κεν ἐπικτήτου μοίρης λάχος Ἀπόλλωνι ἥμισυ δάσσωνται, πολὺ λώιον ἔσσεται αὐτοῖς.

TRIEBER meint, hier sei von der Eroberung von Helos die Rede, die vom Gott gemissbilligt werde. Allerdings setzt das den Eleern gegebene Orakel den Krieg gegen Helos nach Ol. 1. Aber dass es von Charilaos und Archelaos erobert sei, wird nirgends berichtet. Die ältere Ueberlieferung, der Ephoros folgt (Strabo VIII 5, 4), setzt die Einnahme von Helos untere Agis, die jüngere bei Pausan. III 2, 7 unter Alkamenes, der nach der alexandrinischen Chronologie zur Zeit von Ol. 1 regierte. Dagegen fällt eben nach Pausanias III 2, 5. 7, 3 unter Archelaos und Charilaos die Eroberung der Aigytis und der unglückliche Krieg gegen Tegea, wo die Spartaner, durch das bei Herodot I 66 mitgetheilte Orakel getäuscht, das zu erobernde Land auftheilen wollen, aber schmählich geschlagen werden.

Das stimmt in der Tendenz ganz gut zu der Darstellung, die Ephoros von der älteren Geschichte von Elis gab,¹) wenn auch nicht zu seinem Ansatz der Eroberung von Helos unter Agis, aber unmöglich kann der Spartanerfreund Hippias eine derartige Tendenz verfolgt haben.

Ebenso steht es mit der Annahme, Hippias sei der Autor der Lykurgorakel. Wir wissen, dass Hippias behauptete Δυκοῦρον πολεμικώτατον γενέσθαι καὶ πολλῶν ἔμπειρον στρατειῶν (Plut. Lyc. 23). Das ist der alte Lykurg, der bei Herodot erkennbar ist, wo die Ordnung des Heerwesens sein wichtigstes Werk ist, aber nicht der philosophische Gesetzgeber der Orakel. Hippias steht auf Seiten des officiellen Spartas, nicht auf Seiten der Reformpartei.

Somit wird es also doch beim König Pausanias bleiben. Und ich sehe nicht, wie man Ephoros' Zeugniss in der Art, wie es Trieber thut, bei Seite schieben kann: "Zudem besagen jene Worte des Ephoros nur das eine, dass Pausanias in seinem Werke jene unechten Orakel verwerthet habe. Demnach fand er sie schon vor". Ephoros beruft sich, um die Realität der lykurgischen Gesetzgebung zu erweisen — und das ist, was nicht genug betont werden kann, der einzige positive Beweis, den er beibringt — auf die Schrift des Pausanias, in der die Orakel mitgetheilt seien. Wie können dieselben also schon vor Pausanias in einer anderen Schrift publicirt sein?

Mit Recht sagt TRIEBER, Pausanias als Agiade könne nicht den Lykurg zum Eurypontiden gemacht haben. Das habe ich aber auch nicht behauptet; vielmehr folgt Pausanias hierin nur der zu seiner Zeit herrschenden Meinung. Schon bei Simonides (unten S. 276) ist Lykurg ein Eurypontide. Derselbe Stammbaum, den Ephoros gibt, hat bereits seinem älteren Zeitgenossen

Eben diese verunglückte Expedition wird in dem Orakel bei Oinomaos gemeint sein: "wenn sie die Hälfte des eroberten Landes dem Apollo zutheilten, wird es ihnen besser gehen".

<sup>1)</sup> Eher mag die in die Zeit nach Pheidon gesetzte Verbindung zwischen Sparta und Elis (Strabo VIII 3, 33. Diod. VIII 1) und die Behauptung, Elis sei als heiliges Land anerkannt und daher von der Verpflichtung zur Theilnahme an Kriegen (auch am Perserkrieg!) entbunden, auf Hippias zurückgehen. Eine derartige Stellung mochte ein spartanerfreundlicher elischer Patriot nach dem peloponnesischen Kriege für seine Heimath erstreben.

Dieuchidas von Megara vorgelegen (Plut. Lyc. 1), denn dieser hat nicht etwa den später recipirten Stammbaum erfunden, sondern ihn durch den Zusatz erweitert, Polydektes sei der Sohn des Eunomos aus erster Ehe, Lykurg aus zweiter Ehe, mit Dionassa, gewesen.1) Ephoros sagt daher ausdrücklich: Λυχοξογον δμολογεισθαι παρά πάντων (das ist allerdings nicht richtig) έκτον ἀπὸ Προκλέους γεγονέναι (Strabo X 4, 18). Also ist Trieber's Behauptung, Ephoros "gebe die Genealogie des Lykurg in einer so eigenthümlichen, von allen seinen Vorgängern abweichenden Form ..., dass derjenige, bei dem sich dieselbe auffällige Bezeichnung der Abstammung und vielleicht gar dasselbe Zusammenwirken mit Iphitos nachweisen liesse, unbedingt der Gewährsmann des Ephoros sein müsste", nicht richtig, und die Annahme, dieser Stammbaum sei von Hippias erfunden, schwebt vollends in der Luft. Sie wird damit begründet, dass derselbe Stammbaum sich in der Geschichte der olympischen Spiele bei Eusebius angedeutet findet (Phlegon gibt den Stammbaum des Simonides). Aber die Annahme, dass diese aus Hippias stamme, ist, wie wir gesehen haben, unhaltbar: höchstens ihre Urwurzeln gehen auf Hippias zurück.

Im übrigen hebe ich noch hervor, dass ich nicht behauptet habe, Pausanias selbst habe die Orakel verfasst. Ich halte das kaum für wahrscheinlich; derartige Dinge pflegen Könige und Staatsmänner selten zu verfassen, wohl aber zu benutzen.<sup>2</sup>) Und dass die Lykurgorakel in ihrer Tendenz genau mit den politischen Zielen des Königs Pausanias übereinstimmen, in dessen Zeit sie entstanden, in dessen Schrift sie veröffentlicht sind, wird, wer die damaligen Verhältnisse Spartas sich wirk-

<sup>1)</sup> Das ist der Grund, weshalb Dieuchidas bei Plut. Lyc. 1 citirt wird, nicht etwa als Autorität für den Stammbaum im allgemeinen. Plutarch gibt die Genealogie des Simonides und fährt dann fort: οἱ πλεῖστοι σχεδὸν οὖχ οὕτω γενεαλογοῦσιν, ἀλλὰ Προκλέους μὲν γενέσθαι Σῶον... Εὐνόμου δὲ Πολυδέκτην ἐκ προτέρας γυναικὸς, Λυκοῦργον δὲ νεωτερον ἐκ Διωνάσσης, ὡς Διευ[τυ]χίδας ἱστώρηκεν. Der Schluss ἕκτον μὲν ἀπὸ Προκλέους, ἐνδέκατον ὁ' ἀφ' Ἡρακλέους (= Ephoros) gehürt nicht mehr dem Dieuchidas speciell, sondern der recipirten Genealogie im allgemeinen an.

<sup>2)</sup> Dass auch die Distichen (F) von Pausanias mitgetheilt waren, ist müglich, aber durchaus nicht nothwendig. Jedenfalls entspricht seinen Tendenzen die ältere plutarchische Fassung, nicht die diodorische.

lich lebendig gemacht hat, nicht bestreiten können. Das ist im folgenden genauer darzulegen. —

Schliesslich verdanke ich einer mündlichen Mittheilung TRIEBER'S den Hinweis darauf, dass die Art, wie Lysander seine Umsturzpläne durchzusetzen versuchte, welche die Beseitigung der beiden Königshäuser und die Erwählung der Könige aus allen Herakliden, oder nach anderen aus allen Spartiaten, erstrebten, das genaue Gegenstück zu unseren Lykurgorakeln bietet. Nach Ephoros' Bericht, der uns ausführlich erhalten ist,1) liess er sich zuerst eine Rede von Kleon von Halikarnass ausarbeiten, versuchte dann die Orakel von Delphi, Dodona, Ammonion zu seinem Zwecke zu benutzen, und trieb schliesslich einen angeblichen Sohn Apollos Namens Silenos auf, dem nach einem von Lysander in Umlauf gesetzten Orakelspruch das Recht zustehen sollte, die ἐν γράμμασιν ἀπορρήτοις bewahrten παμπάλαιοι χρησμοί zu untersuchen. Unter diese hatte Lysander einen Spruch eingeschwärzt ώς αμεινον είη και λώιον Σπαρτιάταις έκ τῶν άρίστων πολιτών αίρουμένοις τούς βασιλέας. Man sieht wie stark damals mit Orakelsprüchen operirt wurde. Dass die Gegenpartei dasselbe Mittel benutzte, ist nur natürlich. Schliesslich versagten Lysanders Werkzeuge und die ganze weit angelegte Maschinerie führte nicht zum Ziel.]

## II. Der Ursprung des Ephorats und die lykurgische Landauftheilung.

Ueber die politische Stellung des Königs Pausanias haben wir, abgesehen von dem was sich aus seinem Verhalten im Jahre 403 ergibt, zwei sehr werthvolle Angaben in Aristoteles' Politik. IV 13, 13 heisst es, die Lakonen werfen ihm vor, er habe sich, nicht zufrieden damit, dass er König war, auch zum Herrscher über Sparta machen wollen; und VIII 1, 5, er habe die Ephoren stürzen wollen wie Lysander das Königthum. Beide Angaben decken sich offenbar: eben durch den Sturz des übermächtig gewordenen Ephorats wollte er die alte

<sup>1)</sup> Plut. Lys. 25 f. 30, vgl. 20 fin. Diod. XIV 13. Nepos Lys. 3.

Machtstellung des Königthums wieder gewinnen. Den bisher entwickelten Tendenzen widerspricht das keineswegs: sind doch die Ephoren die Leiter der modernen Politik, und überdies der Bestechung und dem Luxus zugänglich.<sup>1</sup>)

Daher ist denn auch in den Sprüchen vom Ephorat nirgends mit einer Silbe die Rede, während der Gehorsam gegen das Königthum und die Geronten (πρεσβυγενείς) besonders eingeschäft wird (B. F 3-5). Denn auch die Geronten sind durch das Ephorat aus ihrem Ansehen verdrängt (vgl. Xenophons Schilderung der Macht der Ephoren und Aristoteles' Bemerkungen über die Geronten); der König mochte daher hoffen im Rathe der Alten eine Stütze für seine Pläne zu finden. Auch in Orakel D wird befohlen die Geronten zu ehren, während anstatt der Könige ihr mythischer Vorgänger Menelaos, der neben der Helena in Therapne als Gott verehrt wird (Isokr. Hel. 63), und ihre Schutgötter, die Tyndariden, erscheinen. Denn das ist die Bedeutung der Dioskuren im spartanischen Staat, wie Herodot ausdrücklich berichtet (V 75): mit jedem der beiden Könige zieht einer der beiden Zwillingsgötter ins Feld.2)

Wenn es gewiss nicht Zufall ist, dass an diesen Stellen

<sup>1)</sup> Arist. pol. II 6, 14 πολλάχις ξμπίπτουσιν ἄνθρωποι σφόδρα πένητες εἰς τὸ ἀρχεῖον (das Ephorat), οἱ διὰ τὴν ἀπορίαν ὤνιοι ἦσαν. ἐδήλωσαν δὲ πολλάχις μὲν καὶ πρότερον (also jedenfalls zur Zeit des Pausanias), καὶ νῦν δὲ etc. — Ferner II 6, 16 ἕστι δὲ καὶ ἡ δίαιτα τῶν ἐφόρων ... ἀνειμένη λίαν.

<sup>2)</sup> Ich halte es für evident, dass die Dioskuren aus dem spartanischen Doppelkönigthum erwachsen und lediglich sein Abbild in der Götterwelt sind. Die Mythen, welche an sie anknüpfen, sind secundärer Natur; es sind Deutungen, nicht Voraussetzungen des Cultus. — Bei Homer erscheinen sie nur an den verhältnissmässig recht späten Stellen Γ 237. λ 300. [Ich würde das jetzt etwas anders fassen: die seit uralter Zeit in Sparta verehrten Zwillingsgötter sind durch die Dorer in Schutzgötter des Doppelkönigthums umgewandelt. Dass der schon λ 301 erwähnte Mythus von ihrem abwechselnden Leben und Sterben (οἱ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες ἄλλοτε μὲν ζώουσ' ἐτερήμεροι, άλλοτε ό' αὖτε τεθνᾶσιν, τιμὴν δὲ λελόγχασι ἶσα θεοῖσιν) daraus erwachsen ist und garkeine physische Bedeutung hat, ist klar: offenbar hat in Sparta ebenso wie bei den römischen Consuln ursprünglich, so lange beide Könige zusammen auszogen, das Commando tagtäglich gewechselt, und das ist denn auf die Schutzgötter übertragen.]

von den Ephoren vollständig geschwiegen wird, so wird damit die Wandelung zusammenhängen, welche sich eben in der Zeit des Pausanias in den Anschauungen über den Ursprung des Ephorats vollzieht. Bei Herodot sind die Ephoren so gut von Lykurg eingesetzt wie die Geronten und überhaupt alle anderen Institutionen mit Ausnahme des Königthums, das naturgemäss über den Ursprung der Verfassung hinaufragt. Ebenso führt Isokrates Panath. 153 die Ephoren (das sind die ἀργαὶ αἰρεταὶ) auf Lykurg zurück. Vereinzelt findet sich das noch in späterer Zeit, so bei Iustin. III 3: Lycurgus regibus potestatem bellorum, magistratibus (das sind die Ephoren) iudicia et annuos successores, senatui (den Geronten) custodiam legum, populo sublegendi senatum vel creandi quos vellet magistratus (auch Aristoteles bezeugt, dass die Ephoren vom Volke έξ απάντων gewählt werden) potestatem permisit. Auch Satyros (bei Diog. Laert. I 68) hat die Ephoren auf Lykurg zurückgeführt.

Dagegen nach Plato de legg. III 692 A hat Lykurg dem Königthum nur die Geronten beigeordnet, ein Späterer (τρίτος σωτήρ) die Ephoren hinzugefügt. Einen Namen nennt Plato nicht, doch hat er an derselben Stelle auch Lykurg nicht mit Namen genannt, so dass es wohl nicht zweifelhaft ist, dass er denselben meint, den alle Späteren 1) nennen, nämlich König Theopomp. Die Massregel wird als eine heilsame Mässigung der absoluten Königsgewalt betrachtet, durch die dem Königthum zwar ein Theil seiner Macht geraubt, aber eben dadurch lange Dauer verliehen wird - eine Auffassung, die schon Plato ausspricht, während sie sonst mehrfach im Gewande einer Anekdote erscheint: die Frau des Theopomp habe ihn gefragt, ob er sich nicht schäme, das Königthum seinen Söhnen in geschmälerterer Gestalt zu hinterlassen, als er es von seinem Vater erhalten habe, er aber habe geantwortet: nein, denn ich lasse es ihnen dauerhafter.2) Nach den

<sup>1)</sup> Denn Sosikrates bei Diog. Laert. I 68 καὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαι (Χείλωνα) ἐπὶ Εὐθυδήμου, d.i. 556/5 v. Chr., sagt nicht, wie Diogenes und O. MÜLLER Dorier II 108 die Stelle auffassen, er sei der erste, sondern er sei in diesem Jahre zum ersten Male Ephor gewesen.

<sup>2)</sup> Aristot. pol. VIII 9, 1. Plut. Lyc. 7. Val. Max. IV 1 ext. 8 in fast gleichlautender Fassung. Plutarch im Lykurg nimmt auf Angaben der aristotelischen Politik auch sonst Rücksicht (c. 14 = pol. II 6, 8), doch ver-

alexandrinischen Chronologen Eratosthenes, Apollodor und ihren Nachfolgern ist das Ephorat Ol. 6, 2 = 755/4¹) eingesetzt. Das Datum ist unzweifelhaft historisch, d. h. die Ephorenliste, welche den Alexandrinern vorlag und welche schon Timaeos zu chronologischen Zwecken herangezogen hatte (Polyb. XII 11), begann mit diesem Jahre. Denn die Angabe des Eusebius (Anm. 1), dass mit Alkamenes das Königthum in Sparta aufgehört habe, besagt, in die Auffassung seiner Quelle zurückübersetzt, nichts anderes, als dass es von jetzt an nicht mehr nöthig war in der spartanischen Chronologie nach den immer unsicheren Königsjahren zu rechnen, sondern die Liste der jährlich wechselnden und darum chronologisch weit werthvolleren Ephoren an ihre Stelle treten konnte.²) Auch hat es ja nichts auffallendes, dass man damals, zwanzig Jahre nach dem Beginn der Olympionikenliste, anfing die Namen der eponymen Be-

muthlich nur scheinbar, weil sie auch in der von ihm vielbenutzten  $\pi o \lambda \iota \tau \epsilon \iota \alpha$   $\Delta \alpha \kappa \epsilon \delta \alpha \iota \mu o \nu \nu$  gestanden haben werden. — Cic. de rep. II 59. de leg. III 16, bei dem wir ja Angaben der Peripatetiker erwarten dürfen, erwähnt gleichfalls die spätere Einsetzung der Ephoren und vergleicht sie mit den Tribunen, worin ihm Val. Max. folgt.

<sup>1)</sup> Die Handschriften des Eusebius und Hieronymus geben allerdings Ol. 5, 3 oder 4 (welches Datum der cod. R gibt, ist aus Schöne's Bemerkungen I p. 127 leider nicht zu ersehen); aber zwei von einander ganz unabhängige Zeugnisse führen übereinstimmend auf das oben gegebene Datum. Einmal sagt Plut. Lyc. 7, die Einsetzung der Ephoren durch Theopomp falle ἔτεσί που μάλιστα τριάκοντα καὶ ἑκατὸν μετὰ Λυκοῦργον, d. i. da Lykurg von Eratosthenes und Apollodor ins Jahr 885/4 gesetzt wird, ins Jahr 755/4. Zweitens bemerkt Eusebius bei Ol. 1, wo in Folge der heillosen Verwirrung seiner lakonischen Königsliste die Regierung des Alkamenes zu Ende geht (ebenso Hieron. bei der Einsetzung der Ephoren und die exc. Barbari in der Königsliste p. 42 a. b), die spartanischen Könige hätten 350 Jahre regiert, das wäre von der dorischen Wanderung 1104/3 wieder bis 755/4.

<sup>2) [</sup>Das hat Gelzer Africanus I 142 übersehen. Er meint man habe die spartanischen Königslisten mit dem Beginn der Olympiadenrechnung abgebrochen. Das wäre ein sehr unverständiges Verfahren gewesen, da zwischen den Olympiaden und der spartanischen Chronologie keine Beziehungen vorlagen. Dagegen konnte man die Ephorenliste mit den attischen Archonten und den Olympioniken gleichen, wie das schon Timaeos gethan hat. Ich kann daher den chronologischen Folgerungen Gelzer's so wenig zustimmen, wie denen Busolt's Griech. Gesch. I 146, 6.]

n

amten 1) aufzuzeichnen. Aber dass damals die Ephoren zuerst eingesetzt seien, folgt daraus noch nicht; sie können schon Jahrhunderte bestanden haben, ehe man ihre Namen aufzuzeichnen begann. Nach der alexandrinischen Chronologie stimmt das Jahr 755/4 vortrefflich zu der Einsetzung der Ephoren durch Theopomp; nach Apollodor (Diodor bei Euseb. I 223) fällt die erste Olympienfeier ins zehnte Jahr Theopomps, 775/4 ist also sein 31. Jahr. In Wirklichkeit folgt eben daraus, dass die Ephoren nicht von Theopomp eingesetzt sein können, da dieser frühestens erst etwa zwanzig Jahre später, um 735 v. Chr., zur Regierung kam²) — für den viel zu hohen Ansatz seines Regierungsantritts ist vielleicht auch die Ephorenliste von Einfluss gewesen.

[Auch Xenophon steht nicht mehr auf dem naiven Standpunkt Herodots, sondern kennt die neue Auffassung Lykurgs. Die Angabe, dass er seine Gesetze durch den delphischen Gott habe sanctioniren lassen, hat er recipirt (rep. Lac. 8, 5), die Ansicht von dem secundären Ursprueg des Ephorats dagegen verworfen. Seine Ausdrücke zeigen aber deutlich, dass die Frage damals vielfach discutirt wurde: εἰκὸς δὲ καὶ τὴν τῆς ἐφορείας δύναμιν τοὺς αὐτοὺς τούτους (die Genossen des Lykurg) συγκατασκεύασαι, έπείπερ έγνωσαν τὸ πείθεσθαι μέγιστον άγαθον είναι και έν πόλει και έν στρατιά και έν οίκω. "Es ist wahrscheinlich (oder begreiflich), dass Lykurg und seine Genossen die Ephorenmacht begründet haben" - so würde er nicht reden, wenn die Einsetzung der Ephoren durch Lykurg unbestrittene Ueberlieferung wäre. In der Motivirung stellt er sie, die den Gegnern als Usurpatoren gelten, als die rechten Zuchtmeister Spartas, als die wichtigsten Träger der lykurgischen Ordnung hin. Es ist das für Xenophon sehr charakteristisch. Seine Schrift trägt ja einen gewissermassen officiellen

<sup>1)</sup> Im fünften Jahrhundert wird bei den Schriftstellern wie in den Urkunden (Inscr. Gr. Ant. 83 ff.) bekanntlich nach den Ephoren datirt. Freilich haben wir noch im sechsten Jahrhundert für Cheilons Ephorat verschiedene Ansätze: doch hat wenigstens Sosikrates ein ganz bestimmtes Jahr genannt, Ol. 56, 1, das auch von der Pamphila adoptirt ist (Diog. Laert. I 68) und sich bei Hieronymus wenigstens in den cod. M und A findet — die anderen Handschriften geben abweichende Daten.

<sup>2)</sup> Seine Zeit ist durch den ersten messenischen Krieg bestimmt. Im übrigen vgl. oben S. 171, 180 ff.

Charakter, sie verherrlicht alle spartanischen Institutionen und stellt sie vom Standpunkt des Agesilaos aus dar, nicht von dem der Reformpartei. Nur die Ausschreitungen der letzten Jahrzehnte nach dem peloponnesischen Kriege und dem Antalkidasfrieden kann er nicht mehr ganz billigen (c. 14 "wenn man mich fragt, ob Lykurgs Gesetze noch jetzt unverändert bestehen, τοῦτο μὰ Δί οὐκ ἂν ἔτι θρασέως εἴποιμι") denn die Wagschale beginnt sich zu Ungunsten Spartas zu senken, und wenn irgend jemand, so ist Xenophon ein durchaus naiver und gläubiger Anbeter des Erfolgs. Zugleich aber gewinnen wir durch Xenophon ein sehr willkommenes chronologisches Datum; denn seine Schrift ist um 375 geschrieben, nach der Erhebung Thebens und der Neugründung des attischen Seebundes und vor der Schlacht bei Leuktra.1) Vor diesem Termin ist also die neue Ansicht über das Ephorat aufgekommen, d. h. eben in der Zeit des Pausanias.]

Die Auffassung der Einsetzung der Ephoren, welche den angeführten Berichten (auch bei Plato) zu Grunde liegt, gibt sich selbst deutlich als secundär: es ist eine durchaus gekünstelte Reflexion, dass König Theopomp in der Voraussicht, die Stellung des Königthums dadurch für die Zukunft zu sichern, sich eines Theils seiner Rechte<sup>2</sup>) freiwillig entäussert habe. Vielmehr ist diese Erzählung nur die Berichtigung einer älteren Auffassung, welche in der Anekdote der Frau in den Mund gelegt wird. Ursprünglich ist erzählt worden, dass die Könige sich dadurch, dass sie das Ephorencollegium sich zur Seite setzten, schweren Schaden zugefügt haben. Eine derartige Darstellung vom Ursprung des Ephorats hat bekanntlich König

<sup>1) [</sup>denn nach dieser gingen keine Spartaner mehr als Harmosten in die Städte, was sie nach c. 14, 2. 4 gegenwärtig noch thun. Die früher von mir geäusserte Meinung, dies Kapitel sei ein späterer Zusatz, "der mit der Tendenz der übrigen Schrift und namentlich ihren Eingangsworten in schroffem Widerspruch steht", war wenig überlegt und ist ganz unhaltbar.]

<sup>2)</sup> Θεοπόμπου μετριάσαντος (τὴν βασιλείαν) τοῖς τε ἄλλοις καὶ τὴν τῶν ἐφόρων ἀρχὴν ἐπικαταστήσαντος heisst es bei Aristoteles VIII 9, 1. Was für andere Dinge das sind, wissen wir nicht, denn an die sog. Zusatzrhetra kann doch hier nicht gedacht werden. Sehr glaublich ist es aber, dass die Urheber dieser Version das weise Verfahren des alten Königs, sich selbst zu beschränken, noch weiter illustrirt haben.

Kleomenes III. gegeben, als er sich wegen der Beseitigung dieser Behörde rechtfertigte 1): Lykurg habe den Königen nur die Geronten zur Seite gesetzt, und erst weit später, als im messenischen Kriege die Könige (d. i. Theopomp und sein College) lange im Felde standen und keine Zeit hatten Recht zu sprechen, hätten sie die Ephoren als ihre Stellvertreter ernannt. Ganz allmählich und namentlich durch Asteropos habe sich dann das Collegium zu einer selbständigen Behörde entwickelt, die selbst das Königsthum unter ihre Macht zwang. Diese Darstellung gibt sich selbst nicht als allbekannte Ueberlieferung, sondern als Reconstruction, und operirt daher mit Beweisstücken (σημεία): der König erscheint vor dem Richterstuhl der Ephoren erst wenn er dreimal geladen ist. Ich will durchaus nicht behaupten, dass diese Version direct auf Pausanias zurückgeht: aber dass derselbe den Ursprung der Ephoren ähnlich erzählt haben muss, wie sein Nachkomme, der seine Pläne ausführte, dürfte klar sein. Pausanias' Behauptung, die Ephoren stammten erst von Theopomp, ist von seinen Nachfolgern<sup>2</sup>) adoptirt — wurde sie doch durch die angeblich uralten Orakel gestützt - aber in dem Sinne, den wir bei Plato und Aristoteles finden, umgeändert worden. Wer der Urheber dieser Berichtigung ist, lässt sich nicht sagen: es liegt ja nahe auf Thibron zu rathen, an den v. WILAMOWITZ Hom. Unters. 273 als Quelle Platos denkt.3) Doch wer sich von der literarischen Bewegung des vierten Jahrhunderts eine klare Anschauung gemacht hat, wird nicht in Zweifel sein, dass in der Zeit zwischen Thukydides und Aristoteles wie über jeden andern Gegenstand von allgemeinem Interesse so auch über die lakonische Verfassung eine ganze Reihe von Schriften erschienen sind, von denen nicht einmal der Name auf uns gekommen ist.4)

<sup>1)</sup> Plut. Cleomenes 10, d. i. Phylarch. Wir können nicht zweifeln, dass uns die von Kleomenes gegebene Darlegung der Hauptsache nach in authentischer Gestalt erhalten ist.

<sup>2)</sup> d. h. vor allem in der Literatur; in Sparta selbst wird sie schwerlich je völlig officiell anerkannt worden sein.

<sup>3)</sup> Wir wissen von Thibron nur, dass er den Lykurg besonders als Urheber der militärischen Ausbildung verherrlicht hat, auf der die Vorherrschaft Spartas beruhte: Arist. pol. IV 13, 11.

Vgl. Stellen wie Isokr. panathen. 177. Arist. pol. IV 13, 11 Θίβρων
 καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος τῶν γραφόντων περὶ τῆς πολιτείας αὐτῶν,

Darstellung des Isokrates panath. 177 ff. (vgl. 153 ff.) geht auf Quellen zurück, die für uns völlig verschollen sind. Auch von Pausanias' und Thibrons Schriften erfahren wir nur durch je eine ganz gelegentliche Notiz; und was wissen wir z. B. über Inhalt, Abfassungszeit und Tendenz von Dioskorides' Λακώνων πολιτεία [falls sie in diese Zeit gehört, s. u. S. 280, 2]? Auch von dem Megarer Dieuchidas, den Willamowitz zum Urheber der Lykurglegende machen möchte, ist uns weiter nichts bekannt, als dass er von Lykurgs Genealogie handelte (Plut. Lyc. 1) und dass er [im Widerspruch mit der Generationenrechnung] seine Zeit auf 200 Jahre nach dem Fall Trojas bestimmte (Clem. Alex. strom. I 119), also ihn jedenfalls beträchtlich früher ansetzte als Thukydides und Ephoros oder gar Plato's Minos.

Leider fehlt uns eine positive Angabe darüber, was Ephoros über den Ursprung des Ephorats berichtet hat. Man könnte daraus, dass er die Ephoren den Kosmen gleichsetzt, also für eins der Stücke erklärt, welche die spartanische Verfassung aus Kreta entnommen hat, folgern, dass er ihre Einsetzung dem Lykurg zuschrieb, und eine weitere Spur davon darin erkennen, dass Aristoteles in seiner Kritik der spartanischen Verfassung II 6, 15 ausdrücklich die Ephoren als ein Werk des νομοθέτης bezeichnet, im Widerspruch mit VIII 9, 1. Dann wäre Ephoros in diesem Punkte von Pausanias abgewichen und hätte sich der älteren, auch von Isokrates vertretenen Ansicht angeschlossen. Indessen können diese Stellen wenig beweisen: ist es doch allgemein griechische Anschauung, die Verfassung als eine Einheit anzusehen, so dass selbst Plutarch Ages. 5 in einer Betrachtung, die nicht entlehnt sein kann, den Hader zwischen Königen und Ephoren als Werk des Λαχωνιχός νομοθέτης betrachtet. Den angeführten Gründen steht gegenüber, dass Polybios, wo er von der lykurgischen Verfassung spricht (VI 10 und 45), nur die Könige und Geronten, aber nicht die Ephoren nennt,1) sowie die Erwägung, dass die all-

vgl. kurz vorher τῶν ὕστερόν [im Gegensatz zu den alten Gesetzgebern] τινες γραψάντων. Ephoros bei Strabo X 4, 17: λέγεσθαι δ' ὑπό τινων ὡς Δακωνικὰ εἴη τὰ πολλὰ τῶν νομιζομένων Κρητικῶν u. s. w. Uns ist kein einziger Vertreter dieser Ansicht bekannt.

<sup>1)</sup> Justin resp. Trogus, auf den man sich hier etwa noch berufen könnte, da er sonst vielfach Ephoros folgt, hat in dem Abschnitt über

gemeine Reception der Annahme, die Ephoren seien von Theopomp eingeführt, kaum begreiflich wäre, wenn Ephoros anders erzählt hätte; mindestens dürften wir dann erwarten, die abweichende Angabe des Ephoros irgendwo erwähnt zu finden.

Die Behauptung des Pausanias und seiner Nachfolger über den Ursprung des Ephorats beruht auf der Thatsache, dass das Königthum von Generation zu Generation immer mehr unter die Herrschaft der Ephoren gezwängt worden ist, und auf der ganz richtigen Annahme, dass das Königthum einst in Sparta das gewesen ist, was sein Name besagt, die höchstgebietende staatliche Macht. Aber irgend welchen andern Werth für die Erkenntniss des älteren Zustandes als den einer auf ihre Wahrscheinlichkeit hin zu prüfenden Hypothese hat sie nicht: überliefert ist nur, dass die Ephoren eben so gut auf Lykurg zurückgehen wie alle anderen Institutionen Spartas. Und formell hat die Ueberlieferung zweifellos recht: die Ephoren, eine Behörde, der wir, wie O. MÜLLER mit Recht hervorhebt, in einer ganzen Reihe dorischer Staaten begegnen, werden auch in Sparta bereits der ältesten Zeit des Staates angehören. sind die Richter in allen Civilsachen, 1 entsprechen also ur-

Lykurg Ephoros höchstens nebenbei benutzt, da er über die Zeit der Gesetzgebung — Lykurg habe dieselbe während seiner Vormundschaft erlassen — wie über Lykurgs Tod abweichend von ihm berichtet.

<sup>1)</sup> Gegenüber den verschiedenen und zum Theil recht abenteuerlichen Theorien über den Ursprung des Ephorats ist daran festzuhalten, dass die Iurisdiction in Civilsachen zu allen Zeiten der Beruf der Ephoren gewesen ist. Ihre politische Rolle ist daraus erst abgeleitet. Mit vollem Rechte sucht daher die angeführte Speculation bei Plut. Kleom. 10 in der richterlichen Function den Ursprung des Ephorats. Die Processe wurden unter die einzelnen Ephoren vertheilt, wie in Athen unter die Archonten: Arist. pol. III 1, 7 (ἔνιοι) τὰς δίκας δικάζουσι κατὰ μέρος, οἶον ἐν Λακεδαίμονι τὰς τῶν συμβολαίων δικάζει τῶν ἐφόρων ἄλλος ἄλλας, οἱ δὲ γέροντες τὰς φονικάς, ἐτέρα δ' ἴσως άρχή τὰς ἐτέρας. vgl. II 8, 4 ἀριστοκρατικόν ... τὸ τὰς δίχας ὑπὸ τῶν ἀρχείων δικάζεσθαι πάσας, καὶ μὴ ἄλλας ὑπ' ἄλλων, καθάπερ έν Λακεδαίμονι. Plut. Apophth. lac. Eurykratidas: πυθομένου τινός διά τί τα περί των συμβολαίων δίχαια εχάστης ήμέρας χρίνουσι οἱ ἔφοροι. Es ist seltsam, dass Gilbert in seinem sonst so brauchbaren Handbuche diese Thätigkeit der Ephoren, welche bei weitem den grössten Theil ihrer Amtszeit in Anspruch genommen haben wird, nur ganz anhangsweise erwähnt. Die Rechtsprechung geschah natürlich nach Gewohnheitsrecht, daher die angebliche Rhetra, keine geschriebenen Ge-

sprünglich genau den attischen Thesmotheten; und dass in einem Staate, der sich nicht auf eine einzige πόλις beschränkte, sondern eine ziemlich ausgedehnte Landschaft umfasste, die Könige jemals allein die Gerichtsbarkeit getibt haben sollten, ist recht unwahrscheinlich.

Dadurch, dass die Ephoren dann auch politische Angelegenheiten vor ihren Richterstuhl zu ziehen begannen, ist ihre Macht allmählich zu der einer Staatsinquisition erwachsen, gegen die das Königthum in derselben Weise zurücktreten musste, wie das Herzogthum in Venedig gegen den Rath der Zehn. Die Criminalgerichtsbarkeit haben die Ephoren immer nur über Perioeken und Heloten ausgetibt, mit denen kurzer Process gemacht wird (Isokr. panath. 181); Leib und Leben des Vollbürgers können sie nicht antasten, aber sie eignen sich das Recht zu, ihn vor dem Rath der Alten auf den Tod zu verklagen. Wenn sie weiter die Beamten vor ihren Richterstuhl ziehen, von ihnen Rechenschaft fordern, ihnen Basse auferlegen 1 k und sie vom Amte suspendiren (Xen. rep. Lac. 8), so wird dabei gewiss irgend eine legale Fiction angewandt worden sein. 1) Schliesslich wird auch der König geladen, und wenn er auch nicht will, der dritten Ladung muss er Folge leisten - man sieht deutlich, dass ein bestimmtes geschichtliches Ereigniss zu einem Conflict geführt hat, der damit endete, dass der König es nicht wagte sich der Forderung der Ephoren zu entziehen;2) dieser Hergang ist dann als Präcedenzfall betrachtet worden. Die Gerichtsbarkeit der Könige wird auf wenige Fälle beschränkt: Wegebau, Adoption, Entscheidung beim Streit über eine Erbtochter (Herod. VI 57). Dann wird auch die Selbständigkeit des Königs im Felde beseitigt: "damit keine Ungebührlichkeiten vorkommen und die Bürger sich

setze zu haben, vgl. Arist. pol. II 6, 16 ἔτι δὲ καὶ κρίσεών είσι μεγάλων χύριοι, διόπερ ούχ αὐτογνώμονας βέλτιον χρίνειν άλλὰ κατὰ τὰ γράμματα καὶ τοὺς νόμους.

<sup>1)</sup> Vgl Arist. pol. II 6, 18 δόξειε δ' αν ή των εφόρων αρχή πάσας εὐθύνειν τὰς ἀρχάς (auch die Geronten). τοῦτο δὲ τῷ ἐφορεία μέγα λίαν τὸ δῶρον, καὶ τὸν τρόπον οὐ τοῦτον λέγομεν διδόναι δεῖν τὰς

<sup>2)</sup> Wenn man will, mag man das Ephorat des Asteropos, von dem Kleomenes spricht, auf diesen Vorgang beziehen.

im Lager vernünftig benehmen". begleiten den König seit dem fünften Jahrhundert zwei Ephoren in den Krieg, die im übrigen, wie uns Xenophon versichert, ganz artig sind und sich um nichts kümmern, wenn es ihnen nicht der König befiehlt. 1) So ist das Königthum völlig geknebelt, und sollte es ja noch Zeichen von Eigenwillen zeigen, so gibt es in der staatsrechtlichen Rumpelkammer noch ein religiöses Mittelchen, den unbequemen Herrscher durch Sternschnuppenbeobachtung zu beseitigen (Plut. Agis 11) — ein Mittel um das Bibulus die Ephoren hätte beneiden können. In der Regel geht alles friedlich zu, wie es sich für einen Idealstaat gehört: allmonatlich schwören Könige und Ephoren, die gegenseitigen Rechte<sup>2</sup>) gewissenhaft zu achten.3) - Wenn Pausanias und Kleomenes behaupteten, dass das Ephorat nichts ursprüngliches sei, sondern auf Usurpation beruhe, so hatten sie vollständig recht: es ist das Produkt einer langsamen aber stetigen Entwickelung, die sich im sechsten und fünften Jahrhundert vollzogen hat.4) Nur haben sie, indem sie dies Ephorat aus dem dem Lykurg zugeschriebenen Idealbilde beseitigten, gerade das Element weggeschnitten, auf dem dasjenige ruht, was man lykurgische Verfassung nannte und was in Wirklichkeit die Organisation des spartanischen Adelsstaates gewesen ist: ohne Ephorat existirt auch dieser Adelsstaat nicht.5)

<sup>1)</sup> Xen. rep. Lac 13 πάρεισι δὲ (bei dem Auszugsopfer des Königs, um den Glanz des Stabes zu erhöhen) καὶ τῶν ἐφόρων δύο, οἱ πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδὲν, ἢν μὴ ὁ βασιλεὺς προσκαλῷ, ὁρῶντες δὲ ὅτι ποιεῖ ἕκαστος πάντας σωφρονίζουσιν, ὡς τὸ εἰκός. Es ist einer der naivsten Sätze, welche Xenophon je geschrieben hat.

<sup>2)</sup> Bei den Ephoren heisst das die Rechte der  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , d. i. in Sparta der dorischen Herren.

<sup>3)</sup> Xen. rep. Lac. 15, 7. Bei Nic. Dam, fr. 114, 16 ist daraus ein Eid vor dem Amtsantritt der Könige gemacht.

<sup>4)</sup> Völlig richtig erkannt und mit klarem Verständniss dargelegt ist diese Entwickelung von Duncker, der auch darin Recht haben wird, dass er den weissen Cheilon als einen der Hauptgestalter dieser Entwickelung, als den eigentlich geschichtlichen Lykurg betrachtet. Nur entziehen sich die einzelnen Vorgänge fast völlig unserer Kenntnisse.

<sup>5)</sup> Die lykurgische Idealverfassung ohne Ephorat, wie sie bei Plutarch geschildert wird und sehon Ephoros sie dargestellt haben wird, ist geschichtlich ein Unding und hat nie existirt.

Wenn ich für die Annahme, dass der spätere Bericht über das Ephorat seinem Kerne nach auf Pausanias zurückgeht, auf Zustimmung hoffe, so trage ich eine weitere Vermuthung nur mit aller Reserve vor. In Sparta hat zu allen Zeiten der Reichthum in Ehren gestanden so gut wie in Rom, das in dieser wie in so vielen anderen Beziehungen das vollständige Analogon zu Sparta ist. Es ist das, wie Aristoteles mit Recht bemerkt, eine bei kriegerischen und erobernden Stämmen ganz natürliche Erscheinung, 1) die zu vertuschen den späteren Lobrednern nie völlig gelungen ist. Hat doch ein Spartaner, Aristodamos, den Ausspruch gethan, dass die Habe den Mann macht: γοήματ' ἀνήο, kein Armer kann edel sein.2) Nur sind die Formen des Staatslebens frühzeitig so erstarrt, dass als die lydische Erfindung des geprägten Geldes sich über das griechische Mutterland verbreitete, Sparta dieselbe nicht wie die übrigen Staaten adoptirte, sondern bei dem ältern Tauschverkehr stehen blieb, in dem besonders Eisenbarren als Werthmesser verwendet worden waren. Man betrachtete die neuen

<sup>1)</sup> ωστ' αναγκαῖον εν τῷ τοιαύτη πολιτεία τιμάσθαι τὸν πλοῦτον.

<sup>2)</sup> Alkaios fr. 49. χρήματα ist hier, zu Ende des siebenten Jahrhunderts, noch nicht mit Geld zu übersetzen. Nach Pindar, Isthm. 2, 15, stammte der Ausspruch von einem Argiver. Darauf kommt wenig an; das maassgebende ist, dass man ihn überhaupt einem Spartaner in den Mund legen konnte. Im übrigen vergleiche die Zusammenstellung der zahlreichen hierher gehörigen Belegstellen bei GILBERT, Handbuch der Staatsalt. I 12 Anm. 2, der nur darin vollständig fehl gegriffen hat, dass er einen Geburtsadel innerhalb der dorischen Spartiaten annimmt, von dem sich in unserer Ueberlieferung nirgends eine Spur findet. Ausnahmslos berichten die Alten, dass alle Spartiaten, soweit sie nicht die bürgerlichen Ehrenrechte verloren haben, einander rechtlich gleich stehen: daher ist ja Sparta eine Demokratie. Die καλοί κάγαθοί, aus denen nach Aristoteles II 9 die Gerusie gewählt wird, sind hier so wenig wie sonst irgendwo bei Aristoteles der Geburtsadel, sondern die "Besten", d. h. die welche sich ausgezeichnet haben und zur Leitung der Staatsgeschäfte befähigt sind, wie er an der angeführten Stelle selbst sagt: ἄθλον γὰρ ἡ ἀρχὴ αὕτη (die Gerusie) τῆς άρετῆς ἐστίν; vgl. Aeschines c. Tim. 173, die Lak. καθιστᾶσι αὐτοὺς (die Geronten) ἐκ τῶν ἐκ παιδὸς εἰς γῆρας σωφρόνων. Ihnen steht die grosse Masse der ihrem Werthe nach indifferenten Vollbürger (οἱ τυχόντες) als δημος gegenüber. — Gleichzeitig bemerke ich, dass αριστίνδην (Polyb. VI 10, 9. 24, 1 Arist. pol. II 8, 5 ebenso in den Urkunden IGA. 322 CIA. I 61 LEBAS II 17) seinem Wortsinne nach niemals "nach dem Adel" bedeutet, sondern soviel wie κατ' ἀρετὴν, wie πλουτίνδην identisch ist mit κατά πλοῦτον.

im Lager vernünftig benehmen", begleiten den König seit dem fünften Jahrhundert zwei Ephoren in den Krieg, die im übrigen. wie uns Xenophon versichert, ganz artig sind und sich um nichts kümmern, wenn es ihnen nicht der König befiehlt. 1) So ist das Königthum völlig geknebelt, und sollte es ja noch Zeichen von Eigenwillen zeigen, so gibt es in der staatsrechtlichen Rumpelkammer noch ein religiöses Mittelchen, den unbequemen Herrscher durch Sternschnuppenbeobachtung zu beseitigen (Plut. Agis 11) — ein Mittel um das Bibulus die Ephoren hätte beneiden können. In der Regel geht alles friedlich zu, wie es sich für einen Idealstaat gehört: allmonatlich schwören Könige und Ephoren, die gegenseitigen Rechte<sup>2</sup>) gewissenhaft zu achten.3) — Wenn Pausanias und Kleomenes behaupteten, dass das Ephorat nichts ursprüngliches sei, sondern auf Usurpation beruhe, so hatten sie vollständig recht: es ist das Produkt einer langsamen aber stetigen Entwickelung, die sich im sechsten und fünften Jahrhundert vollzogen hat.4) Nur haben sie, indem sie dies Ephorat aus dem dem Lykurg zugeschriebenen Idealbilde beseitigten, gerade das Element weggeschnitten, auf dem dasjenige ruht, was man lykurgische Verfassung nannte und was in Wirklichkeit die Organisation des spartanischen Adelsstaates gewesen ist: ohne Ephorat existirt auch dieser Adelsstaat nicht.5)

<sup>1)</sup> Xen. rep. Lac 13 πάρεισι δὲ (bei dem Auszugsopfer des Königs, um den Glanz des Stabes zu erhöhen) καὶ τῶν ἐφόρων δύο, οἱ πολυπραγμονοῦσι μὲν οὐδὲν, ἢν μὴ ὁ βασιλεὺς προσκαλῷ, ὁρῶντες δὲ ὅτι ποιεῖ ἕκαστος πάντας σωφρονίζουσιν, ὡς τὸ εἰκός. Es ist einer der naivsten Sätze, welche Xenophon je geschrieben hat.

<sup>2)</sup> Bei den Ephoren heisst das die Rechte der  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$ , d. i. in Sparta der dorischen Herren.

<sup>3)</sup> Xen. rep. Lac. 15, 7. Bei Nic. Dam, fr. 114, 16 ist daraus ein Eid vor dem Amtsantritt der Könige gemacht.

<sup>4)</sup> Völlig richtig erkannt und mit klarem Verständniss dargelegt ist diese Entwickelung von Duncker, der auch darin Recht haben wird, dass er den weissen Cheilon als einen der Hauptgestalter dieser Entwickelung, als den eigentlich geschichtlichen Lykurg betrachtet. Nur entziehen sich die einzelnen Vorgänge fast völlig unserer Kenntnisse.

<sup>5)</sup> Die lykurgische Idealverfassung ohne Ephorat, wie sie bei Plutarch geschildert wird und schon Ephoros sie dargestellt haben wird, ist geschichtlich ein Unding und hat nie existirt.

Wenn ich für die Annahme, dass der spätere Bericht über das Ephorat seinem Kerne nach auf Pausanias zurückgeht, auf Zustimmung hoffe, so trage ich eine weitere Vermuthung nur mit aller Reserve vor. In Sparta hat zu allen Zeiten der Reichthum in Ehren gestanden so gut wie in Rom, das in dieser wie in so vielen anderen Beziehungen das vollständige Analogon zu Sparta ist. Es ist das, wie Aristoteles mit Recht bemerkt, eine bei kriegerischen und erobernden Stämmen ganz natürliche Erscheinung, 1) die zu vertuschen den späteren Lobrednern nie völlig gelungen ist. Hat doch ein Spartaner, Aristodamos, den Ausspruch gethan, dass die Habe den Mann macht:  $\chi \rho \dot{\eta} \mu \alpha \tau' \dot{\alpha} r \dot{\eta} \rho$ , kein Armer kann edel sein.<sup>2</sup>) Nur sind die Formen des Staatslebens frühzeitig so erstarrt, dass als die lydische Erfindung des geprägten Geldes sich über das griechische Mutterland verbreitete, Sparta dieselbe nicht wie die übrigen Staaten adoptirte, sondern bei dem ältern Tauschverkehr stehen blieb, in dem besonders Eisenbarren als Werthmesser verwendet worden waren. Man betrachtete die neuen

<sup>1)</sup> ωστ' ἀναγκαῖον ἐν τῷ τοιαύτη πολιτεία τιμᾶσθαι τὸν πλοῦτον.

<sup>2)</sup> Alkaios fr. 49. γρήματα ist hier, zu Ende des siebenten Jahrhunderts. noch nicht mit Geld zu übersetzen. Nach Pindar, Isthm. 2, 15, stammte der Ausspruch von einem Argiver. Darauf kommt wenig an; das maassgebende ist, dass man ihn überhaupt einem Spartaner in den Mund legen konnte. Im übrigen vergleiche die Zusammenstellung der zahlreichen hierher gehörigen Belegstellen bei GILBERT, Handbuch der Staatsalt. I 12 Anm. 2, der nur darin vollständig fehl gegriffen hat, dass er einen Geburtsadel innerhalb der dorischen Spartiaten annimmt, von dem sich in unserer Ueberlieferung nirgends eine Spur findet. Ausnahmslos berichten die Alten, dass alle Spartiaten, soweit sie nicht die bürgerlichen Ehrenrechte verloren haben, einander rechtlich gleich stehen: daher ist ja Sparta eine Demokratie. Die καλοί κάγαθοί, aus denen nach Aristoteles II 9 die Gerusie gewählt wird, sind hier so wenig wie sonst irgendwo bei Aristoteles der Geburtsadel, sondern die "Besten", d. h. die welche sich ausgezeichnet haben und zur Leitung der Staatsgeschäfte befähigt sind, wie er an der angeführten Stelle selbst sagt: ἀθλον γὰς ἡ ἀρχὴ αὕτη (die Gerusie) τῆς  $\vec{\alpha} \varrho \varepsilon \tau \tilde{\eta} \varsigma \vec{\epsilon} \sigma \tau i \nu$ ; vgl. Aeschines c. Tim. 173, die Lak.  $\varkappa \alpha \vartheta \iota \sigma \tau \tilde{\alpha} \sigma \iota \alpha \tilde{\nu} \tau \sigma \tilde{\nu} \varsigma$  (die Geronten) έκ των έκ παιδός είς γῆρας σωφρόνων. Ihnen steht die grosse Masse der ihrem Werthe nach indifferenten Vollbürger (οἱ τυχόντες) als δημος gegenüber. — Gleichzeitig bemerke ich, dass αριστίνδην (Polyb. VI 10, 9. 24, 1 Arist. pol. II 8, 5 ebenso in den Urkunden IGA. 322 CIA. I 61 LEBAS II 17) seinem Wortsinne nach nie mals "nach dem Adel" bedeutet, sondern soviel wie κατ' ἀρετήν, wie πλουτίνδην identisch ist mit κατά πλοῦτον.

Münzen und die auf ihnen beruhende Umwandlung des Besitzes als eine staatsverderbende Neuerung, und so wurde nicht nur kein Geld geprägt, sondern auch der Besitz desselben verboten (Xen. rep. Lac. 7). Die reichen Leute, welche auf dasselbe doch nicht verzichten wollten oder konnten, halfen sich bekanntlich damit, dass sie ihr Geld ausser Landes, namentlich in Tegea, deponirten (IGA 68. Posidon. fr. 48.1) So konnten diejenigen, welche aus politischem oder idealem Interesse, wie Xenophon und Ephoros, den spartanischen Staat als vollendeten Musterstaat darstellen wollten, behaupten, die bewegliche Habe spiele in Sparta gar keine Rolle,2) wenn auch selbst noch die Urheber des ganz verzerrten Bildes, welches bei Plutarch im Lykurg gegeben wird, zugeben mussten, dass eine wirkliche Gleichheit des beweglichen Vermögens in Sparta selbst in der idealen Urzeit nicht hergestellt worden sei. Lykurg habe es zwar gewollt, aber nicht durchführen können, und daher auf Umwegen, durch Verbot des Gold- und Silbergeldes und Einführung der eisernen Münzen, sein Ziel zu erreichen gesucht (Plut. Lyc. 9).

Wir müssen uns hüten, diesen idealen Schilderungen irgendwie zu glauben, und am wenigsten der Behauptung, man habe mit dem Reichthum in Sparta nichts anfangen können. Wenn Xenophon c. 7 behaupten möchte, selbst bei den Syssitien könnten die Wohlhabenden ihren Besitz nicht verwerthen, so lernen wir aus c. 5, dass die Reichen hier sehr wohl für bessere Kost sorgten: οἱ δὲ πλούσιοι ἔστιν ὅτε καὶ ἄρτον ἀντιπαρα-

<sup>1)</sup> Xuthias hat im ganzen 10 Talente in Tegea deponirt. Auch Molobros und der Sohn des Lyreidas, die IGA. 69 dem Staate grosse Geldsummen schenken, also Geld besitzen, sind doch offenbar Spartiaten.

<sup>2)</sup> Xen. rep. Lac. 7. Polyb. VI 45, 4, im wesentlichen nach Ephoros: τῆς Λακεδαιμονίων πολιτείας ἴδιον εἶναί φασι (Ephoros, Xenophon etc.) ... δεύτερον τὰ περὶ τὴν τοῦ διαφόρου κτῆσιν, ἦς εἰς τέλος ἀδοκίμου παρ' αὐτοῖς ὑπαρχούσης ἄρδην ἐκ τῆς πολιτείας ἀνηρῆσθαι συμβαίνει τὴν περὶ τὸ πλεῖον καὶ τούλαττον φιλοτιμίαν. Vgl. Plut. Lys. 17, wo die nach Lysanders Siegen beschlossene Erlaubniss der Einführung des Geldes für Staatszwecke nach Theopomp und Ephoros erzählt wird. Danach scheint auch Ephoros wie Xenophon dem Lykurg das Verbot von Goldund Silbergeld zugeschrieben zu haben; hatte er dabei vergessen, dass dasselbe nach seiner eigenen, freilich auch nicht richtigen, Darstellung (bei Strabo VIII 3, 33) erst von Pheidon erfunden sein soll?

βάλλουσιν; überhaupt wird in Sparta gegen die vorgeschriebene einfache Kost - die übrigens weiter nichts ist als eine Bewahrung roher Zustände und ihrem Ursprung nach durchaus keine asketische Tendenz hat 1) - eben so viel gestindigt sein, wie im Islam gegen das Weinverbot und die Fasten der Ramadân (vgl. Aristot. II 6, 16 "die Ephoren leben übermässig luxuriös, für die übrigen sind die diätarischen Vorschriften zu streng, so dass sie sich ihnen heimlich entziehen und sich verbotene Genüsse verschaffen"). Auf die Bedeutung, welche die Rossezucht in Sparta hatte, macht GILBERT mit Recht aufmerksam, und überhaupt ist die Pflege der einheimischen wie der Nationalspiele zu allen Zeiten nur recht Wohlhabenden möglich gewesen. Auch renommirte man ganz gerne mit seinem Reichthum: Lichas ist in ganz Hellas bertihmt geworden, weil er bei den Gymnopaedien alle Fremden zu Gaste lud (Xen. Memorab. I 2, 61). Endlich ist der politische Einfluss der Familien wie der Einzelnen in Sparta - ebenso wie in Rom und schliesslich überall auf Erden - ganz wesentlich vom Reichthum abhängig gewesen.<sup>2</sup>)

Diesen Thatsachen entspricht es, dass auch die Grundlage des Lebens der Spartiaten, der Grundbesitz, keineswegs gleichmässig vertheilt war.<sup>3</sup>) Indessen bei einem durch Eroberung gegründeten Staat, in dem der Stand der Eroberer sich gegen die Unterworfenen streng abgesondert hielt, ist es natürlich, dass jeder Vollbürger einen Antheil an dem occupirten feindlichen

<sup>1) [</sup>Wie sich die spartanischen Zustände erst allmählich consolidirt haben und die greisenhafte Erstarrung und Ablehnung aller natürlichen Lebensverhältnisse der älteren Zeit noch durchaus fremd ist, zeigen namentlich die Fragmente des Alkman. Alkman isst denn auch "die gemeine Kost  $\omega \sigma \pi \epsilon \rho$   $\delta \delta \tilde{\alpha} \mu o \varsigma$ " fr. 33 und klagt, dass es im Frühjahr nicht genug zu essen gibt fr. 70. Er war zwar kein Spartiate, aber deutlich sieht man, dass auch für diese die starre Syssitienordnung damals noch nicht bestand.]

 <sup>[</sup>vgl. auch Plato Alkib. I 122 f. Auch nach Plato Hippias mai. 283 D haben die Spartaner "Geld genug".]

<sup>3) [</sup>Die anschliessenden Fragen sind in grösserem Zusammenhang in meiner G. d. A. II 194 f. 210 f. behandelt; namentlich ist dort nachgewiesen, wie sich in den Angaben über die Grösse und ursprüngliche Gleichheit des Landlooses älteste Zustände bewahrt haben. Hier habe ich daher die alte Darstellung bis auf formelle Aenderungen unverändert gelassen und nur directe Fehler berichtigt.]

Lande besitzt: und umgekehrt, nur wer grösseren Grundbesitz hat, kann Vollbürger sein, da es sich für diesen nicht ziemt, von seiner Hände Arbeit zu leben, sondern er seine ganze Persönlichkeit dem Staate widmen soll. Daher ist das Erbgut die Grundlage des Bestehens einer Familie, und nach einer auch sonst, z. B. bei den Lokrern und in Leukas, 1) vorkommenden Anschauung gilt es für schimpflich, dasselbe zu veräussern. 2) Indessen wurde diese Satzung durch eine juristische Fiction, an denen Sparta eben so reich gewesen sein wird wie Rom, umgangen: die Grundstücke, welche man officiell nicht verkaufen durfte, verschenkte man oder vermachte man testamentarisch. 3) Dazu kam, dass die Töchter eine beliebig grosse

<sup>1)</sup> Arist. pol. II 4, 5 όμοίως δέ καὶ τὴν οὖσίαν πωλεῖν οἱ νόμοι κωλύουσιν, ὥσπερ ἐν Λοκροῖς νόμος ἐστὶ μὴ πωλεῖν, ἐὰν μὴ φανερὰν ἀτυχίαν δείξη συμβεβηκυῖαν. ἔτι δὲ τοὺς παλαιοὺς κλήρους διασώζειν. τοῦτο δὲ λυθὲν καὶ περὶ Λευκάδα δημοτικὴν ἐποιήσε λίαν τὴν πολιτείαν αὐτῶν. Ebenso in Philolaos' Gesetzgebung in Theben: ὅπως ὁ ἀριθμὸς σώζηται τῶν κλήρων II 9, 7. Vgl. in der nächsten Abh. das Gesetz über Naupaktos.

<sup>2)</sup> Arist. pol. II 6, 10 ຜ່າεῖσθαι γὰρ ἢ πωλεῖν τὴν ὑπάρχουσαν (χώραν) ἐποίησεν οὐ καλὸν; Heracl. pol. 2, 7 (d. i. Aristoteles) πωλεῖν δὲ γῆν Λακεδαιμονίοις αἰσχρὸν νενόμισται τῆς (δὲ) ἀρχαίας μοίρας οὐδὲ ἔξεστιν. Dieser "alte Theil" [d. h. der Antheil an der πολιτικὴ χώρα (unten S. 260, 3) im Gegensatz wahrscheinlich vor allem zu dem in Messenien eroberten Gebiet] ist nichts anderes als das von Lykurg zugewiesene Landloos: Plut. inst. lac. 22 ἔνιοι δ' ἔφασαν, ὅτι καὶ τῶν ξένων δς ᾶν ὑπομείνη ταύτην τήν ἄσκησιν τῆς πολιτείας (vgl. Xen. Hell. V 3, 9), κατά τό βούλημα τοῦ Λυκούργου μετεῖχε τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μοίρας. πωλεῖν δ' οὐκ ἐξῆν.

<sup>3)</sup> Diese Umgehung der alten Satzung — dass es sich dabei in Wirklichkeit um einen Kauf handelt, liegt auf der Hand — kennt Aristoteles II 6, 10 und macht dem Gesetzgeber daraus schwere, indessen diesmal wirklich ganz unberechtigte Vorwürfe. Nach Plutarch Agis 5 (Phylarch), dem die Neueren folgen, ginge die Form der Umgehung auf eine Rhetra des bösen Ephoren Epitadeus zurück, der sich mit seinem Sohne überworfen hatte und denselben zu enterben wünschte. Ich würde gerne glauben, dass diesmal die spätere detaillirte Angabe wirklich auf einer Erweiterung der antiquarischen Kenntnisse beruhe; indessen die Erzählung trägt handgreiflich den Charakter einer ätiologischen Anekdote, wie uns deren in der römischen Ueberlieferung so viele begegnen; ihre ganze Bedeutung beruht auf der individuellen Motivirung, die sie der Institution gibt. Völlig entscheidend ist, dass die Rhetra ganz unnöthig ist; wir haben es ja mit einer legalen Fiction zu thun, deren Wesen eben darin

Mitgift erhalten konnten und um eines reichen oder einflussreichen Schwiegersohnes willen gewiss oft genug erhalten haben, 1) und dass namentlich in Folge der Kriege die Familien sehr oft bis auf eine Erbtochter ausstarben. In letzterem Falle hatte ursprünglich der König zu entscheiden, wer sie zu heirathen hatte und dadurch das Erbgut gewann (Herod. VI 57); 2) zu Aristoteles Zeit verfügte der nächste Verwandte über ihre Hand und vergab sie gewiss oft genug nicht an einen armen Verwandten, der dadurch die Familie erhalten konnte, sondern an einen reichen Mann, der seinen Plänen passte.

Auf diese Weise ist der Herrenstand von Sparta noch weit mehr als durch die fortwährenden Kriege decimirt worden: wer zu wenig besass, um seinen Beitrag zu den Syssitien noch zahlen zu können, schied damit aus der Zahl der Vollbürger. Zu Aristoteles Zeit gab es keine 1000 Spartiaten mehr, und unter ihnen bildeten die Armen vielleicht schon die Mehrzahl. Jeder Weiterdenkende musste sehen, dass dadurch nicht nur die Machtstellung, sondern selbst die Existenz des Staates gefährdet war, wie denn auch schon im fünften Jahrhundert kein Moment für die spartanische Politik so massgebend gewesen ist, wie die Rücksicht auf die geringe Zahl der Vollbürger.<sup>3</sup>) Es lag nahe, auch hier mit Reformideen hervorzutreten. Das ist denn auch geschehen; aus ihnen ist die Tradition von der

besteht, dass das alte Gesetz der Form nach beobachtet, also gerade nicht abgeändert wird. [Ueberdies ist Epitadeus' Gesetz nach Plutarch erst geraume Zeit nach dem Ende des peloponnesischen Kriegs erlassen; wie wäre es aber möglich, dass es dann zu Aristoteles' Zeit schon in dem Umfang gewirkt hätte, wie aus dessen Schilderungen hervorgeht?]

<sup>1)</sup> Auch in Gortyn wird die Höhe der Mitgift erst durch das "Gesetz von Gortyn" begrenzt, nämlich auf die Hälfte des Antheils eines Sohns. Iustin III 8 erzählt freilich von Lykurg: virgines sine dote nubere iussit; ebenso Plut. apophth. Lac. Lyc. 15. Auch hier sind die idealen Phantasien in unseren Berichten einfach an die Stelle der realen Verhältnisse gesetzt.

<sup>2)</sup> Vgl. die ausführlichen Bestimmungen über die Verheirathung der Erbtochter im Gesetz von Gortyn.

<sup>3)</sup> vgl. Xen. pol. Lac. 1, 1 ἡ Σπάρτη τῶν ὀλιγανθρωποτάτων πόλεων οὖσα. Isokrates panath. 255 sagt von den Spartanern zur Zeit der Begründung des Staates ὄντες οὐ πλείους τότε δισχιλίων. Dem stehen Herodots 7000 Spartiaten (VII 234), von denen 5000 bei Plataeae kämpfen (IX 10. 28), und Aristoteles Angabe II 6, 12 καί φασιν εἶναί ποτε τοῖς Σπαρτιάταις καὶ μυρίους gegenüber.

lykurgischen Landauftheilung erwachsen, deren vorbildlichen Charakter Grote mit Recht betont hat.

Bekanntlich gehen die Nachrichten über dieselbe nicht weniger stark auseinander, als über den Ursprung des Ephorats. GROTE'S Ansicht, sie sei eine Erfindung des dritten Jahrhunderts, ist längst aufgegeben; es steht durch Polybios fest, dass Ephoros sie gekannt hat. 1) Aber Herodot, der die von Lykurg eingeführten Neuerungen aufzählen will (μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα etc.), erwähnt sie nicht, Xenophon redet nicht von ihr, Aristoteles, der doch die spartanischen Grundbesitzverhältnisse einer scharfen Kritik unterzieht, ehen so wenig. Auch Isokrates panath. 178 bespricht zwar die spartanischen Grundbesitzverhältnisse - alles beste Land nehmen die Spartiaten für sich, und zwar soviel, wie sonst niemand in Hellas besitzt, die Masse der Perioeken erhält das dürftigste Land, von dem sie eben leben können - aber von einer gleichmässigen Vertheilung des Besitzes ist auch hier nicht die Rede. 2) Plato de legg. III 684 (vgl. V 736 C) ist sie direct ausgeschlossen: die Gesetzgeber der Dorer haben keine Landauftheilung und Schuldentilgung nöthig gehabt, weil durch die Eroberung der Besitz gleichmässig vertheilt war. Dagegen nach Polybios, der dem Ephoros folgt, ist die Landauftheilung das wichtigste Werk des Lykurg. Auf ihn geht ή περί τὰς κτήσεις ἰσότης καὶ περὶ τὴν δίαιταν ἀφέλεια καὶ κοινότης zurück, welche sie zu σώφρονες und ihren Staat άστασίαστος macht (VI 48); τὰ περί τὰς ἐγγαίους κτήσεις, ὧν ούδενὶ μέτεστι πλείον, άλλὰ πάντας τούς πολίτας ἶσον ἔχειν δεί τῆς πολιτικῆς χώρας,3) daneben die Werthlosigkeit des Geldes, und die Stellung der Könige und Geronten - das sind die Grundzüge der spartanischen Staatsordnung (VI 45). Die späteren haben Ephoros

<sup>1)</sup> WACHSMUTH Gött. Gel. Anz. 1870, 1814 ff.

<sup>2)</sup> Isokr. Panath. 259 (οὐδὲ πολιτείας μεταβολὴν οὐδὲ χρεῶν ἀποχοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασμὸν kann man bei den Spartiaten nachweisen) beweist nach keiner Seite hin etwas, da hier nur von der historischen Zeit die Rede ist, nicht von der Urzeit. Im übrigen führt auch Leonidas gegen Agis Reformen an, dass Lykurg keine Schuldentilgung vorgenommen habe (Plut. Agis 10).

<sup>3) [</sup>d. i. von dem Stadtgebiet von Sparta, dem Eurotasthal, im Gegensatz sowohl zu dem Ackerland der Perioekenstädte wie zu den ausserhalb Lakoniens eroberten Gebieten. Die Stelle habe ich früher missverstanden.]

Erzählung aufgenommen und weitergebildet; mit mehreren Varianten liegt sie bei Justin und Plutarch vor.] Als einfache historische Legende hat eine derartige Erzählung keinen Sinn; auch hier besteht ihr Werth lediglich darin, dass sie den Zeitgenossen im Spiegel der idealisirten Vergangenheit vorhält, was sie zu thun haben. So hat sie denn auch im dritten Jahrhundert auf Agis und Kleomenes gewirkt. Sollte es zu kühn sein, auch hier wieder an den König Pausanias zu denken? Dann wäre die Speculation, welche Plato in den Gesetzen vorträgt, nichts anderes als wieder eine Rectification der Ansicht des Pausanias. Ausdrücklich hebt Plato hervor, dass dem Gesetzgeber durch diese bei der Eroberung selbst geschaffene Gleichheit die gehässige Aufgabe, die Vermögensverhältnisse umzugestalten, erspart geblieben sei. Aristoteles hat dann die Landauftheilung ebenso verworfen oder vielleicht einfach ignorirt, wie er, wie wir gleich sehen werden, die Orakel bei Ephoros verworfen hat.

## III. Die lykurgischen Rhetren.

Von der Darstellung des Ephoros weicht die bei Plutarch gegebene in einem wesentlichen Punkte ab. Ueber die Institutionen hat er in der Hauptsache die gleichen Anschauungen: das Ephorat ist spätern Ursprungs, Lykurgs Hauptwerke sind die Einsetzung der Geronten und die Landvertheilung, daneben steht als τρίτον πολίτευμα καὶ κάλλιστον die Einsetzung der Syssitien. Auch nach Plutarch lernt Lykurg die kretischen Institutionen kennen und holt sich die Bekräftigung seiner Pläne aus Delphi. Ferner kennt er den Spruch ηκεις ο Λυκόοργε nebst dem Zusatz. Die weiteren Orakel des Ephoros dagegen sind ihm nicht bekannt. An ihre Stelle treten prosaische Sprüche, die sogenannten Rhetren. Ausdrücklich bemerkt Plutarch in der Untersuchung, weshalb die Pythia jetzt nicht mehr in Versen weissage (de Pyth. orac. 19), die Rhetren seien dem Lykurg vom Orakel in Prosa gegeben worden 1)—

<sup>1)</sup> αἱ ἡτραι, δι' ὧν ἐκόσμησε τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν Λυκοῦργος, ἐδόθησαν αὐτῷ καταλογάδην.

zugleich ein Beweis, dass Plutarch den Ephoros selbst niemals eingesehen hat, wenn er ihm auch indirect sehr viel Material verdankt.

Diese abweichende Darstellung Plutarchs geht nun aller Wahrscheinlichkeit nach auf Aristoteles zurück, aus dem ja überhaupt ein grosser Theil der plutarchischen Lykurgbiographie stammt (c. 1. 5. 6. 14. 28 bis. 31). 1) Im cap. 6 citirt Plutarch nämlich eine erklärende Bemerkung des Aristoteles zu der ersten und wichtigsten dieser Rhetren. Wir dürfen also annehmen, dass Aristoteles in diesem Punkte dem Bericht des Ephoros nicht gefolgt ist - vielleicht erkannte er den späteren Ursprung seiner Orakel -, dass er dagegen in den Rhetren ein authentisches Document aus der Zeit Lykurgs zu besitzen glaubte. Wir haben uns zunächst mit der ersten Rhetra zu beschäftigen, die allgemein ausser von Trieber?) als ein authentisches und uraltes Document anerkannt wird. steht durch die Gedichte des Isyllos fest, dass sie zu Anfang des dritten Jahrhunderts allbekannt war, denn Isyllos entlehnt aus ihr in demselben Gedicht über den ἱαρὸς νόμος, das mit der Nachahmung des Orakels D schliesst, die Worte & pais έξ ώρ αν νόμον ἀεὶ τόνδε σέβοντας.

[Nach Plutarch sind die Rhetren "Spritche" der Gottheit, die dem Gesetzgeber als Normen dienen (ὅστε μαντείαν ἐκ Λελφῶν κομίσαι περὶ αὐτῆς [die Gerusia], ἣν ξήτραν καλοῦσιν Lyc. 6). Dem gegenüber meinen Gilbert³) und Wilamowitz,4) das Wort bedeute "Vertrag", und es liege uns hier ein uraltes

<sup>1) [</sup>ferner ist die Erzählung von Theopomps Einsetzung des Ephorats c. 7 aus Aristoteles entnommen, und die Begegnung mit Kreophylos stimmt zu Herakl. pont. (oben S. 217, 3). Seit wir wissen, dass Plutarch die pol. Athen. des Aristoteles nicht selbst benutzt hat, sondern nur durch spätere Vermittelung kennt — eine Thatsache, die mich sehr überrascht hat — ist das gleiche natürlich auch für das Verhältniss von Plutarchs Lykurg zur πολιτεία Δακεδαιμονίων anzunehmen.]

<sup>2)</sup> TRIEBER (Forschungen zur spart. Verfassungsgesch.) war durch Rose's Aristoteles pseudopigraphus verführt worden, die Rhetra nebst Aristoles' Commentar dazu als das Werk eines späteren Fälschers zu betrachten. Er hat diese Meinung längst zurückgenommen: Gött. Gel. Anz. 1872, 828.

<sup>3)</sup> Studien zur altspart. Gesch. Gr. Staatsalt. I 8.

<sup>4)</sup> Homer, Unters. 280.

Document vor, welches die durch einen Vertrag, sei es zwischen den verschiedenen Gemeinden oder Staaten, aus denen nach dieser Ansicht Sparta erwachsen wäre (GILBERT), sei es zwischen Königen und Adel (WILAMOWITZ) geschaffene Neuordnung des spartanischen Staates enthalte. Es gilt daher zunächst die wirkliche Bedeutung des Wortes festzustellen.

οήτρα ist eins der zahlreichen homerischen Worte, die der classischen Sprache verloren, dagegen dialektisch lebendig geblieben sind. Wir finden es auf Cypern, in Elis und in Sparta - sprachliche Berührungen zwischen Elis und Sparta finden sich ja vielfach. In der Odyssee  $\xi$  393 bezeichnet es einen Vertrag, ein Abkommen zwischen Odysseus und Eumaios, die grosse Tafel von Idalion (Collitz 60, 28, 29) enthält rag fonτας 1) "die Verträge, Abmachungen", welche Stasikypros und die Idalier mit dem Arzt Onasilos geschlossen haben (ευξοητασατυ βασιλευς κας α πολις (Zl. 4. 14). Die olympische Bronze IGA. 110 enthält die Γρατρα d. h. den Vertrag zwischen Eliern und Heraeern; IGA. 118 die Fρατρα zwischen Anaitern und Metapiern. Aber IGA. 112 α Γρατρα τοις Γαλειοις heisst "Gesetz für die Elier", IGA. 112, 2 α Γρατρα α δαμοσια "das Volksgesetz", und auch IGA. 113 α Γρατρα τοιρ Χαλαδριορ και Δενκαλιονι sollte man Γρατρα nicht mit Vertrag übersetzen, denn von Gegenseitigkeit ist hier keine Rede; es ist ein Gemeindeschluss, durch den dem Deukalion das Bürgerrecht und weitere Privilegien verliehen werden. Bei Xenophon anab. VI 6, 28 ίνα ... διασώσειε τοίς λησταίς παρά την δήτραν τὰ χρήματα bezeichnet das Wort einen Beschluss des Heeres (εἴ τις χωρίς άπελθών λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξεν εἶναι VI 6, 2) 2). Mithin bedeutet das Wort sowohl "Vertrag", wie "Gesetz", oder vielmehr ganz im allgemeinen "Spruch" in dem Sinne einer rechtlich bindenden "Satzung".3)

1) Das zweite  $\varrho$  ist im Kyprischen ausgestossen.

/ 4

<sup>2)</sup> WILAMOWITZ l. c. behauptet, es bedeute auch hier "Vertrag", und zwar "im Munde eines Spartiaten". Aber was ein Heer über sich beschliesst, ist kein Vertrag, sondern eine Satzung, ein Gesetz, und der Redner bei Xenophon ist kein Spartiate, sondern ein gemeiner Soldat aus dem  $\lambda \acute{o}\chi o\varsigma$  des Stymphaliers Agasias.

<sup>3)</sup> Im übrigen vgl. Photius s. v. ἡῆτραι· συνθῆκαι, λόγοι, ὁμολογίαι. Ταραντῖνοι δὲ νόμον καὶ οἰον ψηφίσματα. παρά Λακεδαιμονίοις ἡῆτρα Λυκούργου νόμος, ὡς ἐκ χρησμῶν τιθέμενος.

In Sparta wird ὑήτρα im dritten Jahrhundert zur Bezeichnung eines regelrecht zu Stande gekommenen Gesetzes, ja auch zur Bezeichnung des an die Volksversammlung gebrachten Gesetzesantrags gebraucht. Das angebliche Gesetz des Epitadeus (S. 258, 3) heisst eine δήτρα (Plut. Agis 5), ebenso wird Agis' Landvertheilungsbill genannt (Plut. Agis 8. 9). Wir haben nicht den mindesten Grund anzunehmen, dass Plutarch oder vielmehr Phylarch das Wort lediglich einer antiquarischen Schrulle zu Liebe gebraucht habe: Agis hat offenbar seinen Antrag selbst als Rhetra bezeichnet. Dieselbe Bedeutung hat das Wort bereits in den oben besprochenen Distichon F. v. 6 "ev delais δήτραις ἀνταπαμειβομένους" d. h. der Demos soll den Rhetren, den Gesetzesanträgen, wenn sie richtig sind, zustimmen (oben S. 228). Wir können daher nicht zweifeln, dass δήτρα in Sparta selbst weder die Bedeutung "Vertrag" noch die ihm von Plutarch zugeschriebene Bedeutung eines von der Gottheit gegebenen Spruchs gehabt hat, sondern einfach "Gesetz" und "Gesetzesantrag" (vielleicht mit Beschränkung auf constitutive Ordnungen) bedeutete.]

Indessen sehen wir uns die lykurgische Rhetra selbst näher an. Sie lautet in den Handschriften:

Διὸς Συλλανίου καὶ Αθηνᾶς Συλλανίας 1) ἱερὸν ἱδρυσάμενος (leg. -ον), φύλας φυλάξαντα καὶ ἀβὰς ἀβάξαντα, τριάκοντα γερουσίαν σὺν ἀρχαγέταις καταστήσαντα, ὅρας ἐξ ὅρας ἀπελλάξειν (leg. -ζειν) μεταξὺ Βαβύκας τε καὶ Κυακιῶνος, 2) οὕτως εἰσφέρειν τε καὶ ἀφίστασθαι γαμωδαν γοριανημην 3) καὶ κρά-

<sup>1)</sup> Man pflegt die Beinamen in Έλλάνιος (-α) zu ändern. WILAMOWITZ, Hom. Unters. 94 Anm., bezieht darauf Herod. V 49, wo Aristagoras den Kleomenes als προστάτης τῆς Ἑλλάδος beschwört: πρὸς θεῶν τῶν Ἑλληνίων ῥύσασθε Ἰωνας etc. Möglich ist das, aber nöthig nicht; es kann auch einfach soviel heissen wie "bei den Göttern von Hellas". Ebenso sagen die Athener Herod. IX 7 ἡμεῖς δὲ Δία τε Ἑλλήνιον αἰδεσθέντες etc. [Zu dem Beinamen Συλλάνιος vgl. Σελλάννον als Name einer Oertlichkeit zwischen Epidauros und Korinth in dem megarischen Schiedsspruch Ἐφ. ἀρχ. 1887, 11 = COLLITZ 3025 Zl. 4.]

<sup>2)</sup> Ueber die Frage, was das für Localitäten waren, sind, wie Plutarch bemerkt, Aristoteles und andere alte Ausleger verschiedener Meinung gewesen. Es ist daher völlig unmöglich, dass wir darüber etwas aussagen können.

<sup>3)</sup> Die Stelle ist ganz corrupt. Man pflegt zu emendiren:  $\delta \acute{a} \mu \phi \ \delta \grave{c}$   $\grave{a} \nu \ \nu \nu \rho (a \nu \ \mathring{\eta} \mu \epsilon \nu .$ 

τος : αὶ δὲ σχολιὰν ὁ δᾶμος ἔροιτο, 1) τοὺς πρεσβυγένεας καὶ αρχαγέτας αποστατήρας ημεν. Dieser letzte Satz ist nach Plutarch ein Zusatz des Polydor und Theopomp, das übrige ist der dem Lykurg gewordene Götterspruch. Nach GILBERT dagegen wäre es ein Vertrag zwischen den drei Gemeinden der Agiaden, Eurypontiden und Aigiden, aus denen nach ihm Sparta synoekisirt sein soll, nach Wilamowitz ein Vertrag zwischen König und Demos d. h. der Adelskaste, nach allgemeiner Annahme das Grundgesetz des spartanischen Staates. Ich muss offen bekennen, dass ich nicht verstehe, wie man irgend eine dieser Auffassungen für richtig halten kann. "Theile das Land in Provinzen und Kreise - die Bedeutung des Staatsheiligthums lässt sich in modernen Verhältnissen nicht wiedergeben - berufe einen Reickrath von 30 Männern mit Einschluss des Königs, halte jeden Monat ( $\omega \rho \alpha \varsigma \stackrel{?}{\epsilon} \xi \stackrel{\omega}{\omega} \rho \alpha \varsigma$ ) eine Parlamentsitzung in Berlin ab und bringe da deine Anträge ein - oder was ούτως ελοφέρειν τε καλ άφίστασθαι sonst bedeuten mag 2) —; das Parlament aber soll die Entscheidung haben [falls die Correctur der verstümmelten Stelle das richtige trifft]". Ist denn das ein Gesetz oder ein Vertrag, durch den beispielsweise der preussische Staat oder das deutsche Reich begründet oder geordnet werden könnte? Bei keiner einzigen der Vorschriften steht ja irgend etwas über den Modus der Austührung Plutarch's Anschauung ist wenigstens insofern consequent, als bei ihm die Rhetra nur eine dem Lykurg von der Gottheit gegebene Directive ist, die er ins Detail ausführt. Aber die Neueren sehen in der Formel einen constitutionellen Act, bei dem ja gerade das Detail, die Abgrenzung der Rechte der einzelnen Factoren das maasgebende ist. Wie viele Phylen und Oben sollen eingerichtet werden? 3) welche Functionen

1) So die Handschriften: gewöhnlich liest man ξλοιτο, Reiske αἰφοῖτο.

<sup>3)</sup> Wir wissen denn auch in der That gar nichts über die spartanischen Phylen und Oben.



<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung der Worte ist viel gestritten worden. Plutarch erklärt den Schlusspassus: τοῦ δὲ πλήθους ἀθροισθέντος εἰπεῖν μὲν οὐδενὶ γνώμην τῶν ἄλλων ἐφεῖτο, τὴν δ' ὑπὸ τῶν γερόντων καὶ τῶν βασιλέων προτεθεῖσαν ἐπικρῖναι κύριος ἦν ὁ δῆμος. In der Zusatzrhetra erklärt Plutarch das ἀποστατῆρας ἦμεν durch μὴ κυροῦν ἀλλ' ὅλως ἀφΙστασθαι καὶ διαλύειν τὸν δῆμον. Danach heisst ἀφΙστασθαι "wegtreten lassen", "auflösen".

stehen ihnen im Staatsleben zu? Wie werden die achtundzwanzig Alten gewählt, was haben sie zu thun, wie stehen sie dem König gegenüber? wer hat die Initiative der Gesetzgebung? nur die Könige oder auch der Rath oder auch noch andere Beamte oder jeder Bürger? Einzig die Rechte des Demos scheinen genauer bestimmt und doch vermissen wir auch hier gar manches. Wie stimmt der Demos ab? als Gesammtheit oder klassenweise, etwa nach Phylen und Oben geordnet? Welche Dinge gehören zu seiner Competenz? jede Verwaltungsmassregel oder nur ein Theil derselben oder nur die eigentliche Gesetzgebung oder was sonst für Möglichkeiten sind? Genug, wohin wir blicken, überall treten uns Fragen in Masse entgegen, aber nirgends erhalten wir eine Antwort. Auf die lykurgische Rhetra lässt sich ein Staat so wenig gründen wie etwa auf die Menschenrechte Lafavette's. liegt es denn im übrigen nicht auf der Hand, dass dieser Rhetra die zwar dem ganzen Alterthum allein geläufige aber völlig unhistorische Anschauung zu Grunde liegt, eine Staatsordnung entstehe durch den Willen eines Gesetzgebers, der sie aus dem Nichts oder dem Chaos hervorzaubert? Wer glaubt, dass in Sparta die Eintheilung des Volks in Phylen und Oben, der Rath der Alten und das Recht der Volksversammlung durch einen einmaligen Akt ins Leben gerufen seien, der muss auch glauben, dass König Romulus in Folge einer Eingebung seines souverainen Willens das Volk in Tribus und Curien, in Patricier und Plebeier getheilt hat.

Auf alle die Fragen, welche wir eben aufgeworfen haben, bedurfte nur derjenige keiner Antwort, welcher im spartanischen Staate lebte und die Functionen der einzelnen Factoren von Jugend auf tagtäglich sich vollziehen sah. Für ihn war die Bedeutung der Phylen und Oben, die Competenz der Alten und der Könige etwas selbstverständliches, von der Natur gegebenes. Mit anderen Worten, die Rhetra ist nichts anderes als eine Formulirung der im spartanischen Staate bestehenden Ordnung, aber nicht etwa die Grundlage, auf der diese letztere aufgebaut ist. Sie hat ihr Analogon in den Gesetzesformeln, welche Cicero in den leges gibt und mit denen auch kein Mensch etwas anfangen kann, der die Institutionen des römischen Staates nicht kennt. Sie ist ein secundäres Product,

eine Prosaredaction der Grundzüge der Verfassung, welche der oben besprochenen poetischen, namentlich den angeblichen Tyrtaeosversen, die denselben Inhalt haben, gleichwerthig zur Seite steht. Aelter als diese Verse ist sie denn auch auf keinen Fall. Sie stimmt inhaltlich genau zu den Versen ἄρχειν μὲν βούλη etc. und schliesst das Ephorat von den lykurgischen Einrichtungen aus. Hätte es zu Herodots Zeit schon eine derartige Formulirung gegeben, so würde in ihr das ἐφόρους καταστήσαντα ebenso gut stehen wie in Herodots Bericht (πρὸς δὲ τούτοις τοὺς ἐφόρους καὶ γέροντας ἔστησε Λυκοῦργος). Es mögen vielleicht ältere Formulirungen zu Grunde liegen, aber so wie Aristoteles sie aufzeichnete, war die Rhetra höchstens etwa fünfzig Jahre alt.

[Ferner aber setzt die Rhetra die Ansicht voraus, dass die Verfassung von Apoll stammt; die Plutarchische Erklärung, sie sei der dem Lykurg gegebene Spruch, die allgemeine Directive, nach der er die Verfassung ordnen sollte, bleibt die einzig haltbare. Sie wird bestätigt durch den Dialekt; denn dieser ist keineswegs der spartanische, sondern der spätere delphische, den wir aus den zahlreichen delphischen Urkunden kennen. 1) Daraus erhellt zugleich, dass die Rhetra nicht etwa, wie ich früher glaubte, spartanischen Ursprungs, sondern ein Erzeugniss der Literatur ist, genau so gut wie die Orakel. Und damit fällt endlich auch auf die eigenthümliche Bedeutung, in der das Wort ὁήτρα hier verwendet wird, ein helles Licht. Der Verfasser wusste, dass man in Sparta die Gesetze als δήτραι bezeichnete, verstand aber das ihm unbekannte Wort fälschlich als "Spruch". Das konnte natürlich für jemanden, der an die Ableitung aus Delphi glaubte, nur ein Spruch des Gottes an Lykurg sein. Damit ist das Machwerk völlig entlarvt;2) und es ist zugleich klar, dass in Sparta selbst das Wort δήτρα niemals den Sinn gehabt hat, der ihm hier untergelegt wird — ebenso wenig wie sonst irgendwo in Griechenland.]

<sup>1)</sup> Diese evidente Entdeckung, die ich 1887 übersehen hatte, stammt von Bergk (Lyrici II<sup>4</sup> p. 10).

<sup>2)</sup> Trotzdem behält es für uns als Quelle für die Kenntniss der in historischer Zeit in Sparta bestehenden Verhältnisse bei der Dürftigkeit unseres sonstigen Materials einen gewissen Werth.

Mit dem Haupttheil der Rhetra fällt auch der angebliche Zusatz des Polydor und Theopomp, die Bestimmung, welche den Königen und dem Rath der Alten das Recht gibt, die Beschlüsse des Demos zu confisciren. Wie sich ihre Zurückführung auf Theopomp zu der Ansicht verhält, der letztere habe die Ephoren eingesetzt, ist völlig unklar. Nur sollten wir uns nicht einbilden, über die spartanische Verfassungsgeschichte im achten Jahrhundert eine ächte Ueberlieferung zu haben, wo uns selbst aus dem fünften und vierten Jahrhundert keine Spur derselben vorliegt. 1)

Bestätigt wird das hier ausgesprochene Urtheil über die Rhetra dadurch, dass neben ihr noch drei andere überliefert werden, welche eben so gut bezeugt sind wie die besprochene. Es sind die drei Sätze, keine geschriebenen Gesetze zu haben (d. h. nicht nach einem Gesetzbuch, sondern nach Herkommen Recht zu sprechen), das Dach des Hauses nur mit dem Beil, die Thür nur mit der Säge zu verfertigen, und nicht wiederholt gegen dieselben Feinde zu kämpfen (Plut. Lyc. 12, Ages. 26, de esu carnis 2, 6, 6 u. sonst). Diese drei kleinen Rhetren sind uns ebenso gut wie die grosse nur aus Plutarch bekannt; wir dürfen also, wie Goettling und Trieber mit Recht hervorheben, die grosse nicht als echt anerkennen, wenn wir die kleinen verwerfen. Und umgekehrt wird Aristoteles die letz-

<sup>1)</sup> Es ist seltsam, dass Pausanias' Angabe III 11, 10, das Staatssiegel der spartanischen Beamten, d. i. der Ephoren, sei das Bild Polydors gewesen, noch immer auf Treu und Glauben angenommen und zur Stütze dieser verfassungsgeschichtlichen Angaben verwerthet wird. Wie spät kommt selbst in streng monarchischen Staaten der Brauch auf, den Kopf des Königs auf die Münzen zu setzen! Und gab es im achten Jahrhundert in dem recht wenig cultivirten Sparta Steinschneider, welche ein Portrait zu graviren die Fertigkeit und die Gelegenheit gehabt hätten? menschliche Figur - die natürlich einen Gott darstellen sollte - wird auf dem Siegel wohl gewesen sein, und ein späterer Antiquar hat sie dann für das Bild des guten Königs Polydoros ausgegeben, der trotz all seiner Gite und Volksfreundlichkeit (καὶ κατὰ γνώμην Λακεδαιμονίων μάλιστα ὄντι τῷ δήμφ heisst es bei Pausanias — diese Quelle weiss also von der Zusatzrhetra nichts) dennoch von dem bösen Polemarchos ermordet wird, der freilich auch sein Grabmonument in Sparta hat (Pausan. III 3). Man sollte doch endlich aufhören, aus solcher Afterweisheit die ältere griechische Geschichte zu "reconstruiren".



teren eben so gut angeführt haben wie die erstere. Bei den kleinen Rhetren lehrt aber der erste Blick, dass sie nichts weiter sind als knappe Formulirungen herkömmlicher Bräuche und Grundsätze, welche dem Gesetzgeber resp. dem Orakel in den Mund gelegt werden. 1) Von Lykurg stammen alle vier Rhetren ebensowenig wie z. B. das Verbot des Geldes, das es zu Lykurg's Zeit noch gar nicht gab.

## IV. Die Ausbildung der Lykurglegende.

Durch die vorausgehenden Untersuchungen haben wir, wie ich glaube, über die Entstehung der detaillirten Berichte über das Werk des Lykurgos eine in den Grundzügen gesicherte Einsicht gewonnen. Wie Ephoros' Darstellung entstanden ist, liegt klar vor Augen. Auf der einen Seite fand er die schon zu Herodots Zeit in Sparta herrschende Ansicht, die Gesetzgebung stamme aus Kreta, die sich inzwischen weit über Griechenland (vgl. Plato's Minos) und auch nach Kreta selbst verbreitet hatte. Auf der anderen Seite war die Ableitung von Delphi jetzt in Sparta officiell anerkannt und die authentische Fassung der Orakel lag in Pausanias' Schrift vor. Ephoros combinirte die beiden sich ursprünglich ausschliessenden Meinungen durch seine rationalistische Deutung. Hierin sind ihm alle Späteren gefolgt; dagegen ersetzte Aristoteles die Orakelverse durch die prosaischen Rhetren. Daher sind die Späteren über die Frage, wieviel von Lykurgs Gesetzen im einzelnen auf Delphi zurtickgeht, verschiedener Ansicht: Diodor folgt dem Ephoros, Plutarch dem Aristoteles, aber Trogus<sup>2</sup>) begnügt sich mit der von Xenophon ausgesprochenen Ansicht, dass Lykurg den Apoll für den Urheber seiner Ge-

<sup>1)</sup> Plutarch kennt weitere Rhetren als die grosse und die drei kleinen nicht, sei es dass man überhaupt nicht mehr verfertigt hat, sei es dass seine Quellen — das ist in letzter Linie Aristoteles — weitere nicht aufgenommen haben.

<sup>2)</sup> In Justins Geschichte des Lykurg zeigt sich durchweg, dass Trogus nichts weniger als ein Ausschreiber war, sondern die verschiedensten Quellen mit grosser Umsicht in einander gearbeitet hat, ebenso wie in der persischen Geschichte. Vgl. S. 273.

n

setze ausgegeben habe, ohne im einzelnen die Orakel auszuführen (III 3, 10). Im übrigen ist es sehr bezeichnend, dass Aristoteles in der äusseren Geschichte der Verfassung, die für ihn mehr nebensächlich ist, sich in den wesentlichen Punkten an Ephoros angeschlossen, dagegen die Darstellung der Institutionen völlig selbständig und abweichend von ihm gegeben hat.

Während die ältere Auffassung die bestehende Verfassung als eine Einheit betrachtet, haben die politischen Bewegungen der Zeit des Pausanias zur Folge gehabt, dass man ältere und jüngere Institutionen, angeblich echt lykurgische Satzungen und spätere Neuerungen zu scheiden begann. So kam man zu den Grundzügen einer Verfassungsgeschichte, von der die Aelteren nichts gewusst hatten. Wie vielfach diese Dinge im vierten Jahrhundert discutirt wurden, lehrt der Eingang des Heraklides Ponticus: τὴν Λακεδαιμονίων πολιτείαν τινὲς Λυχούργω προσάπτουσι πᾶσαν, ein Satz, der aus der Einleitung von Aristoteles πολιτεία Λακεδαιμονίων excerpirt ist. 1)

Ueber die Gesetzgebung sind wir mithin im reinen. Die Aelteren führten einfach die zu ihrer Zeit bestehenden Institutionen auf Lykurg — oder wie Hellanikos auf die ersten Könige — zurück, die Späteren folgen einer ausgeführten Bearbeitung der Gesetzgebung, welche sehr bestimmte praktische Ziele verfolgt und in Wirklichkeit mit Lykurg gar nichts zu thun hat. Eine Ueberlieferung über die spartanische Verfassungsgeschichte gibt es nicht.

Wie steht es aber mit der Person des Gesetzgebers? Ziehen wir zunächst alles ab, was sich als Combination erweist. Lykurg holt seine Gesetze von Kreta; mithin ergab sich von selbst, dass er gereist war, und dass er bei der Gelegenheit sich auch die Institutionen des uralten Culturstaates Aegypten ansah, war nur natürlich. Ebenso entspringt die persönliche Begegnung mit Homer — die dann von den Späteren entweder aus chronologischen Bedenken rectificirt oder zu Combinationen über die Schicksale der homerischen Poesie verwerthet wird — demselben Triebe, der die sieben Weisen an den Hof des

<sup>1)</sup> Dass die Politien des sogenannten Heraklides nichts sind als ein sehr flüchtiges Excerpt nus Aristoteles, ist jetzt durch die pol. Ath. erwiesen.

Kroesos geführt oder Lykurg und Zaleukos zu Schülern des Kreters Thales (Arist. pol. II, 9, 5) gemacht hat. 1)

Von der Art, wie Lykurg seine Gesetze durchgeführt habe, ein klares Bild zu entwerfen ist keinem der Alten gelungen, wie es denn ja auch eine ungeheuerliche Vorstellung ist, dass ein Mann durch weise Vorschriften die ganze Lebensweise eines Volksstammes umgestaltet. Doch war es natürlich, dass man, als man die Gesetzgebungsgeschichte weiter ausbildete, auch einige Anschaulichkeit in dieselbe hineinzutragen versuchte. So meint Xenophon, Lykurg könne unmöglich auch nur versucht haben, seine Ordnung durchzufthren, ohne sich vorher mit den angesehensten Männern verständigt zu haben (8, 1 έγω μέντοι οὐδ' έγγειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην την εύταξίαν καθιστάναι πρίν δμογνώμονας εποιήσατο τούς χρατίστους τῶν ἐν τῆ πόλει). Diese Vermuthung haben die folgenden aufgegriffen, um damit zugleich die Zahl der Geronten zu erklären: Aristoteles meinte, es seien dreissig Genossen gewesen, von denen zwei zurücktraten, während Sphairos es von Anfang an nur 28 sein liess. Wie es sich gehörte, wusste Hermippos zwanzig von ihnen bei Namen zu nennen, darunter als wichtigsten Arthmiadas (Plut. Lyc. 5).1) Dass

<sup>1)</sup> Auch in diesem Capitel zeigt sich wieder Aristoteles als letzte Grundlage der plutarchischen Version, während Ephoros auch hier nicht



<sup>1)</sup> Die persönliche Bewegung des Homer und Lykurg ist dem Ephoros überliefert: ἐντυχόντα δ' ώς φασί τινες καὶ Όμήρω διατρίβοντι ἐν Χίω. Dass er bei dieser Gelegenheit die homerischen Gedichte kennen lernt und auch mitnimmt, wird Ephoros wohl schon erzählt haben; aber dahinter mit Wilamowitz Hom. Unters. 286 irgend etwas weiteres zu suchen, sehe ich keinen Grund. Dass Homer in Sparta bekannt und angesehen war, sagt Megillos in den platonischen Gesetzen III 680 c ἡμεῖς δ' αὖ χρώμεθα μέν (Όμήρφ) καὶ ἔοικέ γε κρατείν τῶν τοιούτων (der auswärtigen) ποιητών und wird überdies durch die systematische Anknüpfung an die homerischen Gedichte bewiesen (Ueberführung der Leiche des Orestes, Geschlecht der Talthybiaden, Herod. VII 159 u. a.). Aber dass hier irgendwie ein Gegensatz gegen die attische Redaction und Interpolation des Solon und Pisistratos beabsichtigt sei, ist durch nichts angedeutet, ebensowenig dass die Nachricht auf Dieuchidas zurückgehe, was WILAMOWITZ voraussetzt. - [Wie mit Homer und dem Kreter Thales haben andere den Lykurg mit Terpander in Verbindung gebracht, dessen Zeit ja auch stark schwankte: nach dem Peripatetiker Hieronymos (Athen. XIV 635 f.) sind beide Zeitgenossen.]

diese ätiologische Erzählung zum Institut des Gerusia sehr schlecht stimmte, hat Aristoteles übersehen: die Geronten sind Greise, die Genossen des Lykurg müssen als kräftige Männer gedacht werden — zur Einschüchterung der Bürger lässt man sie bewaffnet den Markt besetzen.

In ähnlicher Weise erzählt Aristoteles pol. II 6, 8 eine Geschichte, Lykurg habe auch die Frauen zur Zucht bringen wollen, habe das aber in Folge ihres Widerspruchs aufgeben müssen — eine Erzählung, die bei den spätern Lykurgenthusiasten argen Anstoss erregte (Plut. Lyc. 14). Ebenso ist es nur eine Combination, wenn Hippias (Plut. Lyc. 23, oben S. 242) behauptete, Lykurg sei sehr kriegerisch gewesen und habe viele Feldzüge mitgemacht: entsprach das doch dem Charakter der von ihm gebildeten Spartaner. Die Späteren, denen Lykurg der weise Gesetzgeber ist, der des rohen Kriegs nicht bedarf, 1) wollten auch davon nichts wissen, so schon Demetrios von Phaleron (Plut. Lyc. 23). Gewiss spielt dabei die Thatsache mit, dass man in der Ueberlieferung keine Kriege fand, in denen Lykurg gekämpft hatte. Auf Tradition beruhen alle diese Dinge so wenig wie der kindische Gedanke, den die Eitelkeit dem alten Isokrates eingab, Lykurg habe seine Institutionen denen der Athener nachgeahmt (Panathen. 153).

Auch über Lykurgs Tod hat es keine Ueberlieferung gegeben, sonst würde nicht ein jeder anders erzählen. Herodot nimmt offenbar an, er sei in Sparta gestorben, sonst könnte er nicht einfach erzählen, "nach seinem Tode ( $\tau \tilde{\varphi}$  δὲ Λυχούργφ  $\tau \epsilon \lambda \epsilon \nu \tau \dot{\eta} \sigma a \nu \tau \iota$ ) bauten sie ihm ein Heiligthum". Die verschiedenen Ansichten der Späteren über seinen Tod zählt Pfutarch c. 31 auf: nach "einigen" starb er in Kirra, nach Apollothemis





erwähnt wird. Ebenso ist er die Quelle des Berichts über die Krypteia, welche Plutarch so gern von Lykurg abwälzen müchte (Lyc. 28; vergl. Heraklides pol. 2, 4).

<sup>1)</sup> Es ist sehr charakteristisch, wie in diesem Punkte die Darstellung völlig gewechselt hat: bei Herodot stehen die militärischen Einrichtungen im Vordergrund, bei Xenophon werden sie eingehend dargelegt, Plato macht dem Lykurg den Vorwurf, die ganze Staatsordnung einseitig auf den Krieg zugespitzt zu haben, wie ihn Thibron deswegen lobt (Arist. pol. IV 13, 11). Bei Plutarch dagegen ist von der militärischen Ordnung kaum irgendwo die Rede.

in Elis, nach Timaeos und Aristoxenos auf Kreta; Aristokrates. Hipparchs Sohn, den wir als Erfinder müssiger Geschichten schon kennen (oben S. 217, 2), hat die Legende von Solons Tod auf ihn übertragen: man habe seine Asche auf Kreta ins Meer gestreut, damit nicht einmal seine Ueberreste nach der Heimath zurückkehren und die Spartaner von ihrem Schwur, den Gesetzen zu gehorchen, befreien könnten (ebenso Justin III 3; Trogus hat also hier direkt oder indirekt aus dieser späten Quelle geschöpft. 1) Diese Zusammenstellung ist bei Plutarch aber nur ein Nachtrag zu der ausführlichen Erzählung von Lykurgs Ende, welche er c. 29 ohne Anstand gegeben hat. Nach derselben hat er erklärt, den Gott noch über einen Hauptpunkt befragen zu müssen, und Könige, Geronten und Volk schwören lassen, nichts an den Gesetzen zu ändern. bis er aus Delphi zurückgekehrt sei. Als dann Apoll erklärte, die Verfassung sei gut, habe Lykurg beschlossen, seinem Leben freiwillig ein Ende zu machen, damit die Spartaner für immer durch ihren Eid gebunden wären, und sich der Nahrung enthalten. Dies ist die Erzählung des Ephoros gewesen, wie wir aus Aelian var. hist. 13, 23 erfahren: λέγει δὲ "Εφορος αὐτὸν λιμο διακαρτερήσαντα έν φυγή [das ist ein entstellender Ausdruck Aelians, der aus der Tendenz der an dieser Stelle zusammengestellten Geschichten hervorgegangen ist]  $\alpha \pi \sigma \vartheta \alpha \nu \varepsilon t \nu$ . Ferner berichtet Nic. Dam. fr. 57 MÜLLER genau wie Plutarch. und Nikolaos hat die ältere griechische Geschichte durchweg aus Ephoros geschöpft. 2) Ueberdies schliesst bei Plutarch wie bei Nikolaos der Abschnitt über die Wirkung und Dauer der lykurgischen Verfassung, der, wie wir oben S. 221, 3 sahen, aus Ephoros stammt, unmittelbar an diese Erzählung. Nikolaos nennt als Ort seines Todes Krisa (= Kirra); was bei Plutarch c. 31 als Angabe der oi uèv angeführt wird, Lykurg sei in Kirra gestorben, ist mithin die Darstellung des Ephoros, die

<sup>1)</sup> STEIN (Kritik der Ueberlieferung über Lykurg, Progr. Glatz 1882) und WILAMOWITZ S. 271 müchten die ganze Lykurgbiographie für einen Abklatsch der solonischen erklären. Nachweisbar ist das nirgends ausser in diesem Punkte; aber da ist die Erfindung auch nicht älter als das zweite Jahrhundert v. Chr.

<sup>2)</sup> Vgl. fr. 36 über den Verräther Philonomos; fr. 39. 40 über die Eintheilung Messeniens in fünf Districte.

auch hier wieder zur Vulgata geworden ist und daher bei Plutarch ausführlich gegeben wird. Ich denke nun es liegt auf der Hand, dass auch diese Erzählung des Ephoros auf Pausanias zurückgeht. Erst dadurch erklärt sie Werth und Beziehung: der Eid ἐμμενείν καὶ χρήσεσθαι τῆ καθεστόση πολιτεία μέχρις ἂν ἐπανέλθη ὁ Λυκοῦργος, die Verpflichtung μηδὲν ἀλλάσειν μηδὲ μετακινείν [also auch die Ephoren nicht zur Macht gelangen zu lassen] besteht noch für die Zeitgenossen des Pausanias in voller Kraft, obwohl sie ihren Schwur meineidig Tag für Tag brechen und dadurch die Verheissung des Orakels τὴν πόλιν ἐνδοξοτάτην διαμενείν τῆ Λυκούργου χρωμένην πολιτεία zu Schanden machen. 1)

Aus der Lykurglegende ist des weiteren auszuscheiden die Erzählung von seiner Betheiligung an der Stiftung der olympischen Spiele. Seit Aristoteles den Namen des Lykurgos [neben dem des Iphitos?] auf dem Diskos in Olympia entdeckt hatte, der die Satzungen des Festfriedens enthielt,2) ist diese Thätigkeit allgemein anerkannt worden<sup>3</sup>), und Hermippos, der Meister im Erfinden thörichter Geschichten, hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, noch eine Geschichte dazu zu erfinden, wie Lykurg durch eine geheimnissvolle Stimme zu dem Werk aufgefordert wird (Plut. Lyc. 23). Die älteren wissen von der Sache gar nichts, auch Ephoros nicht. Ihm gilt vielmehr Iphitos als der alleinige Stifter, die Lakedaemonier verbinden sich mit den Eliern erst um Pheidon von Argos zu stürzen und die Elier für sich unschädlich zu machen.4) Eine Sage oder Tradition, welche Lykurg mit Olympia in Verbindung brachte, gab es mithin nicht. Ebenso wenig aber kann die Diskosinschrift eine aus dem Streben, die späteren Beziehungen zwischen Sparta und Olympia durch eine Urkunde als uralt

<sup>1)</sup> Man vergleiche zu dieser Erzählung die letzte Rede des Josua im Buch Josua c. 24, die eine ganz ähnliche Tendenz hat; vgl. Zeitschr. f. alttestamentl. Wissensch. I S. 144.

<sup>2)</sup> Plut. Lyc. 1. Der "Diskos des Iphitos" wurde noch zu Pausanias' Zeit gezeigt (V 20, 1); die Inschrift wird nach seiner Beschreibung etwa ausgesehen haben wie die des Bybon 1GA. 370.

<sup>3)</sup> So von Timaeos. Vgl. auch Herakl. Pont. 2, 3 καὶ κοινὸν ἀγαθόν τὰς ἐκεχειρίας κατέστησε.

<sup>4)</sup> Ephoros bei Strabo VIII 3, 33, vgl. Diod. VIII 1.

nachzuweisen, hervorgegange Fälschung sein. Denn an einer derartigen Fälschung hatte in der Zeit, wo die Urkunde ans Licht gezogen wurde, Niemand Interesse mehr. Ist die Inschrift also, was ja auch ihre Form lehrt, alt und authentisch, so steht doch fest, dass Aristoteles sich in ihrer Deutung geirrt hat. Denn vor der Unterwerfung Messeniens hat Sparta mit Olympia keine Berührungen gehabt; in Ol. 15 erscheint zum ersten Male eine Lakone unter den Olympioniken, und seitdem begegnen sie uns dann fast bei jeder Feier. Der Lykurg, von dem die Inschrift redete, kann also nicht der spartanische Gesetzgeber sein. Hier scheint mir Willamowitz' Deutung recht wahrscheinlich, dass die Inschrift die Satzungen der Festfeier an Gestalten der Heroenzeit anknüpfen wollte, dass der Lykurg des Diskos kein anderer ist als der arkadische Heros Lykoorgos.

Was wir bisher kennen gelernt haben, sind geschichtlich werthlose Combinationen, die über das vierte Jahrhundert nicht hinausreichen. Zwar etwas älter, aber um nichts werthvoller sind die Versuche, Lykurgs Stellung in der Königsliste zu bestimmen. Im vierten Jahrhundert gilt er allgemein als Mitglied des Eurypontidengeschlechts, Sohn des Eunomos, Bruder des Polydektes, Oheim des Charilaos; Dieuchidas (oben S. 243, 1) nannte auch seine Mutter Dionassa. Diese Ansicht gilt dem Ephoros als allgemein anerkannt; da zu seiner Zeit die Einschiebung des Soos in den Stammbaum zwischen dem Eponymos des Geschlechts Eurypon und seinem angeblichen Ahnherrn Prokles bereits stattgefunden hatte, 1) war ihm Lykurg der sechste von Prokles und der elfte von Herakles: Λυκοῦργον δ΄ δμολογείσθαι παρὰ πάντων ἕκτον ἀπὸ Προκλέους γεγονέναι

<sup>1)</sup> Der spätere Stammbaum ist Prokles, Soos, Eurypon, Prytanis, Eunomos, Polydektes. Dass Ephoros denselben so kennt, lehrt die angeführte Stelle; mithin beruht ἀπο Εὐρυπῶντος τοῦ Προκλέους bei Strabo VIII 5, 5 auf einer Flüchtigkeit. Dagegen kennt Herodot den Soos bekanntlich noch nicht (VIII 131), und da im Stammbaum Agis ein Sohn des Eurysthenes ist, hat Soos keine Berechtigung. Er ist lediglich zur Ausgleichung der Stammbäume eingeschoben. Dass die Späteren auch von seinen Thaten (gegen Kleitor!) zu erzählen wissen (Plut. Lyc. 2; anders Pausan. III 7), ist nicht wunderbar, wohl aber, dass sehr angesehene neuere Historiker diese Geschichten als brauchbares Material verwerthet haben.

Strabo X 4, 18 = Plut. Lyc. 1. Freilich ist diese Angabe nur eine Correctur der älteren, dass Lykurg Sohn des Prytanis und Bruder des Eunomos sei, einer Angabe, die Plutarch auf Simonides zurückführt¹) und die später bei Phlegon fr. 1 wieder auftaucht; die Correctur geht wohl darauf zurück, dass man um des Namens willen den Gesetzgeber zum Sohn des Eunomos machen wollte. Denn dass nicht, wie so oft behauptet wird, der Name Eunomos aus dem Umstand gebildet ist, dass für den Gesetzgeber ein passender Vater gesucht wurde, geht daraus hervor, dass diese Verbindung den älteren Quellen noch unbekannt ist und sie doch den Namen des Eunomos kennen. Die Namen der ersten Eurypontiden, des Prytanis und Eunomos, sind zwar schwerlich historisch, aber doch weit älter als die Einreihung des Lykurg in ihren Stammbaum.

Wenn Simonides wirklich so berichtet hat, wie Plutarch erzählt, so hat er doch zu seiner Zeit mit seiner Ansicht sehr allein gestanden. Denn Hellanikos weiss von Lykurg garnichts, Xenophon macht ihn zum Zeitgenossen der Herakliden, d. h. der dorischen Wanderung (ὁ γὰρ Λυχοῦργος κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας λέγεται γενέσθαι 10, 8), und nach Herodot war er der Oheim und Vormund des Leobotes (Labotas), also Bruder des Echestratos und Sohn des Agis. Letzteres ist offenbar das, worauf es bei dieser Version eigentlich ankommt: der Gesetzgeber ist der Sohn des Ahnherrn des angeseheneren der beiden Königsgeschlechter, des Herrschers, auf den nach der bei Ephoros (Strabo VIII 5, 4) vorliegenden Erzählung die eigentliche Gründung des spartanischen Staates, die Unterordnung der Perioeken und Heloten unter die dorischen Herren, zurückgeht.²)

<sup>1)</sup> Schol. Plato rep. V 599, wo dieselbe Ansicht angeführt wird, ist aus Plutarch und einer Chronik combinirt. Sollte die Angabe wirklich auf den Dichter Simonides zurückgehen? Plutarch nennt ihn allerdings ausdrücklich ( $\Sigma$   $\delta$   $\pi o \iota \eta \tau \dot{\eta} \varsigma$ ); aber sehr naheliegend ist es doch, eine Verwechselung mit dem jüngeren Genealogen anzunehmen, der etwa um 440 geschrieben haben mag (Müller F. H. G. II 42). — Beachtenswerth ist, dass bei Herodot VIII 131 Polydektes und Eunomos in umgekehrter Reihenfolge erscheinen wie bei den Späteren. Das ist indessen bei Simonides nach Plutarchs Angabe nicht der Fall gewesen.

<sup>2)</sup> Daher erzählt Plut. Lyc. 2 von Agis' Zeitgenossen Soos: ἐφ' οὖ καὶ τοὺς Εἴλωτας ἐποιήσαντο δούλους οἱ Σπαρτιᾶται. — Beruht der Sieg der Ansicht, Lykurg sei ein Eurypontide, auf der leitenden Stellung,

Wir sehen, eine geschichtliche Ueberlieferung hat es auch über Lykurgs Stammbaum nicht gegeben; der einzige Punkt, den alle Darstellungen gleichmässig festhalten, ist, dass er als Oheim und Vormund eines regierenden Königs seine Gesetze gab.¹) Der Grund dafür dürfte einfach der sein, dass einem Gesetzgeber nach spartanischer Anschauung die königliche Machtstellung ebenso wenig fehlen konnte, wie nach römischer. Die Königslisten aber waren, als die Erzählung von Lykurg aufkam, längst fixirt, sein Name liess sich darin nicht mehr unterbringen; so blieb nichts übrig, als ihm wenigstens die königliche Machtbefugniss in der Stellung eines Vormunds zu geben.

Wenn die Ordnung des spartanischen Staates auf Lykurg zurückging, so muss vorher Unordnung geherrscht haben. So berichten denn auch Herodot und Thukydides I 18. Nur weitere Ausspinnung dieses Motivs ist es, wenn bei Aristoteles (pol. VIII 10, 3) Charilaos zum Tyrannen,²) umgekehrt bei Plutarch zum Schwächling, der keine Ordnung halten kann, gemacht wird. Ephoros hat dies Motiv nicht benutzt; nach ihm wandelt, wie wir oben sahen, Sparta sehon vor Lykurg auf verständigen Bahnen. Aehnlich ist die Auffassung in Platos Gesetzen; bei Plutarch dagegen (Lyc. 2) ist die alte Auffassung wieder aufgenommen.³)

welche die Eurypontiden Archidamos, Agis, Agesilaos eingenommen haben? Zu ihrer Zeit war das Agiadengeschlecht durchaus in den Hintergrund gedrängt.

<sup>1)</sup> Im Detail variiren auch hier die Angaben: nach Herodot gibt er die Gesetze gleich beim Antritt der Vormundschaft, und diese Darstellung, die natürlich das ursprüngliche ist, hat auch Justins Quelle wieder aufgenommen. Ephoros dagegen, resp. die bei ihm vorliegende Version, benutzt die Ueberlieferung von der Vormundschaft, um Lykurgs Uneigennützigkeit ins Licht zu stellen und zugleich ein Motiv für die Reise nach Kreta zu gewinnen, und lässt die Gesetzgebung erst nach der Rückkehr eintreten.

<sup>2)</sup> Ebenso Heracl. polit. 2, 4.

<sup>3)</sup> In einer eigenartigen Umgestaltung erscheint dieselbe bei Isokrates panath. 177 ff. Danach herrschten bei den Lakedaemoniern zu Anfang die grössten Wirren (στατιάσαι μέν φασιν αὐτοὺς οἱ τἀκείνων ἀκριβοῦντες ὡς οὐδένας ἄλλους τῶν Ἑλλήνων), bis die μεῖζον τοῦ πλήθους φονοῦντες sich selbst zu Herren, die übrigen zu Perioeken und Heloten machen. Das ist also ungefähr dasselbe, was Ephoros berichtet hat,

Es gibt mithin eine alte Ueberlieferung über den Gesetzgeber ebenso wenig wie über sein Werk. Plutarch hat völlig Recht, wenn er seine Biographie mit den Worten beginnt: "Betreffs Lykurgs gibt es keinen Punkt der Ueberlieferung, der unbestritten wäre"; aber er hat nicht gewusst, die Consequenz aus dieser Thatsache zu ziehen. Das Ergebniss kann uns nicht befremden; denn in Sparta gibt es überhaupt keine Ueberlieferung, die über den Anfang des sechsten Jahrhunderts, die Zeit der Könige Leon und Agesikles (Her. I 65), hinaufragte. Dass Messenien unterworfen war, lehrte der Augenschein; dass das aber unter König Theopomp stattgefunden hatte, wusste man nicht aus der Ueberlieferung, sondern aus Tyrtaeos' Liedern. Denn vom zweiten Krieg, dessen Realität wiederum Tyrtaeos bezeugte, wusste man nicht einmal so viel; unter welche Könige er fiel, war gänzlich unbekannt, da ihre Namen bei Tytaeos nicht vorkamen. So ist Theopomp der einzige König der älteren Zeit, von dem man überhaupt etwas zu erzählen wusste 1) - daher wird er wohl auch zum Urheber des Ephorats und der Zusatzrhetra gemacht sein. Es ist also schon a priori unmöglich, dass über die Verfassungsgeschichte des neunten Jahrhnnderts irgend welche Ueberlieferung existiren könnte. Nur von der Urzeit des Staates, der Gründungsgeschichte und dem was damit zusammenhing, erzählte man wie überall so auch in Sparta gern (Plato Hippias maior 285, s. o. S. 240), und darauf bezügliche Sagen und Geschichten sind uns denn auch von Herodot an genug erhalten.

Ueber den Ursprung ihrer Staatsordnung sich den Kopf zu zerbrechen hatten dagegen die Spartiaten wenig Veranlassung.<sup>2</sup>) Ihnen war dieselbe ja nicht, wie sie den übrigen erschien, etwas Seltsames und Fremdartiges, sondern etwas

Eurysthenes und Prokles hätten den Unterworfenen das Bürgerrecht gegeben, Agis habe diese Massregel wieder rückgängig gemacht.

<sup>1)</sup> Dass in der spätesten Ueberlieferungsschicht, bei Pausanias, auch die meisten der älteren Könige mit einzelnen Thaten ausstaffirt sind, ist nur in der Ordnung. — Die Partheniergeschichte beruht nicht auf spartanischer Ueberlieferung, sondern ist die Gründungssage von Tarent.

<sup>2)</sup> Auch Kritias hat, nach den Fragmenten zu urtheilen, in seiner  $\pi o \lambda$ .  $A \alpha x$ . davon nicht gehandelt, sondern die Sitten und Institutionen dargestellt. Wenn er von Lykurg etwas besonderes erzählt hätte, würden wir wohl davon erfahren.

durchaus Naturwüchsiges, welches sie von den Vätern und diese wieder von den Ahnen überkommen hatten. in Sparta getreu den Satzungen des Aigimios, des alten dorischen Urkönigs, von dessen drei Söhnen 1) alle Dorer abstammten 2); die Ordnung des Staates geht zurück auf die Zeit seiner Grundung, auf König Agis, oder auch auf Eurysthenes und Prokles, welche die Dichter als die Ahnen der beiden Königshäuser nennen.3) Die Schirmherren des Staats sind Zeus und Athene, die Götter, denen der König das feierliche Opfer darbringt, ehe er auf einem Kriegszug die Grenze überschreitet (Xen. rep. Lac. 13, 2), und die im Mittelpunkt des Landes als "syllanische" Götter — oder was sonst für ein uns nicht mehr deutbares Beiwort in der Namensform der Rhetra stecken mag - ihr Heiligthum haben. Daneben kommt dann allmählich, und vermuthlich erst als man sich seit den Perserkriegen der Eigenart der heimischen Ordnung mehr bewusst wurde, der Glaube auf, dieselbe sei eine Schöpfung des Lykurgos, dieser habe seine Ordnungen aus dem stammverwandten Kreta geholt, wo man nach den Satzungen des Minos, die von Zeus stammten, in ähnlicher Organisation lebte, wie in Sparta. Mit diesem Glauben war zugleich die Aufgabe gegeben, den Lykurg irgendwo in der Geschichte unterzubringen.

Wer ist denn nun dieser Lykurgos? Das einzige, was wir sicher von ihm wissen, ist, dass er ein Gott war, der in Sparta hoch verehrt wurde, ein  $i\epsilon\varrho\acute{o}\nu$  und ein jährliches Opferfest hatte. Ein alter Spruch des delphischen Orakels, weitaus das

<sup>1)</sup> Dass in unserer Ueberlieferung Hyllos nicht Sohn, sondern Adoptivsohn des Aigimios ist, ist handgreiflich ein harmonistischer Ausweg der genealogischen Poesie, welche die Aufgabe hatte, die Nachkommen des argivischen Herakles zu den Dorern zu bringen. Für die Dorer selbst ist Herakles natürlich kein Argiver oder Thebaner, sondern eben ein Dorer gewesen, der Ahnherr ihrer angestammten Könige.

<sup>2)</sup> Pindar Pyth. I 120: θέλοντι δὲ Παμφύλου καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοι ὅχθαις ὅπο Ταυγέτου ναίοντες αἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ Δωριεῖς. Im vierten Jahrhundert hätte man gesagt: ἐν τεθμοῖσι Αυκούργου.

<sup>3)</sup> Vgl. den Anhang.

<sup>4)</sup> Herod. Ι 66 τῷ Αυκούργῳ τελευτήσαντι ἱερὸν εἰσάμενοι σέβονται μεγάλως. Ephoros bei Strabo VIII 5, 5 Αυκούργῳ ἱερὸν ἰδρῦσθαι (τοὺς Αακ.) καὶ θύεσθαι κατ' ἔτος. Aristoteles bei Plut. Lyc. 31 ἱερόν τε γάρ

älteste Zeugniss, das wir über ihn haben, erkannte ihn zögernd als Gott an; dadurch soll, wie es scheint, sein Cult legitimirt werden. Davon, dass der Gott zugleich der Gesetzgeber Spartas ist, erwähnt dieser Spruch noch nichts. Auf diese mythische Gestalt bezieht sich denn auch die einzige Erzählung der Lykurglegende, welche wir noch zu besprechen haben: Lykurg sei auf Widerstand gestossen und Alkandros habe ihm mit dem Stocke ein Auge ausgeschlagen. "Daher tragen die Spartaner in der Volksversammlung keine Stöcke bis auf diesen Tag" heisst es, wie im Alten Testament. Zur Erinnerung an den Vorfall baute Lykurg einen Tempel der Athena Optilitis. der "Augengöttin".1) Eine abgeschwächte Version der Geschichte gab Dioskorides 2): das Auge sei verletzt, aber wieder geheilt worden. Dass sie nicht aus der Rolle des Gesetzgebers herausgesponnen ist, liegt auf der Hand; offenbar ist sie mythisch. Ein einäugiger Zeus Lykurgos ist ja ebenso gut denkbar, wie der einäugige Wotan. Im übrigen ist es bezeichnend, dass Lykurg hier in Verbindung mit Athene erscheint, die ja mit Zeus zusammen die Schutzgöttin des Staates ist. Es ist das ein Fingerzeig dafür, auf welchem Wege aus dem Schutzgott Zeus der Gesetzgeber Lykurgos geworden ist.

Zu dem Cult des Gottes Lykurgos werden auch die Festversammlungen an den Αυκουργίδες genannten Tagen gehört haben. Nach Plutarchs Ausdruck (Lyc. 31) scheint es ein gentilicisches Fest gewesen zu sein: "Lykurgs Geschlecht ist mit seinem Sohne Antioros ausgestorben, οἱ δ΄ ἑταίροι καὶ οἰκείοι διαδοχήν τινα καὶ σύνοδον ἐπὶ πολλοὺς χρόνους διαμείνασαν

έστιν αὐτοῦ καὶ θύουσι καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὡς θεῷ. Ein ἐπιμελήτης ... θεοῦ Αυκούργου CIG. 1341. Erst Nic. Dam. fr. 57 MÜLLER hat aus dem Gotte einen Heros gemacht.

<sup>1)</sup> Plut. Lyc. 11. Pausan. III 18, 2. Auch Aelian v. hist. XIII 23 erwähnt sie (mit der Bemerkung, dass er nach einigen das Auge durch einen Steinwurf verlor), und schliesst daran Ephoros' Angabe über Lykurgs Tod. Also ist Ephoros vielleicht auch hier Quelle.

<sup>2) [</sup>Dass Dioskorides der Verfasser der Δακ. πολ nicht der Isokrateer ist, wie man bisher annahm, sondern der um 100 v.Chr. lebende Grammatiker, hat R. Weber de Dioscoridis περὶ τῶν παρ' Ὁμήρφ νόμων, Leipz. Stud. XI p. 190 erwiesen. Nach den Citaten bei Athen. IV 140 b. f ist er jünger als Persaios.]

κατέστησαν καὶ τὰς ἡμέρας ἐν αἶς συνήρχοντο Λυκουργίδας προσηγόρευσαν".

Die ursprüngliche, rein religiöse Gestalt des Lykurgos ist nun noch ganz wohl fassbar. Schon Wilamowitz (Hom. Unters. 284 f.) hat mit dem spartanischen Gott den arkadischen und attischen Heros identificirt und auf diese Weise auch die Identität des spartanischen Lykurgos mit dem olympischen gerettet. Auch dieser ist so wenig eine historische Gestalt wie Iphitos der Begründer der Spiele, mit dem zusammen er die Satzungen der Ekecheirie feststellt: beide sind ursprünglich nichts anderes als die aus dem Epos wohlbekannten Heroen, Iphitos der Sohn des Eurytos von Oichalia, den zahlreiche Sagen schon bei Homer nach Messenien versetzen ( $\varphi$  14 ff., vgl. B 596), Lykurgos der arkadische Heros, von dessen Thaten Nestor H142 ff. erzählt. Lykurgos erscheint als Sohn des Arkaders Aleos und König von Lepreon in Triphylien.1) Ein anderer Lykurgos ist König von Nemea, seinem Sohne Opheltes Archemoros zu Ehren begründen die Sieben auf dem Zuge gegen Theben die nemeischen Spiele.2) In letzter Linie wird dieser peloponnesische Lykurgos auch von dem Gegner des Dionysos, dem wilden Edonenkönig, den Zeus zur Strafe blendet (Z 139), nicht getrennt werden können. Doch können wir das hier nicht weiter verfolgen.3)

Lykoorgos heisst "Wolfsmuth", wie WILAMOWITZ richtig übersetzt. Der arkadische Heros ist von dem arkadischen Wolfsgott Zeus nicht zu trennen; er tritt einer anderen Abzweigung desselben, dem "Lichten", Lykaon, gleichberechtigt zur Seite. Und gerade in dem für uns wesentlichsten Zuge decken sich beide vollständig. Lykaon ist der Begründer des Lykaeischen Zeuscults und der mit demselben verbundenen Festspiele (oben S. 56, 2). Ebenso begründet Lykurgos mit Iphitos zusammen die olympischen Spiele, in Nemea werden unter seiner Regie-

<sup>1)</sup> Pausan. V 5, 5. VIII 4, 8. 10. Apollod. III 9, 1. 2.

<sup>2)</sup> Argum. Pind. nem. Pausan. II 15, 3. Apoll. I 9, 14. III 6, 4. Wahrscheinlich ist er, wie WILAMOWITZ annimmt, mit dem von Asklepios wiederbelebten Sohn des Pronax (Stesich. fr. 16), der in die thebanische Sage verwebt ist, identisch (Apollod. I 9, 13. III 10, 3. Pausan. III 18, 12).

<sup>3)</sup> vgl. jetzt WIDE Bem. zu der spart. Lykurglegende, Skandinav. Archiv I 1891.

rung und ursprünglich doch wohl von ihm die nemeischen Spiele eingesetzt. Alle drei sind Zeusfeste, und wenigstens in Olympia wird daneben Zeus selbst als Begründer der Spiele genannt (Pausan. V 7, 10. VIII 2, 2).1) Dazu passt es aufs beste, dass in Sparta der Gott Lykurgos als Begründer der religiösen und politischen Ordnung des Staats betrachtet wird. Wir erkennen also eine gemeinsame peloponnesische Anschauung, welche den aus dem Wolfszeus abgezweigten Gott oder Heros und ursprünglich den höchsten Gott, den Wolfszeus selbst, als Begründer der bestehenden Ordnugen verehrt. Daraus können wir zugleich folgern, dass diese Anschauung in ihren Wurzeln vordorisch ist. Die Dorer von Sparta haben den Lykurgos von der älteren Bevölkerung des Landes übernommen und ihren Anschauungen angepasst, so gut wie den Cult der Helena und ihrer Brüder und Retter, der Dioskuren und des Agamemnon und Menelaos.

Die weitere Entwickelung liegt klar vor Augen. Seitdem Lykurg in Sparta als Urheber der einheimischen Ordnungen galt, lag es für den Fremden nahe genug, den ihm gewordenen Orakelspruch dahin umzudeuten, er habe sich seine Weisheit von dem delphischen Gotte geholt.<sup>2</sup>) Zu Ende des peloponnesischen Krieges ist diese Ansicht in Sparta recipirt und für politische Reformbestrebungen verwerthet worden; Ephoros hat sie mit der älteren Tradition, welche die spartanischen Ordnungen aus Kreta ableitet,<sup>3</sup>) durch eine rationalistische Umdeutung verbunden. In derselben Zeit hat die herrschende Stellung Spartas und die sich entwickelnde politische Doctrin, welche die Misère der Gegenwart durch eine Idealverfassung zu heilen suchte, zahlreiche Schriften über Sparta und seine Verfassung hervorgerufen. Damals ist die neuerdings durch NIESE <sup>4</sup>) repristinirte Ansicht aufgekommen, Sparta sei eine ausgebildete

In Olympia und Nemea wird daneben unter anderen Concurrenten Herakles als Begründer der Spiele genannt. Das ist vielleicht dorischer Einfluss.

<sup>2)</sup> Anzunehmen, dass die delphische Priesterschaft bei der Bildung dieser Erzählung mitgewirkt habe, ist nicht einmal nöthig.

<sup>3)</sup> Ich mache noch darauf aufmerksam, dass Xenophon, der die Ableitung von Delphi anerkennt, eben desshalb die von Kreta nicht erwähnt. Damals vertrug sich beides noch nicht mit einander.

<sup>4)</sup> Zur Verfassungsgeschichte Lakedaemons, Hist. Ztschr. NF. XXVI.

Demokratie, während andere seine Verfassung für oligarchisch erklärten.') Den meisten Beifall fand die Ansicht, welche die Vortrefflichkit der spartanischen Verfassung daraus erklärte, dass sie eine Mischung aus Königthum, Aristokratie und Demokratie sei?) — eine Theorie, die dann später von Polybios auf. Rom übertragen und aus ihm wieder von Cicero entnommen ist.]

## Anhang.

## Die Stammbäume der lakonischen Königshäuser.3)

Ich habe oben angedeutet, dass ich die Könige Eurysthenes und Prokles weder für geschichtliche Herrscher noch für Gestalten der Volkssage halte. Zu einer ausführlichen Begründung ist an dieser Stelle kein Raum: die Voraussetzung einer gründlichen Kritik der Ueberlieferungen über die dorische Wanderung ist auch hier die Reconstruction des Berichts des Ephoros, die unter anderem vor solchen Missgriffen bewahren wird, wie dem, dass die Eurysthiden bei Polyaen I 10 mit dem Geschlechte des Eurysthenes identisch wären und dass man überhaupt aus dieser Stelle für die ältere spartanische Geschichte irgend etwas lernen könnte. Hier möchte ich nur auf die Thatsache aufmerksam machen, dass mit Ausnahme der Temeniden von Argos keines der Heraklidengeschlechter nach dem Namen bezeichnet wird, welchen die Ueberlieferung

<sup>1)</sup> Arist. pol. VI 7, 5 πολλοὶ γὰρ ἐγχειροῦσι λέγειν ὡς δημοχρατίας οὕσης διὰ τὸ δημοχρατικὰ πολλὰ τὴν τάξιν ἔχειν, οἰον ... οἱ δ' ὀλιγαρχίαν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν όλιγαρχικά, vgl. Isokr. panath. 178 Σπαρτιατῶν τοὺς νοῦν ἔχοντας (im Gegensatz zu dem in Argos und Messene gegen die Unterworfenen eingeschlagenen Verfahren) ... παρὰ σφίσι μὲν αὐτοῖς ἰσονομίαν καταστῆσαι καὶ δημοκρατίαν τοιαύτην, οἰάν περ χρὴ τοὺς μέλλοντας ἄπαντα τὸν χρόνον ὁμονοήσειν, τὸν δὲ δῆμον περιοίκους ποιήσασθαι u. s. w.

<sup>2)</sup> Aristot. l. c. und II 3, 10. Vgl. Isokrates panath. 153 Λυπούργου ... τὴν δημοπρατίαν παταστήσαντος παρ' αὐτοῖς τῷ ἀριστοπρατία μεμιγμένην in Nachahmung der Verfassung der attischen Königszeit. Polyb. VI 10, 6.

<sup>3)</sup> An diesem Abschnitt, der die Grundlage weitergehender Ausführungen in meiner G. d. A. II bildet, habe ich eben darum ausser einer Streichung nichts geändert.

an seine Spitze stellt. In Sparta herrschen die Agiaden und Eurypontiden, deren Eponymen Söhne des Eurysthenes und Prokles sind; in Messenien die Aipytiden, die nach dem Sohne des Kresphontes benannt sind, in Korinth die Bakchiaden, die sich von Bakchis ableiten, dem vierten Nachkommen des Herakliden Aletes, der Korinth eroberte. Ebenso heissen die attischen Könige Medontiden nach dem Sohne des Kodros, die von Lesbos Penthiliden nach dem Sohne des Orestes, die von Makedonien Argeaden wahrscheinlich nach Argaios dem Sohne des Perdikkas, [die ionischen Neliden nach dem Sohne des Kodros]. Diese Erscheinung kann nicht Zufall sein: vielmehr sehen wir hier sehr deutlich die Fuge, welche Mythus und Geschichte verbindet. Jedes Geschlecht leitet nach antiker Anschauung seinen Namen her von einem eponymen Ahnherrn, der im Stammbaum den ältesten in der Erinnerung bewahrten Namen, sei es direct, sei es, was von den Eurypontiden wahrscheinlich ist, nach Einschiebung mehrerer Mittelglieder vorgeordnet wird, aber im allgemeinen nicht historisch ist.1) Diesen Eponymen sind nun in den griechischen Stammbäumen durchweg mythische Gestalten vorangestellt. Das ist nicht das Werk einer spontanen Thätigkeit des Volksgeistes, sondern einer durchaus künstlichen Thätigkeit, welche mit vollem Bewusstsein versucht, die Herrschergeschlechter der Gegenwart mit den Gestalten der Sage zu verbinden, genau gleichartig der Art wie die mittelalterlichen und modernen Genealogen den Ursprung der modernen Völker an die Heroen des Alterthums anknüpfen. Diese künstliche Verknüpfung ist in Griechenland das Werk der Dichter, vor allem der sogenannten hesiodeischen oder genealogischen Poesie. Wer volksthümliche Ueberlieferung darin sucht, verkennt die Entwickelung vollkommen.

Für Sparta können wir direct beweisen, dass die traditionelle Urgeschichte des Staates das Werk fremder Dichter ist, welche die bestehenden Zustände in ihrer Weise zu erklären versuchten; die einheimische Ueberlieferung hat auf die Gestaltung der Sage gar keinen Einfluss ausgeübt. Von Eury-

<sup>1)</sup> Ebenso bezeichnet z.B. bei den Persern der Name Achaemenes keine historische Persönlichkeit und wird daher auch von Darius nicht als König gerechnet: Gesch. des Alterth. I 466.

sthenes und Prokles wusste man in Sparta garnichts: als Begründer des Staates galt Agis (S. 276). Was unsere Ueberlieferung von dem Zwillingspaar erzählt, ist handgreiflich weiter nichts als ein Versuch zu erklären, warum ihr Andenken in Sparta verschollen war: sie hätten, berichtete Ephoros, den Unterworfenen gleiche Rechte mit den Dorern verliehen, Agis habe das rückgängig gemacht.') Dass man unter der Führung zweier Säuglinge die neue Heimath erobert habe, wie die Dichter erzählten, erschien den Spartanern undenkbar: die Namen und den allgemeinen Gang der Ereignisse adoptirte man aus der poetischen Darstellung, denn diese trat mit der gewaltigen Autorität eines Literaturwerks dem noch ungebildeten Volke entgegen; aber man corrigirte sie dahin, dass der Vater der Zwillinge das Land erobert habe und dann erst gestorben sei.2) Die Herleitung der beiden Königshäuser von den Zwillingskindern ist ein naiver Versuch, die auffallende Erscheinung des Doppelkönigthums zu erklären, der aber mit den realen Verhältnissen schlecht stimmte: denn die beiden Häuser waren keineswegs, wie diese Erzählung annahm, gleichberechtigt, sondern die Agiaden die angeseheneren. Auch hier wagte man nicht der Autorität der Dichter direct zu widersprechen: man hat, so erzählten die Spartaner dem Herodot, durch genaue Beobachtung der Mutter herausgefunden, dass Eurysthenes, der Ahnherr der Agiaden, früher geboren war als sein Bruder und ihm daher grössere Ehren erwiesen.3)

Diese Dinge erzählten die Lakedämonier, wie Herodot uns mittheilt, "abweichend von allen Dichtern" (VI 52 Λακεδαιμό-

<sup>1) [</sup>Anders Plut. apophth. lac. Pleistarchos 1 "die ersten Könige wollten lieber  $\tilde{\alpha}\gamma\epsilon\iota\nu$  als  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\epsilon\dot{\nu}\epsilon\iota\nu$ , deshalb sind sie nicht Eponymen geworden".]

<sup>2)</sup> So ausser Herodot auch Xenophon Ages. 8, 7. — Charakteristisch ist auch, dass Aristodemos vor seinem Tode noch die Zwillinge als Kinder anerkennen muss: ταύτην δὲ (Argeie) τεκεῖν δίδυμα, ἐπιδόντα δὲ τὸν Αριστόδημον τὰ τέκνα νούσω τελευτᾶν.

<sup>3)</sup> Bei Ephoros wird dies Verhältniss umgekehrt: Prokles gilt bei hm für den tüchtigeren der beiden Zwillinge, der Sparta gründet (daher auch Polyaen I 10), während Eurysthenes nichts geleistet hat (Strabo X 4, 18. Cicero de div. II 90). Man sieht wie im vierten Jahrhundert die Eurypontiden in den Vordergrund gedrängt werden, fast wie Jakob dem Esau den Rang abläuft.

νιοι γὰρ ὁμολογέοντες οὐδενὶ ποιητῆ λέγουσι ... ταῦτα μὲτ Λακεδαιμόνιοι λέγουσι μοῦνοι Ἑλλήνων). Es ist mir unbegreiflich, wie man allgemein hat annehmen können, der lakonische Bericht sei der ältere und volksthümliche, der poetische beruhe auf Entstellung. Es liegt doch auf der Hand, dass die lakonische nur eine nachträgliche Correctur der dichterischen Version ist und nie entstanden wäre, wenn die letztere nicht vorgelegen hätte.

Für die Geschichte ist das Resultat, dass im günstigsten Falle die Söhne des Agis und Eurypon die ältesten geschichtlichen Könige Spartas sind. Chronologisch bestimmbar sind zuerst Polydoros und Theopomp, die in die Zeit des ersten messenischen Krieges um 720 fallen; über diese reicht der Stammbaum der Agiaden im besten Falle um sieben, der eurypontidische um fünf (wahrscheinlich nur um drei) Glieder hinauf. Das heisst mit anderen Worten: die historische Erinnerung in dürftigster, genealogischer Form reichte in dem angeseheneren der beiden Königshäuser bis etwa zum Anfang des neunten Jahrhunderts hinauf - eine Thatsache, die zu allem was wir sonst von der ältesten griechischen Geschichte wissen, vollständig stimmt. Wie viele Generationen von Königen bereits vorber auf dem Thron gesessen haben mögen und in welche Zeit die Eroberung des hohlen Lakedaemon durch die Dorer zu setzen ist - darauf vermag der Stammbaum weder positiv noch negativ irgend eine Antwort zu gewähren.

Drei lokrische Gesetze.

Für die Erkenntniss des ältesten griechischen Staates sind die beiden lokrischen Bronzen IGA. 321. 322 von höchster Bedeutung. Zustände, die sich anderswo nur in Rudimenten erhalten haben, treten uns hier noch im fünften Jahrhundert in vollem Leben entgegen, daneben sehen wir, wie unter dem Einfluss eines regeren Verkehrs die alten unbeholfenen Verhältnisse sich umzuwandeln beginnen und wie neue Rechtsordnungen sich entwickeln.1) Beide Texte sind vollständig erhalten und über die Lesung der Buchstaben herrscht nirgends Zweifel; aber sprachlich wie sachlich bieten sie dem Verständniss sehr grosse Schwierigkeiten. Nicht wenige derselben sind durch das Verdienst der hervorragenden Gelehrten gehoben worden, welche, wie Vischer und Kirchhoff, die Inschriften zusammenhängend commentirt oder einzelne Stellen kürzer oder ausführlicher besprochen haben; vor allem aber sind die zahlreichen Schwierigkeiten, welche sich aus der primitiven Schreibweise ergeben, durch die Fortschritte der Dialektforschung wohl überall beseitigt. Trotzdem sind, wie ich glaube, noch manche wichtige Punkte nicht oder nur theilweise richtig verstanden. Es kommt hinzu, dass die Bearbeitung und Uebersetzung der beiden Inschriften durch Röhl in den Inscr. Gr. ant. trotz einiger richtiger Bemerkungen ungenügend ist; auch vor zehn Jahren schon war eine bessere Erklärung der Texte möglich. Daher wird eine Neubearbeitung derselben nicht unzeitgemäss sein.

<sup>1)</sup> Auch sprachlich sind die Texte höchst interessant. Sie gehören zu den wenigen grösseren Texten, die uns einen griechischen Dialekt in unverfälschter Gestalt zeigen. Die grosse Masse der Dialektinschriften, die der Zeit seit dem vierten Jahrhundert entstammt, zeigt in Wahrheit attisches Griechisch, das in die Dialekte zurückübersetzt ist.

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

Für die Erkenntniss des ältesten griechischen Staates sind die beiden lokrischen Bronzen IGA, 321, 322 von höchster Bedeutung. Zustände, die sich anderswo nur in Rudimenten erhalten haben, treten uns hier noch im fünften Jahrhundert in vollem Leben entgegen, daneben sehen wir, wie unter dem Einfluss eines regeren Verkehrs die alten unbeholfenen Verhältnisse sich umzuwandeln beginnen und wie neue Rechtsordnungen sich entwickeln.1) Beide Texte sind vollständig erhalten und über die Lesung der Buchstaben herrscht nirgends Zweifel; aber sprachlich wie sachlich bieten sie dem Verständniss sehr grosse Schwierigkeiten. Nicht wenige derselben sind durch das Verdienst der hervorragenden Gelehrten gehoben worden, welche, wie Vischer und Kirchhoff, die Inschriften zusammenhängend commentirt oder einzelne Stellen kürzer oder ausführlicher besprochen haben; vor allem aber sind die zahlreichen Schwierigkeiten, welche sich aus der primitiven Schreibweise ergeben, durch die Fortschritte der Dialektforschung wohl überall beseitigt. Trotzdem sind, wie ich glaube, noch manche wichtige Punkte nicht oder nur theilweise richtig verstanden. Es kommt hinzu, dass die Bearbeitung und Uebersetzung der beiden Inschriften durch Röhl in den Inser. Gr. ant. trotz einiger richtiger Bemerkungen ungenügend ist; auch vor zehn Jahren schon war eine bessere Erklärung der Texte möglich. Daher wird eine Neubearbeitung derselben nicht unzeitgemäss sein.

<sup>1)</sup> Auch sprachlich sind die Texte höchst interessant. Sie gehören zu den wenigen grösseren Texten, die uns einen griechischen Dialekt in unverfälschter Gestalt zeigen. Die grosse Masse der Dialektinschriften, die der Zeit seit dem vierten Jahrhundert entstammt, zeigt in Wahrheit attisches Griechisch, das in die Dialekte zurückübersetzt ist.

Für die Erkenntniss des ältesten griechischen Staates sind die beiden lokrischen Bronzen IGA. 321. 322 von höchster Bedeutung. Zustände, die sich anderswo nur in Rudimenten erhalten haben, treten uns hier noch im fünften Jahrhundert in vollem Leben entgegen, daneben sehen wir, wie unter dem Einfluss eines regeren Verkehrs die alten unbeholfenen Verhältnisse sich umzuwandeln beginnen und wie neue Rechtsordnungen sich entwickeln.1) Beide Texte sind vollständig erhalten und über die Lesung der Buchstaben herrscht nirgends Zweifel; aber sprachlich wie sachlich bieten sie dem Verständniss sehr grosse Schwierigkeiten. Nicht wenige derselben sind durch das Verdienst der hervorragenden Gelehrten gehoben worden, welche. wie Vischer und Kirchhoff, die Inschriften zusammenhängend commentirt oder einzelne Stellen kürzer oder ausführlicher besprochen haben; vor allem aber sind die zahlreichen Schwierigkeiten, welche sich aus der primitiven Schreibweise ergeben, durch die Fortschritte der Dialektforschung wohl überall beseitigt. Trotzdem sind, wie ich glaube, noch manche wichtige Punkte nicht oder nur theilweise richtig verstanden. Es kommt hinzu, dass die Bearbeitung und Uebersetzung der beiden Inschriften durch Röhl in den Inser. Gr. ant. trotz einiger richtiger Bemerkungen ungenügend ist; auch vor zehn Jahren schon war eine bessere Erklärung der Texte möglich. Daher wird eine Neubearbeitung derselben nicht unzeitgemäss sein.

<sup>1)</sup> Auch sprachlich sind die Texte hüchst interessant. Sie gehüren zu den wenigen grüsseren Texten, die uns einen griechischen Dialekt in unverfälschter Gestalt zeigen. Die grosse Masse der Dialektinschriften, die der Zeit seit dem vierten Jahrhundert entstammt, zeigt in Wahrheit attisches Griechisch, das in die Dialekte zurückübersetzt ist.

 ${f F}$ ür die Erkenntniss des ältesten griechischen Staates sind die beiden lokrischen Bronzen IGA. 321. 322 von höchster Bedeutung. Zustände, die sich anderswo nur in Rudimenten erhalten haben, treten uns hier noch im fünften Jahrhundert in vollem Leben entgegen, daneben sehen wir, wie unter dem Einfluss eines regeren Verkehrs die alten unbeholfenen Verhältnisse sich umzuwandeln beginnen und wie neue Rechtsordnungen sich entwickeln.1) Beide Texte sind vollständig erhalten und über die Lesung der Buchstaben herrscht nirgends Zweifel; aber sprachlich wie sachlich bieten sie dem Verständniss sehr grosse Schwierigkeiten. Nicht wenige derselben sind durch das Verdienst der hervorragenden Gelehrten gehoben worden, welche, wie Vischer und Kirchhoff, die Inschriften zusammenhängend commentirt oder einzelne Stellen kürzer oder ausführlicher besprochen haben; vor allem aber sind die zahlreichen Schwierigkeiten, welche sich aus der primitiven Schreibweise ergeben, durch die Fortschritte der Dialektforschung wohl überall beseitigt. Trotzdem sind, wie ich glaube, noch manche wichtige Punkte nicht oder nur theilweise richtig verstanden. Es kommt hinzu, dass die Bearbeitung und Uebersetzung der beiden Inschriften durch Röhl in den Inser. Gr. ant. trotz einiger richtiger Bemerkungen ungenügend ist: auch vor zehn Jahren schon war eine bessere Erklärung der Texte möglich. Daher wird eine Neubearbeitung derselben nicht unzeitgemäss sein.

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

Digitized by Google

19

<sup>1)</sup> Auch sprachlich sind die Texte höchst interessant. Sie gehören zu den wenigen grösseren Texten, die uns einen griechischen Dialekt in unverfälschter Gestalt zeigen. Die grosse Masse der Dialektinschriften, die der Zeit seit dem vierten Jahrhundert entstammt, zeigt in Wahrheit attisches Griechisch, das in die Dialekte zurückübersetzt ist.

Ich schicke einige Bemerkungen über die Schrift voraus. Die Zeichen  $\eta$  und  $\omega$  kennt keine der beiden Tafeln; das gedehnte e und o dagegen ist auf der ersten, wie in der ionischen Schrift, durch et und ov bezeichnet. Die erste Tafel schreibt vor dumpfem Vokal noch das Qoppa, die zweite nicht mehr. Das h wird durch H geschrieben. Beide Tafeln haben, wie die meisten altgriechischen Inschriften, Worttrennung, die auf I und II A durch drei, auf II B durch zwei Punkte bezeichnet wird; doch ist sie wie überall so auch hier nur unregelmässig gesetzt. Elision und Krasis werden durchweg beobachtet. Die Worte hossig und fassis [ausser einmal II B 2, 2] werden mit doppeltem o geschrieben, sonst dagegen wird die Doppelsetzung eines Consonannten hier so gut wie in anderen griechischen Inschriften und wie in der ägyptischen, phönikischen, altlateinischen Schrift durchaus vermieden, nicht nur in der Mitte des Wortes, z. B. θαλασας, sondern auch wo eine Partikel auf denselben Consonanten endigt, mit dem das folgende Wort beginnt, z. B.  $\alpha \alpha \tau o \nu \delta \epsilon = \alpha \alpha \tau \tau \tilde{\omega} \nu \delta \epsilon$ ,  $\alpha \iota \tau \iota \sigma \nu \lambda o \iota = \alpha \tilde{\iota} \tau \iota \varsigma$ συλῶι, selbst hοποξενον = οπως ξένον; nur II B 2, 2 steht zατασσυνβολας = zατ τὰς συνβολάς und durchweg wird εν Navπazτov geschrieben. In diesen Fällen habe ich den betr. Consonanten in () ergänzt. Auch den Apostroph habe ich eingesetzt und die Worttrennung durchgeführt. Weiter zu gehen kann ich mich nicht entschliessen. Spiritus und Accente gehören nicht in die Transcription einer alten Inschrift,1) und die Einsetzung von  $\epsilon \iota$  und  $\eta$  resp. ov und  $\omega$  für  $\epsilon$  und o des Textes trägt vollends die Interpretation in die Ueberlieferung hinein und stört dem Leser das eigene Urtheil.

Die zweite Inschrift habe ich in Paragraphen getheilt und in beiden bei längeren Paragraphen um der Bequemlichkeit des Citirens willen die einzelnen Sätze durch Ziffern bezeichnet. Sonst gebe ich den Text wie er auf den Tafeln steht, nur in Minuskeln. Das Heta transcribire ich mit h. Nur das Qoppa habe ich aus typographischen Gründen durch z wiedergegeben; hier ist ja jedes Missverständniss ausgeschlossen.

An Stellen, die besondere Schwierigkeiten bieten, habe

<sup>1)</sup> Der Missbrauch, ein Iota subscriptum zu schreiben, wo es im Text als vollwerthiger Buchstabe steht, wird hoffentlich aus unseren Inschriftenwerken allmählich völlig verschwinden.

ich die Lesung in gewöhnlicher Schrift in Klammern beigefügt. Zur Orientirung über den Dialekt bemerke ich noch, dass das Lokrische die Präposition  $\varepsilon l_{\mathcal{C}}$  nicht kennt, sondern dafür  $\dot{\varepsilon}\nu$  c. acc. braucht (daher auch  $\varepsilon\nu\tau\varepsilon=\ddot{\varepsilon}\sigma\tau\varepsilon$  "bis"), und dass  $\dot{\varepsilon}\varkappa$  immer (ausser I § 2) in der Form  $\varepsilon$  erscheint.

Schreibfehler finden sich mehrfach namentlich in I. Sehr oft ist  $\varkappa\alpha$  nach  $\alpha\iota$  ausgelassen, wo es die Grammatik erfordert, so oft, dass man fast glauben könnte, das Lokrische habe  $\alpha \iota$   $\varkappa\alpha = \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu$  und  $\alpha \iota$  promiscue mit dem Conjunctiv construirt (vgl. II A 3). An einer Stelle (I 7) scheinen unheilbare Verschreibungen vorzuliegen. Im übrigen kann man mit der Annahme von Fehlern in inschriftlich vorliegenden Texten nicht vorsichtig genug sein. Die Art, wie Röhl diese und andere Inschriften behandelt, zeigt, dass er aus den Missgriffen, welche Boeckh — quem honoris causa nomino — bei der Behandlung der älteren Inschriften begangen hat und welche man sich auch bei attischen Inschriften des fünften Jahrhunderts sprachlich und sachlich nicht selten erlaubt hat,') bis neue Funde die Richtigkeit des überlieferten Textes sicher stellten, nichts gelernt hat.

## I. Gesetz über eine Colonie nach Naupaktos.

Die grössere der beiden Bronzen (IGA. 321) enthält ein Gesetz der hypoknemidischen (östlichen) Lokrer über die Rechtsverhältnisse, welche zwischen dem Mutterlande und den von ihnen nach Naupaktos im Gebiet der westlichen Lokrer entsandten Ansiedlern bestehen sollen. Gefunden ist sie in Galaxidi, dem alten Oianthea, am krisäischen Golf,2) und ge-

<sup>1)</sup> Ein schlimmes Beispiel bietet CIA. I 27a, 52 ff., wo der durchaus tadellose, aber ächt griechische Text von mehr als einem Commentator aufs schlimmste misshandelt ist.

<sup>2)</sup> zuerst publicirt von Oikonomides 1869, dann mit trefflichem Commentar von W. Vischer Rhein. Mus. XXVI = Kl. Schr. II, ferner G. Curtius, Studien II, Cauer delectus 91, Hicks Manual of Greek Inscr. p. 117 (ohne Bedeutung), Roberts Introd. in Greek Epigraphy no. 231 und p. 346 ff. und die Notizen von Riedenauer Hermes VII 111 und Bréal Rev. arch. XXXII 1876, 115. Werthvoll sind auch die kurzen Notizen von Bechtel in der Sammlung der griech. Dialektinschr. II 1478, nebst dem Nachtrag S. 90.

Ich schicke einige Bemerkungen über die Schrift voraus. Die Zeichen  $\eta$  und  $\omega$  kennt keine der beiden Tafeln; das gedehnte e und o dagegen ist auf der ersten, wie in der ionischen Schrift, durch et und ov bezeichnet. Die erste Tafel schreibt vor dumpfem Vokal noch das Qoppa, die zweite nicht mehr. Das h wird durch H geschrieben. Beide Tafeln haben, wie die meisten altgriechischen Inschriften, Worttrennung, die auf I und II A durch drei, auf II B durch zwei Punkte bezeichnet wird: doch ist sie wie überall so auch hier nur unregelmässig gesetzt. Elision und Krasis werden durchweg beobachtet. Die Worte hogges und fagges [ausser einmal II B 2, 2] werden mit doppeltem o geschrieben, sonst dagegen wird die Doppelsetzung eines Consonannten hier so gut wie in anderen griechischen Inschriften und wie in der ägyptischen, phönikischen, altlateinischen Schrift durchaus vermieden, nicht nur in der Mitte des Wortes, z. B. θαλασας, sondern auch wo eine Partikel auf denselben Consonanten endigt, mit dem das folgende Wort beginnt, z. B. κατονδε = κατ τῶνδε, αιτισυλοι = αἴ τις συλῶι, selbst hοποξενον = ὅπως ξένον; nur II B 2, 2 steht zατασσυνβολας = zατ τὰς συνβολάς und durchweg wird εν Ναυπακτον geschrieben. In diesen Fällen habe ich den betr. Consonanten in () ergänzt. Auch den Apostroph habe ich eingesetzt und die Worttrennung durchgeführt. Weiter zu gehen kann ich mich nicht entschliessen. Spiritus und Accente gehören nicht in die Transcription einer alten Inschrift,1) und die Einsetzung von  $\epsilon \iota$  und  $\eta$  resp. ov und  $\omega$  für  $\epsilon$  und o des Textes trägt vollends die Interpretation in die Ueberlieferung hinein und stört dem Leser das eigene Urtheil.

Die zweite Inschrift habe ich in Paragraphen getheilt und in beiden bei längeren Paragraphen um der Bequemlichkeit des Citirens willen die einzelnen Sätze durch Ziffern bezeichnet. Sonst gebe ich den Text wie er auf den Tafeln steht, nur in Minuskeln. Das Heta transcribire ich mit h. Nur das Qoppa habe ich aus typographischen Gründen durch  $\varkappa$  wiedergegeben; hier ist ja jedes Missverständniss ausgeschlossen.

An Stellen, die besondere Schwierigkeiten bieten, habe

<sup>1)</sup> Der Missbrauch, ein Iota subscriptum zu schreiben, wo es im Text als vollwerthiger Buchstabe steht, wird hoffentlich aus unseren Inschriftenwerken allmählich völlig verschwinden.

ich die Lesung in gewöhnlicher Schrift in Klammern beigefügt. Zur Orientirung über den Dialekt bemerke ich noch, dass das Lokrische die Präposition  $\varepsilon l \varsigma$  nicht kennt, sondern dafür  $\dot{\varepsilon} \nu$  c. acc. braucht (daher auch  $\varepsilon \nu \tau \varepsilon = \ddot{\varepsilon} \sigma \tau \varepsilon$  "bis"), und dass  $\dot{\varepsilon} \varkappa$  immer (ausser I § 2) in der Form  $\varepsilon$  erscheint.

Schreibfehler finden sich mehrfach namentlich in I. Sehr oft ist  $\varkappa\alpha$  nach  $\alpha$  ausgelassen, wo es die Grammatik erfordert, so oft, dass man fast glauben könnte, das Lokrische habe  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  und  $\alpha$  promiscue mit dem Conjunctiv construirt (vgl. II A 3). An einer Stelle (I 7) scheinen unheilbare Verschreibungen vorzuliegen. Im tibrigen kann man mit der Annahme von Fehlern in inschriftlich vorliegenden Texten nicht vorsichtig genug sein. Die Art, wie Röhl diese und andere Inschriften behandelt, zeigt, dass er aus den Missgriffen, welche Boeckh — quem honoris causa nomino — bei der Behandlung der älteren Inschriften begangen hat und welche man sich auch bei attischen Inschriften des fünften Jahrhunderts sprachlich und sachlich nicht selten erlaubt hat, ') bis neue Funde die Richtigkeit des tiberlieferten Textes sicher stellten, nichts gelernt hat.

# I. Gesetz über eine Colonie nach Naupaktos.

Die grössere der beiden Bronzen (IGA. 321) enthält ein Gesetz der hypoknemidischen (östlichen) Lokrer über die Rechtsverhältnisse, welche zwischen dem Mutterlande und den von ihnen nach Naupaktos im Gebiet der westlichen Lokrer entsandten Ansiedlern bestehen sollen. Gefunden ist sie in Galaxidi, dem alten Oianthea, am krisäischen Golf,2) und ge-

<sup>1)</sup> Ein schlimmes Beispiel bietet CIA. I 27a, 52 ff., wo der durchaus tadellose, aber ächt griechische Text von mehr als einem Commentator aufs schlimmste misshandelt ist.

<sup>2)</sup> zuerst publicirt von Oikonomides 1869, dann mit trefflichem Commentar von W. Vischer Rhein. Mus. XXVI = Kl. Schr. II, ferner G. Curtius, Studien II, Cauer delectus 91, Hicks Manual of Greek Inscr. p. 117 (ohne Bedeutung), Roberts Introd. in Greek Epigraphy no. 231 und p. 346 ff. und die Notizen von Riedenauer Hermes VII 111 und Bréal Rev. arch. XXXII 1876, 115. Werthvoll sind auch die kurzen Notizen von Bechtel in der Sammlung der griech. Dialektinschr. II 1478, nebst dem Nachtrag S. 90.

schrieben nicht in der Schrift der östlichen, sondern in der der westlichen Lokrer, die sich von jener durch die Form des  $\lambda$  und des  $\sigma$  unterscheidet (Kirchhoff Alphabet <sup>4</sup> 143 ff.). Das erklärt sich wahrscheinlich durch die Bestimmung, welche den Schluss der Inschrift bildet:

και το θεθμιον , τοις hυποκναμιδιοις Λοκροις , ταυτα τελεον ειμεν , Χαλειεοις , τοις συν Αντιφαται , fοικεταις.

"Und die Satzung für die hypoknemidischen Lokrer soll in gleicher Weise  $(\tau\alpha\dot{v}\tau\tilde{a})$  gültig sein für die Chaleier, welche sich unter Führung des Antiphates angesiedelt haben  $(fot-\varkappa\eta\tau at)$ ".

Naupaktos war eine Gemeinde der westlichen Lokrer, die lange vor der Entsendung der Colonisten bestanden hat. Eben darum heisst die Ansiedlung niemals ἀποιχία, sondern ἐπιδοιχία, die Ansiedler ἐπίδοιχοι; sie treten zu den älteren Bewohnern hinzu.1) Wie die östlichen Lokrer hat offenbar auch die zu den westlichen Lokrern gehörige Gemeinde Chaleion, die gleichfalls am krisäischen Meerbusen liegt, Ansiedler nach Naupaktos gesandt, unter Führung des Antiphates, und diese haben für ihr Verhältniss zur Muttergemeinde die Bestimmungen der hypoknemidischen Lokrer in Bausch und Bogen angenommen, so dass sie an dem Wortlaut des Gesetzes nichts änderten, sondern nur die Schlussklausel hinzufügten.2) Jede Bestimmung, die nach dem Wortlaut des Gesetzes für die hypoknemidischen Lokrer in ihrem Verhältniss zur Heimath gilt, gilt daher auch für die Chaleier in Naupaktos in Beziehung zu Chaleion.3) Mithin stammt unser Text entweder aus Naupaktos oder aus Chaleion, und daraus erklärt sich die Anwendung der ozolischen Schrift. Wenn sie wirklich in Galaxidi gefunden und nicht blos hier in den Handel gekommen ist, muss sie dorthin verschleppt sein.

<sup>1)</sup> Für die Bedeutung von ἔποικος vgl. z. B. Charon fr. 6. Ephoros fr. 73.

<sup>2)</sup> Röhl meint, die hypoknemidischen Lokrer hätten auch nach Chaleion eine Colonie entsandt, und diese habe das Gesetz über Naupaktos auch für sich angenommen. Dem widerspricht der Wortlaut. Χαλειεοις τοις συν Αντιφαται Fοικηταις kann nicht heissen "für die nach Chaleion entsandten Colonisten", sondern nur "für die Ansiedler aus Chaleion" — natürlich in Naupaktos.

<sup>3)</sup> Nur § 4 wird vermuthlich keine Anwendung haben finden können.

Naupaktos ist ein gegen die Aetoler vorgeschobener Posten der westlichen, ozolischen Lokrer.1) Es ist daher begreiflich, dass die dort ansässige Bevölkerung sich nicht stark genug fühlte und Zuzug erhielt nicht nur aus einer heimischen Gemeinde (Chaleion), sondern auch von den stammverwandten Lokrern am euböischen Meer. Auch jetzt noch mag die Lage precär genug gewesen sein; daher nimmt das Gesetz ausdrücklich auf den Fall Bezug, dass die Ansiedler mit Gewalt vertrieben werden (pr. 4). Die Ansiedler treten in den neuen Gemeindeverband ein, sie werden Naupaktier (pr. 1), sie sind den Gesetzen der westlichen Lokrer unterthan und zahlen hier ihre Steuern (pr. 5. § 2). Die ozolischen Lokrer bilden trotz der freien Bewegung der einzelnen Gemeinden einen einheitlichen Stammstaat (Thuk. III 95, Xen. Hell. IV 2, 17 u. a., vgl. G. d. A. II 214). Zwischen den beiden Gruppen der Lokrer besteht offenbar ein Bundesverhältniss, die Stammverwandtschaft (und vermuthlich der gemeinsame Gegensatz gegen die Phoker) findet auch politisch ihren Ausdruck. Daher die Bestimmung des § 2, dass, wer Naupaktos verlässt, ohne seine Steuern bezahlt zu haben, aufhört, überhaupt ein Lokrer zu sein (ἀπόλοχρον εἶμεν), d. h. bei beiden Gruppen der Lokrer seine politischen Rechte verliert; vgl. auch § 3. In der äusseren Stellung von Naupaktos hat sich daher durch die Ansiedlung nichts geändert; bis zur Einnahme durch die Athener bald nach 460, die dann 454 hier die Messenier ansiedeln, gehört es zum Gebiet der ozolischen Lokrer (Thuk. I 103 Ναύπακτον, ήν έτυχον ήρηκότες νεωστί Λοκρών των Όζολών έχόντων). Dass unsere Inschrift geraume Zeit älter sein muss als dieses Ereigniss, ist jetzt (gegen Vischer) allgemein anerkannt; vermuthlich gehört sie noch der Zeit vor den Perserkriegen an.

Wenn die Muttergemeinde über die Verhältnisse der Ansiedler in ihrer neuen Heimath nichts zu sagen hat, so hat sie dagegen ihre Beziehungen (Pflichten und Rechte) zur alten Heimath genau zu regeln. Das und nichts anderes ist der Inhalt unseres Gesetzes. Es ist ganz vollständig; das Thema ist erschöpfend behandelt. Dadurch wird die aus einem un-

Officiell heissen sie, wie es scheint, immer Λ. ἐσπέριοι, so auch hier pr. 5. "Οζόλαι ist der Name, den ihnen die übrigen Griechen gaben.

berechtigten formellen Anstosse (s. u.) entnommene Behauptung Kirchhoff's 1), die erhaltene Tafel enthalte nur den Schluss der Urkunde, der erste Theil habe auf einer anderen verlorenen Tafel gestanden, hinfällig.

Die Muttergemeinde wird bald als Λοχροί τοι Ύποχναμίδιοι, bald als ὁπόντιοι (oder ὑπ.)2) bezeichnet. Dass beide Ausdrücke die Gesammtheit der Lokrer am euböischen Meer bezeichnen, die trotz der (zeitweiligen?) Zerreissung ihres Gebiets durch die Phoker von Daphnus immer nur einen Staat gebildet haben, hat VISCHER eingehend erwiesen. Aber die allgemeine Annahme, beide Bezeichnungen seien identisch, ist falsch und hat eine sehr wichtige Thatsache der Erkenntniss verschlossen. Schon an sich ist es ja undenkbar, dass ein Volk sich in einer rechtlichen Urkunde promiscue mit zwei verschiedenen Namen bezeichne, und thatsächlich sind denn auch beide Ausdrücke scharf geschieden. Sie verhalten sich zu einander wie Romani zu Latini, wie Αθηναίοι zu Αττικοί, Σπαρτιάται zu Λακεδαιμόνιοι, Θηβαίοι zu Βοιωτοί (G. d. A. II 218, vgl. den Excurs S. 305). Das Volk heisst Λοχοοί τοὶ Υποχναμίδιοι, und überall, wo es nur auf die Volksangehörigkeit ankommt, wird ausschliesslich dieser Ausdruck gebraucht.3) Aber die Herrschaft, die politische Leitung des Volks gehört der "Gemeide der Tausend in Opus" (§ 9, 1); die Hauptstadt herrscht hier wie in den meisten altgriechischen Städten mit Ausschluss des Westens (Elis, Achaia, Phoker, ozolische Lokrer<sup>4</sup>), Dorer, Aetoler, Akarnanen u.a.) über das flache Land und über die Landgemeinden (πόλεις § 4.5), deren Bewohner zwar persönlich frei sind und ihr eigenes Localrecht haben (§ 5), vielleicht auch ihre Gemeindeangelegenheiten selbst regeln, aber von allen staatlichen Rechten ausgeschlossen, Unterthanen des Vororts sind.

<sup>1)</sup> Alphabet 146, 1. Sie wird auch von Röhl verworfen.

<sup>2)</sup> So, nicht Ὁπώντιοι oder Ὁπούντιοι, richtig Bechtel l. c. Ebenso schreiben die Münzen des vierten Jahrhunderts, während die Späteren Οπουντιων haben.

<sup>3)</sup> Später ist Λοκφοί οἱ Ὁπούντιοι der gewöhnliche Name des Volks geworden, so bei den Historikern und in der Olympionikenliste Ol. 70.

<sup>4)</sup> Bei den ozolischen Lokrern gibt es keine herrschende Gemeinde; Träger der politischen Souveränetät war offenbar eine Stammesversammlung. Daher nehmen hier, wie überall wo dieselbe Verfassung herrscht, die einzelnen Gemeinden eine sehr selbständige Stellung ein.

Daher steht ausschliesslich ἐΛούντιοι, wo von politischen Verhältnissen oder von der Judicatur die Rede ist (§ 1. 7. 9). Durch die Revolutionen des fünften und vierten Jahrhunderts ist die alte Ordnung in den meisten griechischen Städten gebrochen und mit der Demokratie auch das Land zu politischen Rechten gelangt. Wenn ein Kassander von dem κοινὸν Λοκρῶν τῶν Ἡοίων einen Kranz erhält (Dittenberger Sylloge 211, 7), wenn Inschriften der hellenistischen Zeit Beschlüsse der Ὀπούντιοι καὶ Λοκροὶ οἱ μετὰ Ὀπουντίων enthalten (Gr. Dialektinschr. II 1504 ff.), wenn in der augusteischen Amphiktyonie die beiden lokrischen Stimmen auf die Λοκροὶ Ἑσπέριοι und die Λοκροὶ Ὑποκνημίδιοι vertheilt sind, so beweist dies, dass diese Entwickelung auch bei den östlichen Lokrern eingetreten ist. —

Wir können jetzt zur Einzelerklärung übergehen. Formulirung der Gesetze, Beschlüsse u. ä. in älterer Zeit unterscheidet sich von der später üblichen in Griechenland wie überall vor allem dadurch, dass alles, was für das Gemeindemitglied selbstverständlich ist oder sich aus dem Zusammenhang mit Nothwendigkeit ergibt, nicht erst ausdrücklich gesagt wird - der Möglichkeit von Missverständnissen oder Zweideutigkeiten in Rechtssätzen wird dagegen durch ganz genaue, vor keiner Wiederholung zurückschreckende Formulirung vorgebeugt. Vor allem geht man gleich in medias res: si in ius vocat, ito; ni it, antestamino beginnen die zwölf Tafeln, őc α' έλευθέρου η δούλου μέλει ανπιμολην, προ δίκας μη αγειν das Recht von Gortvn. Die später so sorgfältig - in Athen seit dem vierten Jahrhundert in abschreckender Breite - entwickelten Präscripte fehlen gänzlich oder sind ganz kurz gehalten; dass es sich um ein Gesetz der Opuntier handelt, weiss ja jeder den es angeht, ohne dass es ihm ausdrücklich gesagt wird. Auch selbstverständliche Verba lässt man weg. (von Röhl arg misshandelte) elische Bronze IGA. 118 = Griech. Dialektinschr. I 1150 α Γρατρα το(ι)ς Αναιτο(ις) και το(ις) Μετα- $\pi \iota o(\iota)$ c.  $\varphi \iota \lambda \iota \alpha \nu$   $\pi \epsilon \nu \tau \alpha \varkappa o \nu \tau \alpha$   $F \epsilon \tau \epsilon \alpha$  (8c.  $\eta \mu \epsilon \nu$ ) . . .  $\alpha \iota \tau o(\nu)$  o  $\varphi \varkappa o \nu$ παρβαινοιαν, γνομαν (d. i. γνώμην, sc. etwa δομεν) τορ ι(αρ)ομαος τολυνπιαι (d. i. τους ιερομάους τους Ολυμπία) bietet dafür ein charakteristisches Beispiel.

Dementsprechend lautet das Präscript unseres Textes: εν Ναυπακτον . κα(τ) τονδε . hαπιδοικια.

"Die Ansiedlung nach Naupaktos soll nach folgenden Bestimmungen stattfinden", oder einfacher "Bestimmungen für die Colonie nach Naupaktos".

Kirchhoff (s. o. S. 294) und Röhl, der sich durch eine lange Auslassung des Schreibers helfen will, halten den Text für unvollständig. Dazu liegt kein Anlass vor; die Auslassung des Verbums ist durch die angeführten Analogien geschützt. Dass κατ τῶνδε zu lesen ist, hat Dittenberger im index lect. Halle 1885/6 S. 11 erwiesen.

Der Text des Gesetzes ist in Paragraphen getheilt, die durch liegende Buchstaben bezeichnet sind. Das erste Paragraphenzeichen steht am Schluss des ersten Abschnittes. Auch das ist bisher falsch aufgefasst; ein Blick ins Corpus iuris lehrt, wie es zu verstehen ist. Bekanntlich werden hier die Paragraphen nicht vom Anfang des einzelnen Gesetzes, sondern vom ersten Einschnitt ab gezählt. Den Eingang bezeichnet man als principium, § 1 ist, was wir § 2 nennen würden. Genau ebenso sind die Lokrer verfahren; daher werde ich auch hier den Terminus principium (pr.) zur Bezeichnung des ersten Abschnittes verwenden. Wo ein Paragraph mehrere Sätze enthält, habe ich sie durch Ziffern bezeichnet.

- ρτ. 1. Λοκρον τον . hυποκναμιδιον . επει κα Ναυπακτιος. γενεται . Ναυπακτιον εοντα . hοπο(ς) ξενον . οσια λανχανειν. και θυειν . εξειμεν . επιτυχοντα . αι κα δειλεται . αι κα δειλεται . θυειν και λανχανειν . κε (= καὶ έκ) δαμο κε (= καὶ έκ) κοινανον . αυτον και το γενος . κατ αιFει.
- "1. Dem hypokn. Lokrer steht es, wenn er Naupaktier geworden ist, frei, wenn er zu Besuch kommt, wie ein Fremder die Gastgaben zu erhalten und zu opfern, falls er will; falls er aber will, zu opfern und Gaben zu erhalten innerhalb der Demos und der Genossen, ihm und seinem Geschlecht alle Zeit."

Dieser Satz ist nie richtig verstanden und von Röhl aufs ärgste misshandelt. Wer nach Naupaktos zieht, scheidet damit für sich und seine Nachkommen aus der Muttergemeinde aus. Aber wenn er in die Heimath zurückkehrt, leben die alten Bande wieder auf; er will nicht von den Seinen geschieden sein, an den Festen und Opfern in dem Kreise theil nehmen, dem er ehemals angehörte. Das wird ihm und seinen Nach-

kommen auf alle Zeit frei gestellt. Mancher mag es allerdings vorziehen, lieber die Ehren zu geniessen, die dem von den Göttern geschützten Fremden zustehen und den Antheil zu empfangen, den dieser bei Festen und Opfern enthält. Auch das wird ihm frei gestellt. Dass die Entscheidung darüber ausschliesslich im Belieben des Colonisten liegt, wird so scharf wie möglich betont. Deshalb ist "wenn er will" zweimal gesetzt. Natürlich gehört es das eine mal zu der ersten, das andere mal zu der zweiten Hälfte des Satzes. 1) - Ein analoges Verhältniss besteht bekanntlich zwischen Rom und denjenigen seiner Kinder, die als Bürger neuer selbständiger Gemeinden in die latinischen Colonien deducirt sind. Nur hat Rom, in Sachen des Bürgerrechts der liberalste Staat, den die Geschichte gesehen hat, seinen ausgeschiedenen Angehörigen gestattet, beim Besuch der Heimath auch ihre politischen Rechte wieder aufzunehmen.

Dass ὅσιος der Gegensatz zu ἱερός ist und θύειν sich auf die religiösen, ὅσια λαγχάνειν auf die übrigen dem Fremden zustehenden Rechte bezieht (es zu übersetzen, ist für uns unmöglich), würde ich nicht ausdrücklich bemerken, wenn nicht Vischer es auffallender Weise verkannt hätte, obwohl er selbst aus kretischen Inschriften eine Reihe von Parallelen anführt, in denen zwei Staaten ihren Angehörigen gegenseitig μετοχὰν θείνων καὶ ἀνθρωπίνων πάντων zusichern (CIG. 2551, 26. 2556, 13. 2557, 16 u. a.). Auch κή δάμου κή κοινάνων ist kaum zu übersetzen. Es heisst, "er erhält seinen Antheil aus dem, was bei Opfern, Gastmählern, Vertheilung von ¡Gemeindeeinnahmen u. a. dem δῆμος oder den κοινᾶνοι zufällt." κοινᾶνοι sind offenbar ein religiös-geschlechtlicher Verband nach Art der Phratrien.

pr. 2. τελος τους . επιδοικους Λοκρον . τον hυποκναμιδιον . με φαρειν . εν Λοκροις τους hυποκναμιδιοις . φριν κ΄ αυτις Λοκρος γενεται τον hυποκναμιδιον.

<sup>1)</sup> Röhl will es im Anschluss an Wilamowitz (Ztschr. f. Gymn.-Wesen XXXI 637) einmal streichen, ebenso wie er  $\delta \pi \omega_{\varsigma} \xi \dot{\epsilon} \nu o \nu$  [zuerst von Cauer erkannt] in  $\delta \pi \omega \varkappa \dot{\tilde{\chi}} \Lambda o \varkappa \varrho \tilde{\omega} \nu$ ,  $\xi \dot{\epsilon} \nu \omega \nu$  verwandelt hat. Die alte Regel, dass wer einen Text corrigirt, ihn nicht versteht, bewährt sich auch hier.

- 3. αι (χα) δειλετ' ανχορειν χαταλειπον.τα  $^1$ ) εν ται ιστιαι παιδα hεβαταν εδελφεον  $(d.\ i.\ \ddot{\eta}$  άδελφεόν). εξειμεν ανευ ενετεριων.
- 4. αι κα hυπ' ανανκας απελαονται . ε Ναυπακτο . Λοκροι τοι hυποκναμιδιοι . εξειμεν ανχορειν . hοπο  $(= \H0\pi\omega)$  Γεκαςτος εν  $(= \r1\eta\nu)$  ανευ ενετεριον.
- 5. τελος με φαφειν μεδεν . hoτι με μετα²) Λοκφον τον Fεσπαριον.
- "2. Abgaben sollen die Colonisten der hyp. L. unter den h. L. nicht zahlen, ehe er wieder ein Lokrer von den hypoknemidischen wird. 3. Wenn er dauernd in die Heimath zurückkehren will, steht es ihm, wenn er an seinem Herde einen erwachsenen Sohn oder Bruder zurücklässt, ohne Eintrittsgeld frei. 4. Wenn aber die hyp. L. mit Gewalt aus Naupaktos vertrieben werden, können sie dahin, woher ein Jeder stammt, ohne Eintrittsgeld zurückkehren. 5. Sie sollen [alsdann] keine Abgaben zahlen, die sie nicht bei den westlichen Lokrern [gezahlt haben]".
- pr. 2. der Wechsel im Numerus ist absichtlich, damit man sieht, dass die Bestimmung sich auf die Einzelnen, nicht auf die Gesammtheit bezieht. Die Abgaben bestehen natürlich hier und im folgenden nicht aus einer  $\epsilon l\sigma q o q \acute{a}$ , einer Vermögensoder Einkommensteuer, sondern aus Zöllen, Verkaufssteuern, Gerichtsgeldern, und vielleicht Leistungen nach Art der attischen Leiturgien.
- pr. 1 und 2 regeln die Verhältnisse des Einzelnen bei vorübergehendem Aufenthalte in der Heimath; die folgenden Sätze beziehen sich auf die dauernde Rückkehr, sie sei freiwillig (pr. 3) oder gezwungen (pr. 4). Danach bleibt für pr. 5 nur die von mir gegebene Uebersetzung möglich; dass sie vor dauernder Rückkehr in die Heimath keine Abgaben zahlen sollten, war schon pr. 2 gesagt. Röhls Uebersetzung: Vertigal ne pendunto (sc. Naupacti) nisi id quod ipsi Locri occidentales pendunt ist unmöglich; die Abgaben in Naupaktos gehen die Opuntier garnichts an. Die Bestimmung pr. 3 entspricht den römi-

<sup>1)</sup> sic.

<sup>2)</sup> verschrieben νετα.

schen tiber die latinischen Colonisten; der Bestand wehrfähiger Männer soll der Colonie erhalten bleiben.

§ 1. (Α) ενορχον τοις επιΓοιχοις εν Ναυπαχτον . μεποσταμεν (=  $\mu$ η άπ.) . απ'  $(O\pi)$ οντιον  $^1$ ) τεχναι και μαχαναι . μεδεμιαι . Γεχοντας τον hoρχον εξειμεν . αι κα δειλονται . επαγειν μετα τριαχοντα Γετεα . απο το hoρχο heχατον ανδρας Οποντιοις . Ναυπαχτιον και Ναυπαχτιοις Οποντιους.

"Die Colonisten nach Naupaktos schwören, von den Opuntiern auf keinerlei Weise freiwillig abzufallen. Den Eid können, wenn sie wollen, dreissig Jahre nach dem [jetzigen] Schwur hundert Männer von den Naupaktiern den Opuntiern und die Opuntier den Naupaktiern auferlegen".

Die Colonisten sollen dem Mutterlande treu bleiben und keinen Krieg gegen dasselbe führen. Mehr besagt  $\mu\dot{\gamma}$  å $\pi o$ - $\sigma \tau \tilde{a} \mu \epsilon \nu$  nicht, denn weitere Rechte auf Naupaktos, etwa das der politischen Oberleitung, haben die Opuntier nicht. Vielmehr werden die Beziehungen durch die Verträge zwischen den westlichen Lokrern und den Opuntiern geregelt sein. Auch die Naupaktier haben Anrecht auf die Treue des Mutterlandes: daher kann der Eid von beiden Seiten erneuert werden. Dass hier die Opuntier, nicht die hyp. L. genannt sind, zeigt klar die politische Verschiedenheit der beiden Namen.

§ 2. (B) hοσοτις κα λιποτελεεί εγ Nανπακτο . τον επίfοικον . απολοκρον είμεν . εντε κ΄ αποτείσει . τα νομία Nανπακτιοίς.

"Wer von den Colonisten mit Hinterlassung von Abgaben aus Naupaktos fortgeht, verliert sein lokrisches Bürgerrecht, bis er den Naupaktiern ihre Gebühren bezahlt hat".

Vgl. S. 293. Nur hier ist die Präposition  $\dot{\epsilon}_{\varkappa}$  mit dem Endconsonanten geschrieben, wohl um jede Verwechselung mit  $\dot{\epsilon}_{\nu}$  zu vermeiden. Die Ergänzung des Vordersatzes, dass der Schuldner den Versuch macht, in die Heimath zurückzukehren, versteht sich von selbst.

§ 3. (Γ) αι κα με γενος εν ται ιστιαι . ει (=i) εχεπαμον . τον επιδοικον . [ει]) εν Ναυπακτοι Λοκρον . τον hυποκναμιδιον . τον επανγιστον . κρατειν Λοκρον hoπο κ' ει

<sup>1)</sup> Schreibfehler.

 $(= \H0\pi\varpi \ \varkappa' \ \eta)$ . αυτον ιοντα αι  $\varkappa'$  ανερ ει ε παις . τριον μενον . αι δε με τοις Ναυπακτιοις . νομιοις χρεςται.

"Wenn am Hansherde kein erbberechtigtes Geschlecht da ist unter den Colonisten der hyp. L. in Naupaktos, soll der nächstverwandte Lokrer, woher er auch stamme, die Erbschaft erhalten unter der Bedingung, dass er selbst, sei Mann oder Knabe, hingeht innerhalb dreier Monate. Wenn aber nicht, soll man die naupaktischen Rechtsstätze anwenden."

Wenn der Colonist an seinem Herde keinen berechtigten Erben hinterlässt, tritt das Erbrecht des nächsten lokrischen Geschlechtsverwandten — ganz allgemein, sei er Hypoknemidier oder Ozoler<sup>1</sup>) — ein, falls er binnen drei Monaten persönlich sein Erbe antritt. Diese Bestimmung wahrt das Erbrecht der Angehörigen des Mutterlandes in der Colonie, wie umgekehrt § 6 das Erbrecht der Colonisten in der Heimath. Was zu geschehen hat, wenn die Bedingung nicht gehalten wird, können die Opuntier nicht festsetzen; da tritt das naupaktische Recht ein.

§ 4 (Δ) ε Ναυπακτο ανχορεοντα . εν Λοκρους τους hυποκναμιδιους . εν Ναυπακτοι . καρυξαι εν ταγοραι (=  $\tau \tilde{q}$  άγορ $\tilde{q}$ ) . κεν (= καὶ ἐν) Λοκροις . τοι $(\varsigma)^2$ ) hυποκναμιδιοις . εν ται πολι ho κ' ει (=  $\mathring{\omega}$  κ'  $\mathring{\eta}$ ) . καρυξαι εν ταγοραι.

"Wer aus Naupaktos fortzieht in das Gebiet der hyp. L., soll es in Naupaktos auf dem Markt durch Heroldsruf bekannt machen und ebenso bei den hyp. L. in der Stadt, aus der er stammt" [und in die er selbstverständlich zurückkehrt].

§ 5. (E) 1. Περχοθαρίαν . και Μυσαχεον . επει κα Ναυπακτι $(ος τι > ς .^2)$  γενεται . αυτος και τα χρεματα . τεν (= τὰ ἐν) Ναυπακτοι . τοις εν Ναυπακτοι  $^3$ ) χρεσται . τα δ' εν Λοκροις τοις hυποκναμιδιοις . χρεματα τοις hυποκναμιδιοις . νομιοις χρεσται . hoπος α πολις Γεκαστον νομίζει . Λοκρον τον hυποκναμιδιον . 2. αι(κα) τις hυπο τον νομιον τον επι-

<sup>1)</sup>  $\delta\pi\omega = \delta\pi\delta\vartheta\epsilon\nu$  wie pr. 4 und  $\dot{\omega} = \delta\vartheta\epsilon\nu$  § 4, nicht =  $\delta\pi\sigma\nu$ , wie Röhl übersetzt (ubicumque), der die Stelle sonst richtig verstanden hat. Bechtel interpungirt falsch.

<sup>2)</sup> Schreibfehler.

<sup>5)</sup> Die allgemeine Annahme, hier sei νομιοις vom Schreiber ausgelassen, scheint mir unnöthig; das folgende νομιοις genügt für beide.

Fοικον . ανχορεει Περκοθαριαν και Μυσαχεον . τοις αυτον νομιοις . χρεσται . κατα πολιν Γεκαστους.

"1. Wenn einer von den Perkothariern und Mysacheern Naupaktier wird, soll er selbst und der Besitz, den er in Naupaktos hat, dem Naupaktischen Recht unterstehen, sein Besitz bei den hyp. L. aber dem hypoknemidischen Recht, wie es in der Heimathsgemeinde eines Jeden bei den h. L. gültig ist. 2. Wenn aber einer der Perkotharier oder Mysacheer zurückkehrt heraus aus dem Bereiche des Rechts der Colonisten (ὑπὸ τῶν νομίων τῶν ἐπιδοίκων),¹) soll er dem eigenen Recht (τοις αὐτῶν νομίοις) unterstehen, ein jeder nach seiner Heimathgemeinde."

Dass die Perkotharier und Mysacheer Adels- oder Priestergeschlechter ("Reiniger" und "Schuldheiler"?) sein müssen, ist allgemein anerkannt. Sie haben grosse Besitzungen und für dieselben ein besonderes Recht. Wenn sie nach Naupaktos übersiedeln, bestimmt über ihre dortigen Verhältnisse das naupaktische Recht, aber über den zurückgelassenen Besitz das heimathliche. Das hypoknemidische Recht ist nicht einheitlich, sondern jede Gemeinde hat unbeschadet der politischen und Stammeseinheit ihren besonderen coutumes vor allem auf dem Gebiete des Erb- und Familienrechts, ganz analog z. B. den deutschen Zuständen. Ebenso herrscht in Naupaktos eine locale Form des ozolischen Rechts; und auch in Attika, Lakonien und sonst werden ursprünglich die Landgemeinden ein besonderes von dem der Hauptstadt in einzelnen Bestimmungen verschiedenes Landrecht gehabt haben.

§ 6. (F) αι κ' αδελφεοι εοντι . το 'ν (= τοῦ ἐν) Ναυπακτον Γοικεοντος . hοπος και Λοκρον . τον hυποκναμιδιον . Γεκαστον νομος εστι . αι κ' αποθανει τον χρεματον κρατειν . τον επιFοικον το κατικομενον κρατειν.

"Wenn der Ansiedler nach Naupaktos [in der Heimath] Brüder hat, so soll, wie es bei den einzelnen hyp. Lokrern Recht ist, wenn er [d. h. einer der Brüder] stirbt, der Colonist das Vermögen erben, [d. h.] er soll den ihm zustehenden Theil erben."

<sup>1)</sup> So richtig schon VISCHER.

Dem Colonisten wird sein Erbrecht in der Heimath gewahrt, je nach den Satzungen seiner Gemeinde. Die Unbeholfenheit der alten Sprache und dem gegenüber das Streben, jedes Missverständniss unmöglich zu machen, treten in diesem Paragraphen besonders bezeichnend hervor. Damit man nicht etwa glaube, dem Colonisten werde ein Anspruch auf das gesammte Vermögen des Erblassers mit Ausschluss der übrigen Erbberechtigten zugesprochen, wird noch ausdrücklich angefügt: τὸ κατικόμενον κρατείν. Röhl, der das zweite κρατείν streichen will, verwischt damit einen charakteristischen Zug des Textes. Genau ebenso wird 7, 1 und 9, 2 das Verbum wiederholt; Röhl hat es wirklich fertig gebracht, es auch an diesen Stellen zu streichen.

- § 7. (Z) 1. τους επιδοιχους . εν Ναυπαχτον . ταν διχαν προδιχον . hαρεσται πο(τ) τους διχαστερας . hαρεσται και δομεν . εν Οποεντι κατα δεος αυταμαρον. 2. Λοχρον τον hυποχναμιδιον . προσταταν καταστασαι . τον Λοχρον τοπιδοιχοι (=  $\tau \tilde{\phi}$  έπ.) . και τον επιδοιχον τοι Λοχροι . hοιτινες καπιατες εντιμοι ες.
- "1. Die Colonisten nach Naupaktos sollen für ihre Processe Vorzugsrecht haben bei den Richtern. Sie sollen (Recht) nehmen und geben in Opus κατα  $f_{\epsilon 0 \varsigma}$  gleich an demselben Tage. 2. Aus den hypokn. Lokrern (Λοκρῶν τῶν ὑπ.) soll man einen Gerichtsvorstand einsetzen der Lokrer dem Colonisten und der Colonist dem Lokrer, welche καπιατες unbescholten  $\epsilon \varsigma$ ."

Dieser Paragraph ist der schwierigste von allen, da hier zweifellose Verschreibungen vorliegen, die trotz alles darauf verwandten Scharfsinnes zu beseitigen nicht gelungen ist. Die richtige Interpretation gibt im wesentlichen schon Vischer, während Röhl ganz in die Irre geht.

Wir beginnen mit § 7, 2. Hier tritt uns die Exclusivität des griechischen Particularismus drastisch entgegen. Auf privatrechtlichem und religiösem Gebiete bleiben den Colonisten ihre alten Rechte gewahrt, aber politische Rechte können sie nicht mehr ausüben, da sie einer fremden Gemeinde angehören. Sie können daher nicht selbst einen Process führen — wozu doch oft genug, namentlich in den in diesem Gesetze geregelten

Erbschaftssachen, Anlass sein wird. Der gewöhnliche Fremde wird vor Gericht durch seinen πρόξενος vertreten; den Stammverwandten wird die Concession gemacht, dass sie wie Metoeken behandelt werden, und daher einen Vertreter, προστάτης (Röhl übersetzt das Wort mit praetor!), erhalten. Das gleiche gilt von den Hypoknemidiern, wenn sie nach Naupaktos kommen. In beiden Fällen soll aber dieser Vertreter aus den Landsleuten, aus Hypoknemidiern, genommen werden. στάται (der Wechsel des Numerus ist ganz naturgemäss) sollen natürlich unbescholtene Leute sein. Das ist in den Evriuoi des Nebensatzes deutlich erkennbar. Das Wort kann hier nicht, wie Vischer annimmt, heissen "welche in den τιμαί (Aemtern) sind", denn aus den Beamten werden die προστάται nicht genommen, auch würde das anders (durch τέλη) ausgedrückt werden; sondern ἔντιμος ist einfach der Gegensatz von ἄτιμος. Dadurch fällt auch die Deutung des vorhergehenden καπιατες als κα ἐπιετές, ganz abgesehen von dem unzulässigen Ausfall des f. κ oder κα ist natürlich die Partikel, πιατες oder απιατες muss eine nähere Bestimmung von ἔντιμοι enthalten. Es liegt nahe an ἄτη zu denken, das in der Bedeutung "Verschuldung" bei den Lokrern lebendig war, wie die folgende Urkunde lehrt. Aber die Annahme einer starken Verschreibung bleibt unumgänglich. In dem  $E\Sigma$  am Schluss muss eine Verbalform von εἶναι stecken. Der Sinn ist jedenfalls "welche fleckenlos und im Besitz der bürgerlichen Rechte sind".

Dieser Satz zeigt, dass hier nicht von der Ordnung der Rechtsverhältnisse der Colonisten vor ihrem Auszug die Rede ist, wie Röhl meint, sondern wie in allen anderen Paragraphen von dem zukünftigen Verhältniss zwischen Colonisten und Mutterland. Danach ist auch § 7, 1 zu interpretiren. Nicht für die Zeit vor dem Auszug, sondern für die Zukunft wird den Colonisten zugesichert, dass ihre Processe den Vorrag haben sollen — eine Bestimmung, die oft gegeben wird und für den Fremden, der kommt um eine Klage zu erheben, ja nur billig ist. Er kann nicht so lange warten wie der Einheimische. Der Gerichtsort ist Opus; was aber sonst in dem Satze άρίσται καὶ δόμεν έν Οπόεντι κατὰ δεος αὐτάμαρον steckt, ist nicht zu ermitteln, da δεος (αδεος?) jedenfalls verschrieben ist. Die Correctur δέτος liegt nahe, aber ich vermag ihr keinen erträglichen Sinn

abzugewinnen. Sicher ist nur, dass auch hier rasche Erledigung der Klagen für und gegen Colonisten zugesichert wird.

 $\S \ 8 \ (H)$  hosotic κ' απολίπει . παταρα και το μερος . τον χρεματον τοι πατρι . επει κ' απογενεται . εξειμεν απολαχειν . τον επιFοικον . εν Nανπακτον.

"Wenn einer einen Vater und bei dem Vater sein Vermögenstheil zurückgelassen hat, so darf, wenn er (der Vater) heimgeht, der Colonist nach Naupaktos das Erbe antreten."

Die Colonisten mit Ausnahme der Mysacheer und Perkotharier nehmen ihren Besitz mit sich. Wenn aber der Vater noch lebt, wird der Sohn ihm in der Regel sein Erbtheil lassen. Dann darf er dasselbe nach dem Tode des Vaters erheben.  $\tau \grave{o} \ \mu \acute{e} \varrho o \varsigma \ \tau \~{o} \nu \ \chi \varrho \eta \mu \acute{a} \tau \varpi \nu$  heisst nicht "einen Theil seiner Habe", sondern "sein Erbtheil";  $\mu \acute{e} \varrho o \varsigma$  ist bei den Lokrern ein rechtlicher Terminus ungefähr wie  $\varkappa \lambda \~{\eta} \varrho o \varsigma$ , s. § 9, 3.

- § 9 (Θ) 1. hοσστις . κα τα ΓεΓαδεκοτα . διαφθειρει . τεχναι και μαχαναι . και μιαι . hοτι κα με ανφοταροις . δοκεει . Ηοποντιον . τε χιλιον . πλεθαι και ΝαΓπακτιον (sie) . τον επιΓοικον . πλεθαι . ατιμον ειμεν . και χρεματα παματοφαγεισται. 2. τόνκαλειμενοι (=  $τ\tilde{φ}$  έγκαλειμένφ) . ταν δικαν . δομεν τον αρχον . εν τριακοντ΄ αμαραις . δομεν . αι κα τριακοντ΄ αμαραι . λειπονται τας αρχας. 3. αι κα με διδοι . τοι ενκαλειμενοι . ταν δικαν . ατιμον ειμεν . και χρεματα παματοφαγεισται . το μερος μετα Γοικιαταν. 4. διομοσαι hoρχον . τον νομιον . εν υδριαν . ταν ψαφιξ[ξ]ιν 1) ειμεν.
- "1. Wer diesen Beschluss zerstört auf irgend eine Weise, wenn nicht beide einverstanden sind, die Versammlung der Tausend in Opus und die Versammlung der naupaktischen Colonisten, soll in Atimie verfallen und sein Vermögen confiscirt werden. 2. Dem Beklagten soll der Beamte den Process geben, binnen dreissig Tagen soll er ihn geben, wenn noch dreissig Tage von seiner Amtsführung übrig sind. 3. Wenn er (der Beamte) dem Beklagten den Process nicht gibt, soll er in Atimie verfallen und sein Vermögen confiscirt werden, das Erbtheil mit den Sklaven. 4. Man soll den gesetzlichen Eid schwören, die Abstimmung soll in einen Krug stattfinden."

<sup>1)</sup> verschrieben.

Bestimmungen über die Bestrafung dessen, der den Vertrag verletzt. Wie in allen solchen Fällen wird auch hier dem Beamten, welcher die Klage verschleppt oder niederschlägt, dieselbe Strafe angedroht, die den Schuldigen trifft. § 9, 4 handelt ganz kurz über das Processverfahren, da der Gang desselben im allgemeinen längst anderweitig feststeht. Nur dass die Richter vereidigt werden und die Abstimmung geheim ist, wird besonders festgesetzt. Dass το μερος μετα Γοιzιαταν nicht zu 9, 4, sondern zum vorhergehenden gehört, hat RÖHL gegen VISCHER, dem BECHTEL folgt, richtig erkannt. Ueber die Bedeutung von μέρος s. § 8. — ἐγκαλείμενος ist wohl mit Vischer passiv "der Beklagte", nicht medial "der Kläger" (so Röhl) zu verstehen. δίκαν δόμεν heisst hier "den Process geben", d. h. die Gerichtsverhandlung ansetzen, oben § 7 dagegen wird es von dem Beklagten gebraucht (im Gegensatz zu δίκαν άρέσται "Recht oder Process nehmen"), der sich dem Kläger vor Gericht stellt. —  $\pi \lambda \dot{\eta} \vartheta \alpha$  in 9, 1 ist wohl nicht die "Majorität" (VISCHER, RÖHL; II B 2, 3 hat πληθύς allerdings diese Bedeutung), sondern "die Menge", d. h. die Volksversammlung. Wir lernen hier, dass dieselbe in Opus wie in manchen anderen Staaten aus tausend Mitgliedern bestand. Es ist wenig bedacht, wenn man das eine "Oligarchie" nennt (GILBERT, Staatsalt. II 39); wie viele Einwohner hatte denn Opus? Es ist vielmehr die altberechtigte erbgesessene Bürgerschaft der Hauptstadt der hypoknemidischen Lokrer. —

Die Schlussclausel über die Chaleier ist schon oben besprochen.

## Athen und Attika.

(Excurs zu S. 294.)

Wie sich Σπαρτιάτης und Λάκων oder Λακεδαιμόνιος unterscheiden, weiss jeder; jenes bezeichnet die Bürger der herrschenden Gemeinde Sparta, dies sämmtliche Einwohner des Landes Lakedaimon ohne Rücksicht auf ihre politische Stellung. Daher wird von Fremden und den Fremden gegentber ausschliesslich Λακεδαιμόνιος oder Λάκων gesagt, so in der Olympionikenliste, so im Sprachgebrauch aller Schriftsteller, die exact reden, wie Thukydides und Xenophon; daher heissen

Meyer, Forschungen zur Alten Geschichte. I.

20

die Könige βασιλείς Λακεδαιμονίων — sie beherrschen das ganze Land, nicht nur die Hauptstadt. Der Unterschied zwischen Spartiaten und Perioeken ist ein innerer, der die Auswärtigen zunächst nichts angeht.

Dass derselbe Unterschied ursprünglich zwischen Annatoi und Arrixol bestand, dürfte dagegen ganz unbekannt sein. Und doch ist er für das Verständniss der älteren attischen Geschichte von fundamentaler Bedeutung. Es ist ja sehr auffallend und aller Analogie widersprechend, dass die Bewohner einer einheitlichen Landschaft nicht nach dieser, sondern nach der Hauptstadt benannt werden. Das ist denn auch ursprünglich nicht der Fall gewesen. Die Sprache der Athener heisst immer attisch, genau wie die Römer lateinisch reden.1) Erst allmählich hat sich der Name Aθηναίοι statt Αττικοί bei den Fremden eingebürgert. Noch in Platos Gesetzen sagt der Kreter, er wolle den Fremdling nicht ἀττικός nennen, sondern Άθηνατος nach der Göttin (I 626 d & ξένε Άθηνατε — ου γάρ σε Αττικον εθέλοιμ' αν προσαγορεύειν δοκείς γάρ μοι τῆς θεοῦ ἐπωνυμίας ἄξιος εἶναι μᾶλλον ἐπονομάζεσθαι). Vor der solonischen Gesetzgebung hat man denn auch die Bewohner des Landes, des Gesammtstaates, Αττικοί genannt<sup>2</sup>): Alkaeos klagt, seinen Schild hätten die Attiker - nicht die Athener im Tempel der Glaukopis aufgehängt (fr. 32 bei Strabo XIII 1, 38: ανεχρέμασαν Άττικοί). Ganz scharf tritt der Unterschied in der solonischen Elegie Salamis hervor:

εἴην δὴ τότ' ἐγὰ Φολεγάνδοιος ἢ Σιχινήτης ἀντὶ γ' Ἀθηναίου, πατοίδ' άμειψάμενος· αἶφα γὰο φάτις ἦδε μετ' άνθοώποισι γένοιτο· Ἀττιχὸς οὖτος άνὴο τῶν Σαλαμιναφετῶν.

<sup>2)</sup> Allerdings sagt die Ilias durchweg  $A\theta\eta\nu\alpha\tilde{\iota}o\iota$  ( $\Delta$  328. N 196. 689. O 337 und im Katalog). Das beruht darauf, dass die Kleinasiaten nur den engbegrenzten Stadtstaat kennen, nicht die Einheit der Landschaft. Die Ilias verwerthet auch  $\Delta\alpha\kappa\epsilon\delta\alpha\iota\mu\omega\nu$  als Stadtnamen und als gleichbedeutend mit  $\Sigma\pi\dot{\alpha}\rho\tau\eta$ .



<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen Israeliten und Hebraeern ist ähnlich, aber nicht identisch. Das Volk selbst nennt sich Israel, die Nachbarn aber nennen es "die von drüben", Hebraeer. Jenes ist daher der Name des Staats, dies die gewöhnliche Bezeichnung der Nationalität und daher auch der Sprache.

Der Wechsel der Bezeichnung ist nicht etwa poetische Variation, sondern staatsrechtlich völlig correct: Solon selbst nennt sich einen Athener, denn er ist Bürger der herrschenden Stadt; aber im Munde der Fremden lässt er sich als Attiker bezeichnen.

Dem entspricht die Schilderung der Zustände des Landes, welche Solon in seiner grossen vor seinem Archotat gedichteten Elegie fr. 4 (jetzt zu ergänzen durch Arist. pol. Ath. 5) entwirft. Hier stehen sich gegenüber die ἀστοί mit den δήμου ἡγεμόνες an der Spitze (v. 5—23) und die πενιχφοί auf dem Lande (v. 23—27). Die letzteren haben keine politischen Rechte, sie gehören nicht zum δῆμος. Der Gegensatz wird ganz scharf bezeichnet: ταῦτα μὲν ἐν δήμφ στρέφεται κακά τῶν δὲ πενιχφῶν ἱκνοῦνται πολλοὶ γαῖαν ἐς ἀλλοδαπὴν πραθέντες heisst es v. 23. Solons Gesetzgebung hat diesen Unterschied aufgehoben. Seine politisch bedeutendste That ist es gewesen, dass er die Ἀττικοί zu Ἀθηναῖοι, die Bauern der Landgemeinde zu Bürgern der Hauptstadt gemacht hat.

## II A. Rechtsvertrag zwischen Oianthea und Chaleion.

Die zweite lokrische Bronzetafel, früher gefunden als die erste, stammt gleichfalls aus Galaxidi (Oianthea). Die Formen der Buchstaben sind etwas jünger als auf dem Gesetz über Naupaktos, das Qoppa wird nicht mehr gebraucht; danach wird die Urkunde etwa aus der Mitte des fünften Jahrhunderts stammen. Im Unterschiede von jenem wird aber das aus langem  $\varepsilon$  und o hervorgegangene  $\varepsilon\iota$  und ov auf dieser Tafel nicht bezeichnet, sondern durch  $\varepsilon$  und o wiedergegeben.

Die Tafel zeigt zwei verschiedene Hände, die sich namentlich in den Formen des  $\gamma$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und in der Interpunction unterscheiden. Die erste verwendet drei, die zweite zwei Punkte

<sup>1)</sup> publicirt von Oekonomides 1850 und danach von Ross. Grundlegende Bearbeitung von Kirchhoff Philol. XIII 1 ff. Ferner Cauer del. no. 94. IGA. 322. Hicks no. 32. Roberts no. 232 und p. 354 ff. Bechtel in der Sammlung griech. Dialektinschr. II 1479 und S. 90.

<sup>2)</sup> Ueber die Schrift s. KIRCHHOFF Alphabet 144 ff.

zur Worttrennung. Dass dieser Unterschied nicht nur äusserlich ist, sondern zwei ganz verschiedene Urkunden auf der Tafel vereinigt sind, werden wir später sehen. Die erste Hand hat die Vorderseite geschrieben; die zweite hat auf dem freien Raum am Ende der Vorderseite noch eine Bestimmung angefügt und die Rückseite beschrieben.

Das von der ersten Hand geschriebene Gesetz ist ein Rechtsvertrag  $(\sigma \acute{\nu} \mu \beta o \lambda o \nu)$  zwischen den ozolischen Gemeinden Oianthea und Chaleion. Kirchhoff, dem alle Neueren folgen, meint, auch hier läge uns nur der Schluss der Urkunde vor, der Haupttheil habe auf anderen ergänzenden Tafeln gestanden. Diese Annahme, schon an sich höchst unwahrscheinlich, zumal angesichts der Kleinheit der Tafel, ist durch den Inhalt ausgeschlossen, der nirgends etwas vermissen lässt. Dass ein Präscript fehlt, kann nichts beweisen; dass es sich um einen Vertrag zwischen den beiden Gemeinden handelt, lehrt ja der erste Blick.

Das Gesetz lautet (auch am Anfang steht ein Interpunctionszeichen):

- (1). τον ξενον με hαγεν. ε τας Χαλειδος. τον Οιανθεα μεδε τον Χαλειεα. ε τας Οιανθιδος. μεδε χρεματα αι τι(ς) συλοι. τον δε συλοντα ανατο(ς) συλεν (2) τα ξενιχα ε θαλασας hαγεν. ασυλον. πλαν ε λιμενος. το κατα πολιν. (3) αι κ' αδιχο(ς) συλοι. 1) τετορες δραχμαι. αι δε πλεον δεκ' αμαραν εχοι το συλον hεμιολον οφλετο Foτι συλασαι. (4) αι μετα Fοιχεοι πλεον μενος ε ο Χαλειευς εν Οιανθεαι ε (φ) Οιανθευς εν Χαλειοι ται επιδαμιαι διχαι χρεστο.
- "1. Den Fremden soll der Oiantheer nicht aus dem Gebiet von Chaleion und der Chaleier nicht aus dem von Oianthea fortführen, noch seine Habe, wenn er auf Pfänden auszieht; den Pfändenden aber darf er ohne Verschuldung pfänden. 2. Aus dem Meer darf man fremde Waaren wegführen ohne der Pfändung zu verfallen, ausser aus dem Stadthafen. 3. Wer widerrechtlich pfändet, vier Drachmen; behält er aber das Pfand länger als zehn Tage, soll er anderthalb mal den Betrag dessen schulden, was er in Pfandbesitz

<sup>!)</sup> Ob hier ein Schreibfehler vorliegt oder  $\alpha\iota$   $\varkappa\alpha$  wirklich im Lokrischen auch den Optativ regiert hat, ist nicht zu entscheiden.

genommen hat. 4. Wenn der Chaleier sich länger als einen Monat in Oianthea oder der Oiantheer in Chaleion niederlässt, soll er dem einheimischen Rechte (des Ortes, an dem er wohnt) unterstehen."

Worum es sich handelt, hat Kirchhoff klar dargelegt. Bei Streitigkeiten um Mein und Dein zwischen Bürgern entscheiden die Gerichte; will aber Jemand einen Rechtsanspruch gegen den Angehörigen eines fremden Staats geltend machen. so bleibt ihm nur der Weg, sich durch seinen eigenen oder den staatlichen Gastfreund (ἴδιος ξένος und πρόξενος, s. u.) an die dortigen Gerichte zu wenden, ein Verfahren, das sehr umständlich und bei der Parteilichkeit der Richter für ihre Landsleute sehr problematisch ist. Es ist begreiflich, dass man andere Hülfe sucht; man sucht sich in den Besitz eines dem Gegner gehörigen Werthobiectes zu setzen (Waaren, Vieh, Sklaven) und dadurch ein Aequivalent zu gewinnen, oder man bemächtigt sich auch seiner Person selbst. Dadurch wird der Gegner gezwungen, sich jetzt an die Gerichte des Pfändenden zu wenden oder ein Abkommen mit dem Gegner zu schliessen; die Rolle der beiden Parteien wird also umgekehrt. Dies Verfahren heisst  $\sigma v \lambda \tilde{a} v$ , ein Begriff, den wir nur sehr unvollkommen durch "pfänden, ein Pfand gewinnen" ausdrücken können,1) die Wegführung der Habe zu diesem Zwecke wird als φέρειν, die von Vieh und Menschen als ἄγειν bezeichnet. Natürlich führt das Verfahren zu den schwersten Störungen von Handel und Verkehr, zu vollständiger Unsicherheit der Land- und Wasserstrassen. Nicht selten wird es den Anlass zu Kriegen gegeben haben. Man sucht ihm daher entgegen zu wirken durch Verträge (σύμβολα), welche ein gerichtliches Verfahren regeln und in der Regel den Process vor das Forum des Beklagten verweisen, zugleich aber den betr. Staat verpflichten, die Klage anzunehmen.2) Indessen ist man

<sup>1)</sup> vgl. in den Delphischen Freilassungsurkunden: "wenn jemand die Freigelassene zur Sklavin machen will, συλήτω ὁ παρατυχών ὡς ἐλευθέραν ἐοῦσαν Griech. Dialektinschr. 1705; ὁμοίως δὲ καὶ οἱ παρατυγχάνοντες κύριοι ἐόντων συλέοντες 'Αρμοδίκαν ὡς ἐλευθέραν ἐοῦσαν ἀζάμιοι ἐόντες καὶ ἀνυπόδικοι πάσας δίκας καὶ ζαμίας ib. 1685 ff. Hier hat συλᾶν ganz die Bedeutung des römischen vindicare, wie ἄγειν auf Kreta.

<sup>2)</sup> Der erste Vertrag zwischen Rom und Karthago fordert für jedes

erst spät dazu gekommen, derartige Verträge zu schliessen; kein Staat wollte ein Tüttelchen seiner Souveränetät opfern. In Ionien haben erst die Perser im Jahre 493 eine derartige Ordnung geschaffen: Her. VI 42 Artaphernes lässt Gesandte aus den Städten zu sich kommen und συνθήκας σφίσι αὐτοῖσι τοὺς "Ιωνας ήνάγχασε ποιέεσθαι, ίνα δοσίδιχοι είεν καὶ μὴ άλλήλους φέροιέν τε καὶ ἄγοιεν. Zahlreiche derartige Verträge hat dann Athen mit den von ihm abhängigen Gemeinden geschlossen, nur dass es hier durchweg die Judicatur in den ξυμβόλαιαι δίκαι an sich nahm (Thuk. I 77, vgl. [Xen.] pol. Ath. 1, 16). Derselben Zeit gehört auch unser Vertrag an. Von Parallelen aus späterer Zeit führe ich die Bestimmungen eines Vertrags zwischen den kretischen Gemeinden Lyttos und Malla an (Bull. corr. Hell. IX S. 10 = Mus. ital. III 636):  $\mu \eta \in \xi \epsilon \sigma \tau \omega \quad \delta \epsilon \quad \sigma \upsilon \lambda \epsilon \upsilon$ [μητε] τον Λυττιον εν ται των Μαλλαιων μητε τ[ον Μαλ]λαιον εν ται των Αυττιών, αι δε τις κα συ λασηι], αποτεινυτώ το τε χρεος ο κα συλαση[ι και στατη]ρας εκατον . ο δε κοσμος πραξαντων (sie) [εντος δεχ']) αμεραν τον ελουθερον, αλλοδ' αι τ[ις συλασα]ι εν αμεραις ικατι . αι δε μη πραξαιεν οι [χοσμοι], αποτεισανίων εκαστος τ. κοσμο (?, wohl verschrieben für των χοσμων) στα[τηρας] πενταχατίος ται πολί, οπω κα συλασ[ηι] (d. i. ,der Stadt, aus der er gepfändet hat").

Zwischen Oianthea und Chaleion bedarf es eines derartigen Vertrages nicht. Die beiden Gemeinden haben zwar locale Autonomie, eigene Beamte und eigenes Recht, aber sie sind, wie schon früher erwähnt, doch nur Glieder eines grösseren, politisch organisirten Stammverbandes, innerhalb dessen Landfriede und geregeltes Rechtsverfahren entweder durch ältere Verträge geschaffen ist oder, was weit wahrscheinlicher ist, von Anfang an bestanden hat. Aber der Fremde, z. B. der korinthische oder attische Kaufmann, der auf dem Gebiete der einen Stadt verweilt oder an ihrer Küste anlegt, ist gegen die Angriffe der Bürger der Nachbargemeinde schutzlos, ihrem

Handelsgeschäft die Gegenwart eines  $\varkappa \bar{\eta} \varrho v \xi$  oder  $\gamma \varrho \alpha \mu \mu \alpha \tau \epsilon \dot{v} \varepsilon$ , garantirt aber alsdann die Schuld  $\delta \eta \mu o \sigma l \varphi \pi l \sigma \tau \epsilon \iota$ . Auf Sicilien werden die Römer und ebenso wohl alle fremden Kaufleute den Karthagern völlig gleichgestellt, ebenso im zweiten Vertrag auch in Karthago selbst. Das ist die Politik eines grossen Handelsstaats.

<sup>1)</sup> oder mit Halbherr τᾶν δεκ' άμερᾶν.

 $\sigma v \lambda \tilde{a} v$  ohne Hülfe preisgegeben. Diesem Zustand will unser Vertrag abhelfen; es ist ein Beleg dafur, wie die Satzungen eines geregelten Verkehrslebens auch in diese bisher von den Fortschritten der Cultur fast unberührten Gebiete (Thuk. I 5) einzudringen beginnen. Der Vertrag verbietet dem, der auf συλαν auszieht, einen Fremden oder seine Habe aus dem Gebiete einer der beiden Städte wegzuführen. Die folgenden Worte haben Schwierigkeiten bereitet. Die ältere, auch von BECHTEL beibehaltene Lesung ist τον δε συλώντα ανά το συλην τὰ ξενικὰ ἐ θαλάσσας ἄγειν ἄσυλον "Wer pfändet, darf beim Pfänden die Waaren aus dem Meer straflos (ἄουλος) wegführen". Diese Interpretation kann nicht richtig sein; denn 1) ist alsdann  $\partial \nu \dot{\alpha} \tau \dot{\sigma} \sigma \nu \lambda \bar{\eta} \nu$  ganz therflussig, weil schon in dem τον δὲ συλώντα enthalten; 2) ist bei dieser Deutung das δε unerträglich; 3) würde "wer pfändet" heissen αἴ τις συλῶι; 4) bleibt bei dieser Auffassung ασυλον unerklärt. Die richtige Lesung gefunden zu haben ist Röhl's Verdienst1): τὸν δὲ συλῶντα ἀνάτως συλην "den Pfändenden darf man ohne ἄτη, ohne Verschuldung (vgl. I § 7) pfänden", d. h. wer die vorhergehende Bestimmung übertritt, wird damit selbst dem Pfandrecht freigegeben. Daran schliesst sich die folgende Bestimmung "wer aber fremde Waaren vom Meer fortführt, ist aovlos, gegen ihn darf keine Pfändung geübt werden". Nur das Land ist geschützt, auf dem Meer bis zum Strand gilt mit Ausschluss des Stadthafens nach wie vor das Recht des συλᾶν.

Die tibrigen Bestimmungen bieten keine Schwierigkeiten. Der Chaleier, der vorübergehend nach Oianthea kommt, behält sein Heimathsrecht, d. h. er kann nur vor dem Gericht in Chaleion belangt werden, und umgekehrt; hält er sich aber länger als einen Monat in dem anderen Ort auf, so wird angenommen, dass er dorthin übergesiedelt, dass er zum Metoeken geworden ist, und so untersteht er von da an dem Rechte des Orts, an dem er jetzt wohnt, er muss hier der Ladung vor Gericht folgen.

<sup>1)</sup> Dass nach  $\sigma v \lambda \tilde{\eta} v$  keine Interpunction steht, beweist bei der nachlässigen Setzung derselben nichts. Ebenso fehlt sie I § 1 nach  $F \varepsilon \varkappa o v \tau \alpha \varsigma$ .

#### IIB. Satzungen des Fremdenrechts.

Die von zweiter Hand auf der Tafel eingetragenen Rechtssätze sind nicht nur jünger als der Vertrag, sondern sie haben auch mit diesem nichts mehr zu thun. Es sind nicht Satzungen eines Vertrags zwischen zwei, sondern Gesetze einer Gemeinde. Dass die Gemeinde, welche sie erlassen hat, nur eine der beiden in dem vorigen Vertrage genannten sein kann, ist klar; da die Tafel in Oianthea gefunden ist, werden sie dieser Stadt angehören. Auf der Tafel, welche den Vertrag enthält, sind sie aufgezeichnet, weil sie diesem inhaltlich verwandt sind. Sie enthalten gleichfalls Satzungen des Fremdenrechts, aber Satzungen, welche nicht nur die Nachbargemeinde, sondern die Fremden ganz im allgemeinen angehen.

Auf der Vorderseite hat noch folgende Bestimmung Platz gefunden:

(1) τον προξενον. αι ψευδεα προξενεοι. διπλειοι θοιεστο. "Wenn der Proxenos sein Amt unrecht austibt, soll er um das doppelte gestraft werden."

Die Schlussworte sind, wie Dittenberger ind. lect. Halle 1885/6 S. 12 erwiesen hat, im Anschluss an Röhl zu lesen διπλείω θωήστω (= attisch θωάσθω). Den Sinn können wir nur durch eine Umschreibung wiedergeben: "wenn ein Proxenos, der Vertreter der Bürger eines fremden Staats, die ihm anvertraute Aufgabe wider besseres Wissen (das liegt in ψευδέα) vernachlässigt und die Interessen seines Clienten schädigt, soll er als Strafe den doppelten Betrag zahlen, um den der Client geschädigt ist". Wie mächtig in primitiven Verhältnissen innerhalb der Bürgerschaft das Gefühl der Zusammengehörigkeit dem Fremden gegenüber ist, wie schwer es oft dem einzelnen verargt wird, wenn er auch in der gerechtesten Sache für den Fremden Partei ergreift, wie gross endlich die Versuchung ist, den Fremden zu betrügen, ist bekannt. Dem soll diese Bestimmung entgegentreten.1) Es ist klar, dass sie sich nicht lediglich auf den

<sup>1)</sup> In mehreren westgriechischen Staaten scheint man, um diesem Uebelstand vorzubeugen und zugleich jedem Fremden, woher er auch stamme, eine Vertretung vor Gericht zu schaffen, die Proxenie als Ge-

Proxenos der Chaleier bezieht — es ist sehr fraglich, ob diese tiberhaupt einen Proxenos in Oianthea hatten, da beides lokrische Gemeinden sind — sondern auf den Proxenos eines jeden Staats, der in Oianthea vertreten ist.

Die Rückseite enthält nicht, wie bisher angenommen, zwei verschiedene Gesetze, sondern nur ein einziges, das aus drei Sätzen besteht:

- (2, 1) αι κ' ανδιχαζοντι . τοι ξενοδικαι . επομοτας . hελεστο . ο ξενος . οπαγον (=  $\delta$  έπάγων) . ταν δικαν . εχθος (= έκτὸς) προξενο και Γιδιο ξενο . αριστινδαν . επι μεν ταις μναιαιαις . καὶ πλεον . πεντεκαιδεκα ανδρας . επι ταις μειονοις . εννε' ανδρας . (2, 2) αι κ' ο Γασστος ποι!) τον Γαστον δικαζεται κα(τ) τας συνβολας . δαμιοργος (= δαμιοργούς) hελεσται . τος hορχομοτας αριστινδαν ταν πεντορκιαν ομοσαντας. (2, 3) τος hορχομοτας τον αυτον hορχον ομνυεν . πλεθυν δε νικεν
- "(2, 1) Wenn die Fremdenrichter verschiedener Meinung sind, soll der Fremde, der den Process anstrengt, Zusatzgeschworene wählen mit Ausschluss seines Proxenos und seines eigenen Gastfreundes, nach der Tüchtigkeit, bei Processen um eine Mine und mehr fünfzehn Männer, bei geringeren neun Männer. (2, 2) Wenn der Bürger gegen den Bürger einen Process führt nach den Rechtsverträgen, sollen die Damiurgen die Geschworenen nach der Tüchtigkeit wählen, nachdem sie vorher den Fünfeid geschworen haben. (2, 3) Die Geschworenen sollen denselben Eid schwören, die Mehrzahl soll siegen."
- Aus 2, 1 lernen wir, dass es wie in Rom einen praetor inter cives et peregrinos, so in Oianthea ξενοδίκαι gab, welche die Klagen der Fremden gegen Bürger zu entscheiden haben die Klagen der Bürger gegen Fremde gehen vor das regelmässige Beamtengericht. Vermuthlich waren es zwei, jeden-

meindeamt eingerichtet und jährlich durch Wahl besetzt zu haben. Nur so erklärt sich, dass in Elis (IGA. 113. 118) und Unteritalien (Kroton? IGA. 544)  $\pi \rho \dot{\phi} \xi \epsilon \nu o \varsigma$  als Beamtentitel erscheint; ebenso werden sie in Sparta vom König ernannt Her. VI 57.

<sup>1)</sup>  $\pi o \ddot{\imath} = \pi o \tau \iota$ ; Röhl's Correctur  $\pi o \tau$  ist unmöglich, da  $\pi o \tau$   $\tau \dot{o} \nu$  Fastov nur  $\pi o \tau o \nu$  geschrieben sein könnte.

falls ein Collegium von gerader Zahl. Sie sind natürlich nicht erst durch dies Gesetz geschaffen, sondern bestehen schon lange. Stimmen sie überein, so ist die Sache entschieden; sind sie verschiedener Meinung, so giebt dies Gesetz dem fremden Kläger das Recht, sich die besten Männer!) als Hülfsgeschworene auszusuchen. Nur seinen  $\xi \acute{\epsilon} ro\varsigma$  und seinen  $\pi \varrho \acute{\epsilon} \acute{\epsilon} ro\varsigma$  darf er nicht wählen, da diese verpflichtet sind, für ihn Partei zu nehmen. Der beklagte Kläger ist schon durch den Parteigeist seiner Mitbürger, die für den Fremden nur höchst ungern entscheiden werden, gegen Uebervortheilung geschützt.

§ 2, 2, vielleicht der merkwürdigste Satz beider Tafeln, ist bisher allgemein missverstanden. Von dem Glauben ausgehend, es handle sich auch hier noch um einen Vertrag zwischen Oianthea und Chaleion, übersetzt man die Worte al χ' ὁ Γαυτός ποὶ τὸν Γαυτὸν δικάζηται καττὰς συμβολὰς durch "wenn ein Bürger einer der beiden Gemeinden gegen den der anderen auf Grund der Rechtsverträge einen Process führt". Aber das muste heissen al κ' ὁ Χαλειεύς ποι τὸν Οιανθέα η ό Οιανθεύς ποι τὸν Χαλειέα δικάζηται. Γαστός heisst Bürger und nichts anderes; wie kann man in Oianthea den Chaleier Fαστός nennen und umgekehrt? Man denke sich eine römische Rechtsbestimmung si civis cum civi litigat; kann das heissen "wenn ein Römer mit einem Praenestiner Process führt"? Auch sachlich ist die recipirte Deutung nicht minder unmöglich. Entweder ist der Chaleier in Oianthea ein ¿évoc, dann gehört er vor die ξενοόlκαι; oder er nimmt eine Sonderstellung ähnlich dem Bürger ein, dann gehört die Bestimmung über die geroδίκαι nicht in den Vertrag; denn wie man in Oianthea mit Fremden aus Korinth oder Delphi verfährt, geht die Chaleier gar nichts an. Ueberdies kann der Chaleier mit den Bürgermeistern von Oianthea, den δαμιοργοί, auf keinen Fall etwas zu thun haben. Mithin ist die Auffassung, welche hier noch Vertragsbestimmungen sucht, unhaltbar: factor bedeutet beide-

<sup>1)</sup> Dass die Uebersetzung ex optimatibus falsch ist, liegt auf der Hand. Nicht nach dem Stammbaum, sondern nach der Tüchtigkeit sucht sich der Fremde seine Richter aus. Dass beides in aristokratischen Staaten thatsächlich vielfach zusammenfällt, ist selbstverständlich, aber hier handelt es sich um einen rechtlichen Ausdruck. Vgl. oben S. 255, 2.

male Bürger derselben Gemeinde, also wenn das Gesetz aus Oianthea stammt, Bürger dieser Stadt.

Dann kann aber die Bestimmung "wenn ein Bürger gegen einen andern nach den Rechtsverträgen processirt" nur besagen, dass es den Bürgern freigestellt ist, ihre Processe unter einander nicht nach dem alten Landrecht, sondern nach dem Recht der Handelsverträge (δίχαι καττάς συνβολάς sind was man in Athen δίχαι ἀπὸ συμβόλων nennt) zu führen. Das ist eine Entwickelung, wie sie sich in Rom vollzogen hat, wo die starren Formeln des Legisactionen-Processes und die Strenge des alten Rechts durch die Entwickelung eines freien Verkehrsrechts überwunden werden, die wesentlich durch die Judicatur des Peregrinenpraetors herbeigeführt ist. Die Erscheinung an sich ist also nicht wunderbar; höchst überraschend aber ist es, ihr hier bei den Lokrern zu begegnen. Aber wer bedenkt, zu welchen Absurditäten das Formelwesen des altrömischen Civilprocesses geführt hat, oder erwägt, dass in Kyme im Criminalprocess die Zahl der Zeugen die Entscheidung gab, 1) wird nicht zweifeln, dass es im lokrischen Process eine Fülle von Formalitäten und Bestimmungen gegeben hat, welche dem fortgeschrittenen Verkehrsleben unerträgliche Fesseln anlegten. Durch Einsetzung der gevodixau und damit des Fremdenprocesses wurde zugleich ein freies Verkehrsrecht geschaffen, welches die Formalitäten bei Seite warf und lediglich die Rechtsfrage selbst ins Auge fasste. So waren die Fremden besser gestellt als die Bürger. Es ist begreiflich, dass diese die Vortheile des neuen Verfahrens sich anzueignen suchten. So entstand die Gesetzesbestimmung, welche ihnen freistellt καττάς συμβολάς zu processiren. Wir gewinnen hier einen Einblick in die griechische Rechtsgeschichte, dessen Bedeutung kaum überschätzt werden kann. Was in Rom die Forschung mühevoll als wichtigste Triebfeder der Entwickelung erkannt hat, tritt uns hier in einer lokrischen Stadt in Gesetzesform entgegen.

An die § ενοδίκαι freilich konnte man die Bürger nicht

ἐν Κύμη περὶ τὰ φονικὰ νόμος ἐστίν, ἂν πλῆθός τι παράσχηται μαρτύρων ὁ διώκων τὸν φόνον τῶν αὐτοῦ συγγενῶν, ἔνοχον εἶναι τῷ φόνφ τὸν φεύγοντα Arist. pol. II 5, 12. Vgl. die deutschen Eideshelfer.



verweisen; sie unterstehen vielmehr der Competenz der δαμιοργοί. Daher werden hier auch keine Zusatzgeschworenen
(ἐπωμόται) gewählt, sondern einfach Geschworene (ὁρχωμόται)
— ohne Zweifel in derselben Zahl wie beim Fremdenprocess,
die Bestimmungen 2, 1 und 2, 2 gehören eng zusammen. Aber
dem Kläger kann man hier ihre Wahl nicht tiberlassen, wie
beim Fremden; das würde zur ärgsten Parteilichkeit führen.
Daher werden die Damiurgen angewiesen, nach feierlichem
Eidschwur (vermuthlich war die πεντορχία ein Eid bei fünf
Göttern) die Auswahl nach der Tüchtigkeit — nicht nach dem
Adel! — zu treffen.

2, 3 regelt das Processverfahren; die Geschworenen werden vereidigt, die Majorität entscheidet. Es ist klar, dass diese Bestimmung für 2, 1 und 2, 2 gilt, dass hier unter den "Geschworenen" die "Zusatzgeschworenen" mit zu verstehen sind; sonst wäre über das Verfahren der  $\grave{\epsilon}\pi\omega\mu\acute{o}\tau\alpha\iota$  des Fremdenprocesses garnichts gesagt, das Gesetz also lückenhaft.

## Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 11 (12), 3. Nach den Paroemiographen (Zenob. V 74 etc.) erhält Maleas der Pelasger auf eine Anfrage  $\pi \epsilon \varrho l$   $ol \alpha \eta \sigma \epsilon \omega \varsigma$  vom Orakel als Antwort das Sprichwort  $\pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha \ \gamma \tilde{\eta} \ \pi \alpha \tau \varrho l \varsigma$  (nach Dionysios von Chalkis und Mnaseas). Das ist auch eine Lösung der Pelasgerfrage.

S. 20, 2 l. Dion. Hal. I 25 (Aeschylos fr. 248 NAUCK).

Zu S. 24, 1. Ephoros fr. 104 (schol. Apoll. Rhod. I 1037) macht die Dolionen zu aus Thessalien vertriebenen Pelasgern; daher seien sie gegen die Argonauten feindlich aufgetreten.

S. 32, 2 l. Hermes XXVII.

S. 58 Zl. 6 l. reineren Anschauungen.

S. 83 Zl. 12 l. ein Appendix.

S. 167 Z. 11 l. eine Sklavin des Iardanos, des Vaters der Omphale.

S. 167 Z. 31 ff. habe ich tibersehen, dass Nikolaos auch fr. 49, 28 und 41 die Herakliden erwähnt. Die Vermuthung, dass er sie aus Herodot entnommen und in den Bericht des Xanthos eingefügt hat, wird dadurch aber nicht berührt. Vielleicht ist hierfür zu beachten, dass nach schol. Plato Timaeos 25 Agron, bei Herodot der Begründer der Heraklidendynastie, als Sohn des Atys S. d. Lydos und Vater des Tyrrhenos erscheint. Xanthos' Bericht ist das freilich nicht; nach ihm sind Lydos und Torrhebos die Sühne des Atys (Dion. Hal. I 28); aber vielleicht liegt auch in der Scholiennotiz der Nachklang eines Ausgleichsversuchs vor.

S. 178, 2. GEFFCKEN, Timaios' Geographie des Westens (Philolog. Unters. XIII 1892) S. 13, 4 und 48, 4 bemerkt mit Recht, dass Timaeos fr. 66 (Tzetzes ad Lycophr. 1141) eine Contamination der Scholiennotiz über Timaeos mit Apollodors Erzählung (epit. Vat. p. 75 Wagner) ist und für seine Chronologie nicht in Betracht kommt. Trotzdem bleibt Censorins Angabe c. 21, Timaeos setze den Fall Trojas 417 J. vor Ol. 1 (1193 v. Chr.), unmöglich und muss darauf beruhen, dass die ganze Stelle corrupt überliefert ist. Denn nach fr. 53 (schol. Apoll. Rhod. IV 1216) setzte Timaeos die Gründung Korkyras durch Chersikrates von Korinth 600 Jahre nach Trojas Fall. Das führt für Trojas Fall jedenfalls auf rund 1340 v. Chr.; setzen wir die Gründung von Korkyra nach Timaeos ins Jahr 734, das gangbare Gründungsdatum von Syrakus — nach Ephoros bei Strabo VI 2, 4 lässt Archias auf der Fahrt nach Syrakus den Chersikrates in Korkyra

zurück —, so fällt Trojas Zerstörung 1334, genau 1000 Jahre vor Alexanders Uebergang nach Asien. Das kann nicht Zufall sein; es ist dasselbe Datum, welches nach Clem. Alex. strom. I 139 Duris gab. Bestätigt wird dies Resultat dadurch, dass Timaeos nach Clemens l. c. von der Heraklidenwanderung bis auf Alexanders Uebergang nach Asien 820 Jahre (das sind vielleicht 20½ 40 jährige Generationen, denn Alexander ist der 21ste von Temenos) rechnete, jene also 1154 v. Chr. setzte, das ist 180 Jahre nach Trojas Fall. Unmittelbar vorher sagt Clemens, einige rechneten von Trojas Fall bis zur Heraklidenwanderung ἔτη ἐκατὸν εἴκοσι ἡ ἑκατὸν ογθοήκοντα; letzteres ist der Ansatz des Timaeos. Dass Timaeos diesen Zwischenraum auf 40 Jahre angesetzt hätte, wie wir annehmen müssten, wenn Censorins Datum richtig wäre, halte ich trotz Geffcken's Hinweis auf Diod. IV 58 für undenkbar.

S. 181, 1 Z. 3 v. u. l. ächt für recht.

Zu S. 291. Nach Drucklegung dieses Bogens erhalte ich die Besprechung des Gesetzes über Naupaktos im Recueil des inscriptions juridiques grecques von Dareste, Haussoullier und Reinach, fasc. 2. Auch hier kehren lediglich die traditionellen Erklärungen wieder, so dass ich nichts nachzutragen habe. Nur der Schlusspassus über Chaleion ist hier richtig erklärt.

## Index.

Abas 76, 3. Achaeer 111, 1; auf Kreta 49. Achaeos 85, 3. 144. Aegypten, Aufstand gegen die Perser im 5. Jhdt. 155. Aeg. Chronologie Herodots 160. 164 f. Aeg. Sprachkenntnisse Herodots 192. Lykurg in Aeg. 217, 2. Aenianen 38. 46. Aeoler, Heimath 136, 1. 145, 1. Aeschylos Schutzflehende 67 ff.  $\Theta\alpha$ λαμοποιοί und Δαναίδες 84. Amymone 74. 84. Io-Episode des Prometheus 68. 70, 3. 80. Auffassung der Sage 99. 115. άγειν καὶ φέρειν 309 f. Agenor in Argos 97. Agiaden, Stammbaum und Chronologie 180 f. 283 ff. Agis, Begründer des spart. Staats 276. Aigimios, dorischer König 279. Epos 68, 3. 74, 3. 80, 1. 88. 93. Aigyptos und s. Söhne 81 ff. Name 82, 2. Aiolos 145, 1. Aizeios 64. Akrisios in Thessalien 106. Akusilaos, Logograph 89. 91. 92, 1. 97. 98. Alkmeoniden, ihre Politik 198. Alkman 257, 1. Amymone, Quelle 74. Amyntas über Sardanapal 206. 209. Anchiale, Denkmal Sardanapals 205 ff.

Andron 42, 1. 49. Antandros pelasgisch 21. 35, 2. Antikleides, Mythograph 22. Anytos, athen. Staatsmann 200. Apis, ag. Gott 77. Kg. von Argos, Απίη γαίη 86. 87, 1. 92, 2. Apollo πατρφος, Vater Ions 143. 145. Kampf mit Phorbas 95. Apollodor, spart. Chronologie 180, 1. 181, 1. über Sardanapal 206. Commentar zum Schiffskatalog 30 ff. passim. 50 f. Arabos, Araber bei Hesiod 93. Aramaeer in Aegypten 81 f. Arestor 92. 93, 2. 94, 2. 98. Argos πανόπτης 69. 71 f. 93. S. d. Zeus und der Niobe 89 f. Argos, Verbreitung des Namens 112, 2. pelasgisches s. das. Demokratie in Argos 84,3. Volksgericht 85. 100 ff. Analogie argivischer und attischer Sagen 75. Άργολικά, Epos 94. Aristarch 31 f. 41. 71. άριστίνδην 255, 1. 313, 2. Aristobul über Sardanapal 206 f. 209. über Kyros' Grab 209, 1. Aristokrates von Sparta 213, 1. 217, 2. 273. Aristoteles benutzt Ephoros 215. 218, 1.  $\pi o \lambda$ . A9. über das Polemarchat 147,3. über Drakon 236ff. über Ion und Apollo 145, 2.  $\pi o \lambda$ . Δαχ. 269 f. über die lykurg. Rhezurück —, so fällt Trojas Zerstörung 1334, genau 1000 Jahre vor Alexanders Uebergang nach Asien. Das kann nicht Zufall sein; es ist dasselbe Datum, welches nach Clem. Alex. strom. I 139 Duris gab. Bestätigt wird dies Resultat dadurch, dass Timaeos nach Clemens l. c. von der Heraklidenwanderung bis auf Alexanders Uebergang nach Asien 820 Jahre (das sind vielleicht 20½ 40 jährige Generationen, denn Alexander ist der 21ste von Temenos) rechnete, jene also 1154 v. Chr. setzte, das ist 180 Jahre nach Trojas Fall. Unmittelbar vorher sagt Clemens, einige rechneten von Trojas Fall bis zur Heraklidenwanderung ἔτη ἐκατὸν εἴκοσι ἡ ἑκατὸν ογθοήκοντα; letzteres ist der Ansatz des Timaeos. Dass Timaeos diesen Zwischenraum auf 40 Jahre angesetzt hätte, wie wir annehmen müssten, wenn Censorins Datum richtig wäre, halte ich trotz Geffcken's Hinweis auf Diod. IV 58 für undenkbar.

S. 181, 1 Z. 3 v. u. l. ächt für recht.

Zu S. 291. Nach Drucklegung dieses Bogens erhalte ich die Besprechung des Gesetzes über Naupaktos im Recueil des inscriptions juridiques grecques von Dareste, Haussoullier und Reinach, fasc. 2. Auch hier kehren lediglich die traditionellen Erklärungen wieder, so dass ich nichts nachzutragen habe. Nur der Schlusspassus über Chaleion ist hier richtig erklärt.

## Index.

Abas 76, 3. Achaeer 111, 1; auf Kreta 49. Achaeos 85, 3. 144. Aegypten, Aufstand gegen die Perser im 5. Jhdt. 155. Aeg. Chronologie Herodots 160. 164 f. Aeg. Sprachkenntnisse Herodots 192. Lykurg in Aeg. 217, 2. Aenianen 38. 46. Aeoler, Heimath 136, 1. 145, 1. Aeschylos Schutzflehende 67 ff.  $\Theta\alpha$ λαμοποιοί und Δαναίδες 84. Amymone 74. 84. Io-Episode des Prometheus 68. 70, 3. 80. Auffassung der Sage 99. 115. αγειν καί φέρειν 309 f. Agenor in Argos 97. Agiaden, Stammbaum und Chronologie 180 f. 283 ff. Agis, Begründer des spart. Staats 276. Aigimios, dorischer König 279. Epos 68, 3. 74, 3. 80, 1. 88. 93. Aigyptos und s. Söhne 81 ff. Name 82, 2. Aiolos 145, 1. Aizeios 64. Akrisios in Thessalien 106. Akusilaos, Logograph 89. 91. 92, 1. 97. 98. Alkmeoniden, ihre Politik 198. Alkman 257, 1. Amymone, Quelle 74. Amyntas über Sardanapal 206. 209.

Anchiale, Denkmal Sardanapals 205 ff.

Andron 42, 1. 49. Antandros pelasgisch 21. 35, 2. Antikleides, Mythograph 22. Anytos, athen. Staatsmann 200. Apis, ag. Gott 77. Kg. von Argos, Άπίη γαίη 86. 87, 1. 92, 2. Apollo πατρφος, Vater Ions 143. 145. Kampf mit Phorbas 95. Apollodor, spart. Chronologie 180, 1. 181, 1. über Sardanapal 206. Commentar zum Schiffskatalog 30 ff. passim. 50 f. Arabos, Araber bei Hesiod 93. Aramaeer in Aegypten 81 f. Arestor 92. 93, 2. 94, 2. 98. Argos πανόπτης 69. 71 f. 93. S. d. Zeus und der Niobe 89 f. Argos, Verbreitung des Namens 112, 2. pelasgisches s. das. Demokratie in Argos 84,3. Volksgericht 85. 100 ff. Analogie argivischer und attischer Sagen 75. Άργολικά, Epos 94. Aristarch 31 f. 41. 71. άριστίνδην 255, 1. 313, 2. Aristobul über Sardanapal 206 f. 209. über Kyros' Grab 209, 1. Aristokrates von Sparta 213, 1. 217, 2. 273. Aristoteles benutzt Ephoros 215. 218, 1.  $\pi o \lambda$ . A9. über das Polemarchat 147,3. über Drakon 236ff. über Ion und Apollo 145, 2.  $\pi o \lambda$ .

 $\Delta \alpha x$ . 269 f. über die lykurg. Rhe-

tren 262. über die Geronten 271. über die Ephoren 246. 251. 252, 1. Erziehung der Frauen 272. Landbesitz 260 f. über den olympischen Diskus 241. 274 f. über Minos (pol. II 7, 1) 218, 1. über die Syssitien 217, 2.

Arrian über Sardanapal 207 f. Arkas 55, 1. 63. Arkader προσελήναιοι 65.

Artemis von Brauron 18. Καλλίστη 60.

Asios, Epiker 54. 63.

Assyrische Chronologie Herodots 161 ff. 168. ass. Geschichte vor Ktesias 204.

Asteropos, Ephor 250. 253, 2. Athene und Zeus Schutzgötter Spartas 270. A. optilitis 280.

Athener Autochthonen 139, 1. Άθηναΐοι und Άττικοί 306 f.

Attische Chronologie 172, 3. 177. Künigsstammbaum 107, 1. 147. Azan 55, 1. 64.

Belos = B<sup>c</sup>el, Gott der Aramaeer 81 f. Boedromia 147. Bosporos 80.

Chaleion 292. 308 f.
Charax von Pergamon 19, 2.
Charon von Lampsakos 186, 1.
Cheilon 254, 1. Ephorat 248, 1.
Chios, Pelasger auf 35.
Choirilos, Dichter 205 f.
Cortona, Pelasger in 24 ff.

Danae 73.

Danaer, Danauna 73.

Danaiden 75 f. 82 f. Vermälung in der Rennbahn 85.

Δαναίδες, Epos 68 ff. 79 ff.

Danaos 73. 83. 86.

Daiphontische Phyle 104, 1.

Deianeira, Gem. d. Pelasgos 55. 64, 3.

Deinon, pers. Geschichte 176, 1.

Delos pelasgisch 112, 1. Demainetos der Parrhasier 57. Demeter Πελασγίς 98. 101, 2. Demetrios von Skepsis 34. 41. 50. Demon, Sprichwörtersammlung 19, 2. Deukalion in Dodona 43. Dieuchidas von Megara 95. 243. 251. Diodors Assyr. Geschichte 206, 1. über Lykurg 220 ff. Dionysios von Milet Περσικά 178. Dionysios von Halikarnass über die Pelasger 109 f. Dionysos, Geburtsdatum bei Herodot 159 f. Dioskuren, Bedeutung 245. Dioskorides über Sparta 280, 2. Diyllos von Athen 200. Dodona 37 ff. Dolionen und Pelasger 24, 1. 317. Dorer auf Kreta 48 f. Dotos S. d. Pelasgos 51, 1. Drakon, Verfassung nach Aristoteles unhistorisch 236 ff. Dryops 98. Duris von Samos 178. 196.

Echidna 72.
Ekbasos 92.
Epaphos 78. 80 f.
Epaphrodites, Homercommentar 51 f.
Ephesos, pelasgische Chiliastys 48, 3.
Ephialtes' Tod 189.
Ephoren 244 ff. Richterliche Func-

tionen 252, 1. Beginn der Ephoren-

liste 247.

Ephoros' Behandlung der ältesten Geschichte 122. 186 f. Benutzung von Sprüchwörtern 19, 2. Chronologie 172 (173), 3. 178. Ueber die Pelasger 11, 2. 21. 35, 1. 112, 1. 123. 317. über die Tyrsener 19. 23. über Lykurg 214 ff. 243. 269. sein Tod und göttl. Verehrung 273. 279, 1. s. Stammbaum 275. Landauftheilung 260. Ephorat 251. Geld in Sparta 256, 1. über älteste pelop. Geschichte 219, 1. über Elis 242, 1.

Eroberung von Lemnos durch Miltiades 19.

Epidauros, Eponymos 98. Im 3. Jhdt. 225. 5.

Epimenides, Genealogien 72. 91, 1. Epirus, Pelasger in E. 40.

Epitadeus, angebl. Rhetra des E. 258, 3.

Erasinos, Fluss 75.

Eratosthenes, chronol. System 180 f. Erechtheus, Vater der Kreusa 143. 147, 1.

Etrusker 21. auf Lemnos 26 f., vgl. Tyrsener.

Euboia, Io auf 80, 1.

Eunomos, spart. König 276.

Euripides Archelaos 94, 3. Orestes v. 872 ff. 101. Ion 145 f. 149 f.

Eurypontiden, Stellung 276, 2. Stammbaum 179 ff. 275, 1. 283 ff. Eurysthenes und Prokles 283 ff.

Fremdenrecht 297. 313 ff.

Gaza, Io in 80, 1.

Gelanor, Kg. v. Argos 89.

Genealogische Poesie und Sage 4. 65. 136 f. 142, 2. 284 f.

Generationenrechnung, zu 40 J. 170. 179. zu 3 Gen. auf das Jahrhundert 153 ff. 178. zu 30 J. 172, 3. 177.

Gonnoi 38, 3.

Graiker in Dodona 43.

Grote 187 f.

Guneus von Kyphos 38, 3.

Haimon in Arkadien 55. in Thessalien 109.

Haliaia in Argos 101 ff.

Halikarnass, Stammbaum der Poseidonspriester 173 f. Gründungsdatum 173, 1. zur Geschichte im 5. Jhdt. 197. dorisch 129.

Handelsverträge 308 f.

Hekataeos, Chronologie 169 ff. über die Pelasger 11. 20. 100. 114. Lebenszeit 171. Stammbaum 172. in Aegypten 192 f. Verhältniss zu Herodot 169. 183 f.

Heliaia in Athen 104.

Hellanikos' Arbeitsweise 117 ff. 186. genealog. System 105 ff. chronol. System 176 ff. über die Pelasger 26. 97 ff. 105 ff. Tyrsener 22. 23,1. 26. über die spartan. Verf. 213. 219. 231.

Hellas, Name 111, 1. in Thessalien 30. Hellenenstammbaum 144 f. Hellenen und Pelasger 36. 46 f. 110 f. in Phthiotis 46 f.

'Ελλοί (Σελλοί) 41 ff. Hellos, epon. 41. 42.

Hellopien 42.

Helos, Eroberung durch die Spartaner 241.

Hera  $\beta o \tilde{\omega} \pi \iota \varsigma$  69. Cult und Bild in Argos 89, 3. 90.

Herakles, Zeit 158 f. bei den Dorern 279, 1.

Herakliden, in Lydien 161 f. 166 f. 316. spartanische H., Stammbaum 170 f. 179 f. 283 f.

Heraklides, Politien 270, 1.

Hermes in Arkadien 62. Argeiphontes 71 f.

Hermippos, Quelle Plutarchs 214, 1. 271. 274.

Hermion, epon. 98.

'Ερμώνειοι χάριτες 19.

Herodian bei Steph. Byz. 51.

Herodot, Leben 196 ff. adlig 193, 1.
Reisen 155 f. Sprachkenntnisse
192 ff. Verhältniss zu den exacten
Wissensch. 169, 2. 184. zu s. Vorgängern 182 ff. Vollendung des
Werks 189 ff. Redaction des Textes 25, 2. 196 f. Standpunkt und
Beurtheilung 100. 115 ff. 127 f.
182 ff. Chronologie 153 ff. Ueber
die Pelasger 21. 100. 115 ff. über
die Etrusker 21. 27, 2. über Lykurg
213. 272. über III 80 ff. 201.

Hesiod, Zeit der Kataloge 93. Ort 144, 3. contaminirt Danaiden und

tren 262. über die Geronten 271. über die Ephoren 246. 251. 252,1. Erziehung der Frauen 272. Landbesitz 260 f. über den olympischen Diskus 241. 274 f. über Minos (pol. II 7, 1) 218, 1. über die Syssitien 217, 2. Arrian über Sardanapal 207 f. Arkas 55, 1. 63. Arkader  $\pi \rho o \sigma \epsilon \lambda \dot{\eta}$ ναιοι 65. Artemis von Brauron 18. Καλλίστη 60. Asios, Epiker 54. 63. Assyrische Chronologie Herodots 161 ff. 168. ass. Geschichte vor Ktesias 204. Asteropos, Ephor 250. 253, 2. Athene und Zeus Schutzgötter Spartas 270. A. optilitis 280. Athener Autochthonen 139, 1. A9nναΐοι und 'Αττιχοί 306 f. Attische Chronologie 172, 3. 177. Königsstammbaum 107, 1. 147. Azan 55, 1. 64.

Belos = B'el, Gott der Aramaeer 81 f. Boedromia 147. Bosporos 80.

Chaleion 292. 308 f. Charax von Pergamon 19, 2. Charon von Lampsakos 186, 1. Cheilon 254, 1. Ephorat 248, 1. Chios, Pelasger auf 35. Choirilos, Dichter 205 f. Cortona, Pelasger in 24 ff.

Danae 73.
Danaer, Danauna 73.
Danaiden 75 f. 82 f. Vermälung in der Rennbahn 85.
Δαναίδες, Epos 68 ff. 79 ff.
Danaos 73. 83. 86.
Daiphontische Phyle 104, 1.
Deianeira, Gem. d. Pelasgos 55. 64, 3.
Deinon, pers. Geschichte 176, 1.

Demainetos der Parrhasier 57. Demeter Πελασγίς 98. 101, 2. Demetrios von Skepsis 34. 41. 50. Demon, Sprichwörtersammlung 19, 2. Deukalion in Dodona 43. Dieuchidas von Megara 95. 243. 251. Diodors Assyr. Geschichte 206, 1. über Lykurg 220 ff. Dionysios von Milet Περσικά 178. Dionysios von Halikarnass über die Pelasger 109 f. Dionysos, Geburtsdatum bei Herodot 159 f. Dioskuren, Bedeutung 245. Dioskorides über Sparta 280, 2. Diyllos von Athen 200. Dodona 37 ff. Dolionen und Pelasger 24, 1. 317. Dorer auf Kreta 48 f. Dotos S. d. Pelasgos 51, 1. Drakon, Verfassung nach Aristoteles unhistorisch 236 ff. Dryops 98. Duris von Samos 178. 196. Echidna 72. Ekbasos 92. Epaphos 78. 80 f. Epaphrodites, Homercommentar 51 f.

Delos pelasgisch 112, 1.

Ephesos, pelasgische Chiliastys 48, 3. Ephialtes' Tod 189. Ephoren 244 ff. Richterliche Functionen 252, 1. Beginn der Ephorenliste 247. Ephoros' Behandlung der ältesten Geschichte 122. 186 f. Benutzung von Sprüchwörtern 19, 2. Chronologie 172 (173), 3. 178. Ueber die Pelasger 11, 2. 21. 35, 1. 112, 1. 123. 317. über die Tyrsener 19. 23. über Lykurg 214 ff. 243. 269. Tod und göttl. Verehrung 273. 279, 1. s. Stammbaum 275. Landauftheilung 260. Ephorat 251. Geld in Sparta 256, 1. über älteste pelop. Geschichte 219, 1. über Elis 242, 1. Eroberung von Lemnos durch Miltiades 19.

Epidauros, Eponymos 98. Im 3. Jhdt. 225, 5.

Epimenides, Genealogien 72. 91, 1. Epirus, Pelasger in E. 40.

Epitadeus, angebl. Rhetra des E. 258, 3.

Erasinos, Fluss 75.

Eratosthenes, chronol. System 180 f. Erechtheus, Vater der Kreusa 143. 147, 1.

Etrusker 21. auf Lemnos 26 f., vgl. Tyrsener.

Euboia, Io auf 80, 1.

Eunomos, spart. König 276.

Euripides Archelsos 94, 3. Orestes v. 872 ff. 101. Ion 145 f. 149 f.

Eurypontiden, Stellung 276, 2. Stammbaum 179 ff. 275, 1. 283 ff. Eurysthenes und Prokles 283 ff.

Fremdenrecht 297. 313 ff.

Gaza, Io in 80, 1.

Gelanor, Kg. v. Argos 89.

Genealogische Poesie und Sage 4. 65. 136 f. 142, 2. 284 f.

Generationenrechnung, zu 40 J. 170. 179. zu 3 Gen. auf das Jahrhundert 153 ff. 178. zu 30 J. 172, 3. 177.

Gonnoi 38, 3.

Graiker in Dodona 43.

Grote 187 f.

Guneus von Kyphos 38, 3.

Haimon in Arkadien 55. in Thessalien 109.

Haliaia in Argos 101 ff.

Halikarnass, Stammbaum der Poseidonspriester 173 f. Gründungsdatum 173, 1. zur Geschichte im 5. Jhdt. 197. dorisch 129.

Handelsverträge 308 f.

Hekataeos, Chronologie 169 ff. über die Pelasger 11. 20. 100. 114. Lebenszeit 171. Stammbaum 172. in Aegypten 192 f. Verhältniss zu Herodot 169, 183 f.

Heliaia in Athen 104.

Hellanikos' Arbeitsweise 117 ff. 186. genealog. System 105 ff. chronol. System 176 ff. über die Pelasger 26. 97 ff. 105 ff. Tyrsener 22. 23,1. 26. über die spartan. Verf. 213. 219. 231.

Hellas, Name 111, 1. in Thessalien 30.
Hellenenstammbaum 144 f. Hellenen und Pelasger 36. 46 f. 110 f. in Phthiotis 46 f.

'Ελλοί (Σελλοί) 41 ff. Hellos, epon. 41. 42.

Hellopien 42.

Helos, Eroberung durch die Spartaner 241.

Hera  $\beta o \tilde{\omega} \pi \iota \varsigma$  69. Cult und Bild in Argos 89, 3. 90.

Herakles, Zeit 158 f. bei den Dorern 279, 1.

Herakliden, in Lydien 161 f. 166 f. 316. spartanische H., Stammbaum 170 f. 179 f. 283 f.

Heraklides, Politien 270, 1.

Hermes in Arkadien 62. Argeiphontes 71 f.

Hermippos, Quelle Plutarchs 214, 1. 271. 274.

Hermion, epon. 98.

Έρμώνειοι χάριτες 19.

Herodian bei Steph. Byz. 51.

Herodot, Leben 196 ff. adlig 193, 1.
Reisen 155 f. Sprachkenntnisse
192 ff. Verhältniss zu den exacten
Wissensch. 169, 2. 184. zu s. Vorgängern 182 ff. Vollendung des
Werks 189 ff. Redaction des Textes 25, 2. 196 f. Standpunkt und
Beurtheilung 100. 115 ff. 127 f.
182 ff. Chronologie 153 ff. Ueber
die Pelasger 21. 100. 115 ff. über
die Etrusker 21. 27, 2. über Lykurg
213. 272. über III 80 ff. 201.

Hesiod, Zeit der Kataloge 93. Ort 144, 3. contaminirt Danaiden und

21

Meyer, Forschungen zur alten Geschichte, I.

Phoronis 91 f. Pelasger in Dodona
38. Hellopien 42. Pelasgos und
Lykaon 54 f. 64 f. Kallisto 63, 3.
Argiv. Sagen 68. 88 ff. Iosage 70 f.
91 f. Hellenenstammbaum 144.
Astronomie 63, 3.
Hippias von Elis, geneal. Vorträge
240. Olympioniken 239 ff. über
Lykurg 272.
Homer und Lykurg 217, 3. 270. 271, 1.

in Sparta bekannt 271, 1.

Hyllos bei den Dorern 279, 1.

Hyperboreer 40. 52.

Hypermnestra 76.

Iasos, "Ιασον 'Αργος 94. 97. Athen. Heerführer 143. 147, 1.

Imbros s. Lemnos.

Inachos, Fluss 74, 1. 75. König,Vater der Io 87. 89. 92. 94. 98.102 f.

Io 69 ff. 78 ff. fehlt in der Phoronis 90. bei Hesiod 91 f.

"Ιωλοι 46.

Ion 140. 141 ff. 146 ff. Heimath in Athen 143 f. in Achaia 143, 1. 148. in Ionien 150, 1.

Ioniden, Geschlecht und Demos in Attika 148 f.

Ionier 129 ff. Urheimath 136, 1.Phylen 5. 131, 1. Epoche der Wanderung 172.

Ionisches Meer nach Io benannt 80. Iphitos von Elis 274. 281.

Isis und Io 77 f.

Isokrates über Lykurg und Sparta 260. 272. 277, 3. 283, 2. Idealbild der attischen Urgeschichte 239. Nikokles 201, 2.

Israelitische Stammbäume 135,1. 142. Isyllos von Epidauros, Zeit 225,5. benutzt die lykurgischen Orakel 226, die Rhetren 262.

Italioten und pelasgische Sklaven 120, 2.

Justin über Sparta 246. 251, 1. 259, 1. 269, 1. 273.

Kadmeischer Ursprung des Thales 128.

Kallimachos tiber die Tyrsener 12, tiber die Hyperboreer 40.

Kallisthenes über Sardanapal 203 ff. Kallisto 60. 61, 5. 63. 70, 1.

Kallithoe, Kallithyia in Argos 90.

Kar S. d. Phoroneus 98, 2.

Kastor, Chronograph 23. 97, 4. 172 (173), 3. 187, 1.

Kerkops, Verf. des Aigimios 68, 3. Kimonischer oder Kalliasfriede 156.

Kineas, thessal. Gesch. 45.

Kinyras von Paphos 86, 4.

Klearchos v. Soli über Sardanapal 206.

Kleidemos Atthis 12 f.

Kleitarchos über Sardanapal 203, 1. 206. Chronologie 178.

Kleomenes III. über die Ephoren 250. Kleruchen auf Lemnos und Imbros, Tributpflichtigkeit 14 f.

Krestonaeer 24 f.

Kreta, Pelasger auf K. 48 f. Kriasos 92.

Kritias über Sparta 278, 2.

Kroton s. Cortona.

Krotopos 92.

Kures, Epon. der Kureten 216, 3. Kureten 68, 2. 90, 2.

Kyme, Criminalrecht 315.

Kyphos, angebl. thessal. Stadt 38, 3. Kyrene, Stammbaum der Könige 174 f. Einfluss auf das Danaidenepos 81.

Kyros' Grab 209, 1.

Kyzikos, Pelasger in 24, 1.

Lapithes 95.

Larisa 29. 34 ff. 107. Verbreitung des Namens 112, 2.

Leleger 21.

Lemnos und Imbros 14 ff. Leotychides in Thessalien 189.

Lesbos, pelasgisch 23, 1. 35. 96, 7. 112, 1.

Lernai, Quellen 74. Libye 81. Lindos, Danaiden in 82, 3.
Linos in Argos 92.
Logographen, Name 128. Logogragraphie 4. 114. 186.
Lokrer 293 ff.
Lydische Chronologie und Dynastien bei Herodot 161. 156 ff. 317.
Lykaeen, Spiele 56, 2. 281.
Lykaon 54 ff. 281 f.
Lykos in Boeotien 62.
Lykurgos, Name 223, 2. Gott 279.
Identität mit den gleichnamigen Gestalten und Lykaon 281. Vordorischer Ursprung 282.
Lynkeus, Lyrkeia 76.
Lysander 232, 244

Lysander 232. 244. Makedoner Pelasger, Makednos 55, 1. Maleas, Tyrsener 11, 3. 317. Medische Chronologie Herodots 161 f. Megarara, Sagen über Pisistratos' Krieg gegen M. 18. Meliboia, Gem. d. Pelasgos oder Lykaon 55. 66. Menschenopfer 56 ff. Messenische Kriege 278. Metoeken 303. 311. Miltiades auf der Chersones und Lemnos 13 ff. gegen Paros 19, 2. Minos 218, 1. Minver auf Lemnos 7. 19. 20. Mnaseus bei Herodian (Steph. Byz.) Molosser in Dodona 39. Königsstammbaum 175, 1. Mykene, epon. 98. Königsstammbäume 158. Zerstörung und spätere Schicksale 103 f. Myrsilos von Lesbos über die Pelasger 13. 35, 1. 40. 109.

Nanas, Pelasgerkönig 105 f. Naupaktos 292. Nauplios 74, 3. Neileus, Oekist von Milet 128, 3. Nemeische Spiele, Gründung 281 f. Nepos' Miltiades 19, 2. 22. Niebuhr 121. 156.
Nikokreon von Kypros, Inschrift des 86, 4.
Nikolaos von Damaskos über Lykaon 58, 2. lydische Geschichte 167. 168, 1. 317. Von Ephoros abhängig 21, 2. 221, 3. 273. 279, 1.
Niobe 89 f.
Numa, Gesetzbücher des 236.
Nyktimos, Nykteus 62 f.

Oenotrer, Oinotros 54, 120. Oianthea 291. 307 ff. Oinomaos von Gadara, γοήτων φώρα 222 f. 241, 1. Olympische Spiele, Geschichte 240 ff. durch Lykurg gegründet 274 f. 281 f. Opuntier 294. Volksvers. der Tausend 305. Palaichthon 87. Pan S. d. Penelope, Zeit 159 f. Panyassis 196 f. Parische Chronik 172, 3. Paroemiographen 19, 2. 23, 1. 51. 226. Patroklie 33 f. 37 f. Pausanias König von Sparta 232.

234 f. 244. Schrift über Lykurg 233 ff. 242 f. 261. 272. Pausanias über Lykaon, Quelle 60, 1. Peiras, Peiren 72. 90 f. Pelargikon 10f. 30, 1. Pelarger 12. 28. Pelasger, Name 32, 4. Nationalität Schicksale 32. 47. 110 f. 112 f. 112 f. vor Troja 34 ff. in Italien 119 f. in Rom 120, 1, vgl. 117, 2. Mauerbauten 28. 117. Ziegel 11, 1. Cultur und Religion 65, 3. 101. 117. Pelasgos I und II 106. Pelasgiotis 29. Pel. Argos 29 ff. 86. Perikles 198. Perseia, Quelle 75. Persische Sprachkenntnisse Herodots Peuketios, Peuketier 54. 120.

Phaethon, Pelasger 40. 43.

Phellos S. d. Meliboia 55 f. Pheneos in Arkadien 72. Pherekydes 54. 63, 2. 3. 96. 120. Philaiden, Stammbaum 174, 1. auf der Chersones 17. Philochoros 12. 13. 22. 50, 2. Phorbas 94 ff. Phoroneus 89. Phoronis, Epos 68, 2. 89 ff. — des Hellanikos 97. 105 ff. Phrynichos' Danaiden 83. Phthia, Stadt oder Land? 30. Phylarch 250, 1. 264. πίρωμις 192 f. Pisistratos, Politik 16 f. Krieg mit Megara 18. Pitane pelasgisch 23, 1. 35, 3. Plakia pelasgisch 23. Plato Minos 230. Hippias maior 240. Menexenos 100. Euthydem p. 271: 199, über Apollo πατρφος 145. Gesetze, über die spartanische Verfassung 231. 246. 260 f. Plutarch's Lykurg benutzt Aristoteles nicht direct 238. 262, 1. Abhängigkeit von Aristoteles 246, 2. 271, 2. Sonstige Quellen 214, 1. 261 f. Polemarch in Athen 142, 1. 147. Polydoros Kg. von Sparta, Zeit 182. Rhetra 228. 265. 268. Erzählungen über ihn 268, 2. Poseidon, Streit mit Hera über Argos 75. Pron in Argos 101 ff. Protagoras, angebl. Quelle Herodots 201.  $\pi \varrho \acute{o} \xi \epsilon v \circ \varsigma$  303. 309. 312. 313 f. als Amtstitel 312, 1. Ptolemaios bei Arrian über Sardanapal 208. Pylaios, Pelasger 34. 35. 37. Pythagoras, Tyrsener 20. Pyrrhichos 216, 3.

Ranke 183. Rationalismus 100. 114. Rechtsverträge 308 f. ψήτρα 262 ff. Rhadamanthys 216. Rhodische Sagen 95 f., vgl. 82, 3. Römische Ursprungssagen 142, 2. Romulus 142, 2.

Salamis auf Cypern, Stammbaum der Könige 86, 4. Sardanapal 203 ff. Schiffskatalog 30 ff. Sellen 41 ff. Sikyonische Stammbäume 87, 1. 98. 99, 2. Simonides über Lykurg 213. 276. Sintier 22.

Skepticismus in der späteren Geschichtsschreibung 186 f. Skotussa in Thessalien 45.

Skythische Sprachkenntnisse Herodots 195.

Solon 307.

Soos im Eurypontidenstammbaum eingeschoben 275. σοφισταί 127.

Sophokles Hellenotamias 198, 1.

Sosibios, Chronograph 179 f.
Spartanische Chronologie 170 f. 179 ff.
Stammbäume 283 ff. Verfassung
demokratisch oder aristokratisch?
282 f. Spartiaten und Lakedaimonier 305.

Sparton, Epon. 98. Spercheios, Epon. 98. Stammesleben 136 f.

Staphylos von Naukratis 49. 106, 2. Suidas der Thessaler 45.

συλαν 309 f.

σύμβολον, δίκαι ἀπὸ συμβόλων 308 ff. 315.

Temenos S. d. Pelasgos in Stymphalos 99, 1.

Terpander und Lykurg 271, 1. Teutamides, Pelasger 105, 2. 106.

Thales von Milet 127, 2. 128. von Kreta (Thaletas) 216, 3. 217, 1.

Theopomp, Kg. v. Sparta, Zeit 180 ff. 227, 2. Zusatzrhetra 228. 265. 268.

setzt die Ephoren ein 246 ff. erobert Messenien 278.

The smophorien pelasgisch 101.

The sproter in Dodona 39. The sprotos 55, 1.

Thessalien, Thessalos 105, 1. 109. 111. Thiercult in Griechenland 60 f. 69 f.

Thibron über spart. Verf. 250. 272, 1.

Thukydides, seine Behandlung der älteren Geschichte 120. 121 f. 186. Ueber Hellen und s. Söhne 147 f. tyrsen. Pelasger 12. Abhängigkeit von Hellanikos 177, 1. 178.

Thurii, Gründung 199.

Timaeos, Chronologie 178. 247. 317 f. über Lykurg 217, 3. 273.

Tiryns, Epon. 98.

Torrheber 27, 1.

Trapezus in Arkadien 59, 2.

Triopas 95 ff.

Troerstammbaum 5.

Trogus Pompeius s. Justin.

Turuscha 27.

Tyrsener, Name 27. auf Lemnos,

tyrs. Pelasger 13 ff. 19 ff. 116. 119. Seeräuber 22 f.

Tyrtaeos, εὐνομία 224,3. 229,1. Angebliches Gedicht über die spart. Verf. 227 ff.

Xanthos in der argiv. Genealogie 96, 7.

Xanthos der Lyder 161, 1. 167 f. 317. Angebl. Fragm. 8: 168, 1.

ξενοδίχαι 313.

Xenophon πολ. Λακ. Abfassungszeit 249, 1. iiber Lykurg 213. 224, 1. 231. kennt die Ableitung und Kreta nicht 282, 3. Ephoren 248. 254, 1. Geronten 271.

Xuthos 85, 3. 145 ff. 149.

Zaleukos, Gesetzbuch des 236.

Zenodots Lesung B 681 gerechtfertigt 30 f.

Zeus Lykaios 56 ff. 60 f. 63. Zeus und Lykurgos 280 ff. Zeus und Athene Schutzgötter Spartas 279 f.



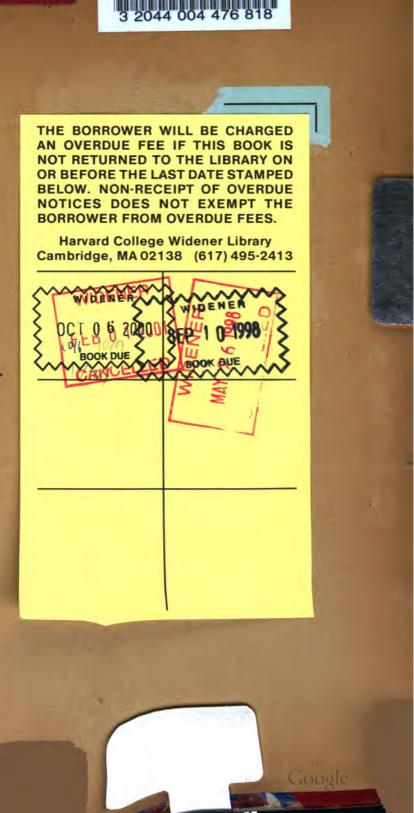

